**TOPOGRAPHISCH ENACHRICHTEN** VON LIEF- UND **EHSTLAND: NEBST** VOLLSTÄNDIGEN REGISTER ÜBER...

August W. Hupel







Russ.71-3 Hupel

.

•

Rufs, 77.

Hupot

Un= 7858.

# Topographische ?

bon

# Lief=und Ehstland.



Gefammelt und herausgegeben

durch

August Wilhelm Hupel.



# Dritter und leßter Band.

Mebst vollständigen Register über alle bren Bande.



Riga, 1782

zu finden ben Johann Friedrich Hartknoch.

Bayerische Staatsbibliothek MUNCHEN



# An den Leser.

Endlich, zwar muß ich gestehen, et: was spät, erfüsse ich das oft geäußerte Verlangen meiner gütig gesinnten Landesseute.

Möchte doch ihre Erwartung völlig befries digt werden! Früher durfte ich den gegens wärtigen dritten Band nicht liefern, bis wenigstens aus den meisten. Gegenden die erbetenen Nachrichten und Benträge einsgegangen waren.

Mit dankbarsten Gefühl verehre ich die großmüthigen Bemühungen angesehener Männer aus der Ritterschaft, einiger Herrn Probste, vieler Herrn Pastoren, und andrer Patrioten, welche mir vortresp A 2 liche Nachrichten zugesandt, auch Andre zu Beyträgen willig gemacht haben. Bey Einigen ist die Gesälligkeit gar so weit gegangen, daß sie zur Unterstützung meiner Arbeit Reisen unternahmen und Erkundigungen einzogen. Gern würde ich ihrer Thätigkeit hier ein Denkmal errichten und ihre Namen öffentlich bekannt machen, wenn es nicht Einige ausdrücklich verbeten hätten. Verschiedene habe ich schon im zweyten Band angezeigt; etliche werde ich noch hin und wieder nennen.

Freylich ist es mir nicht gelungen, aus jedem Kirchspiel die erbetenen Nachrichten zu erhalten, ob ich gleich lange darauf ge= wartet, und oft erinnert, auch außer dem vertheilten gedruckten Avertissement vom 22sten Nov. 1777, welches ich im folgenden Jahr nochmals durch die revaischen Intelsligenzblätter zu verbreiten suchte, ben ver= schiedenen Männern, sonderlich ben Prez digern, meinen Wunsch, theils schriftlich, theils mündlich wiederholt habe. Manzcher ließ es blos ben dem Versprechen beswenden, und sandte nichts; es sen nun daß

er durch Geschäfte, oder durch andre Ursa= den die ich nicht erörtern mag, sich gehin= dert sahe. Vielleicht kannten Einige ihr Kirchspiel, so lange sie auch darinn gewohnt haben, zu wenig, und befurchten ihre Ben= träge möchten unbefriedigend senn. Wes nigstens kann ich mich nicht überreden, daß ein Mann aus bloßer Bequemlichkeit sich weigern sollte, auf einer Quartseite etliche aufgegebene Fragen zu beantworten; lie= ber will ich vermuthen, daß Etliche meine Arbeit für unnütz angesehen haben, welches mir wirklich ein gewisser Prediger ohne Umschweif sagte. Inzwischen war wohl jeder Pastor am füglichsten im Stand, weu nigstens einige von meinen Anfragen zu beantworten, weil er die nachste Gelegen= heit findet, sein Kirchspiel ganz kennen zu lernen. Zu meinem Glück fand sich der hiesige Adel sehr geneigt meine Arbeit zu unterstützen; sonderlich wenn er merkte, daß ich vom Pastorat wenig zu hoffen hat= te: nur von einigen Kirchspielen habe ich gar keine Benträge, und von etlichen sehr unvollständige Antworten, erhalten. 21 3

Semili

Mangel wird der Leser bald im Buch merken; hin und wieder zeige ich ihn selbst an. Desto reichhaltiger wird man die Nachrich= ten aus solchen Gegenden sinden, wo wirk= same Männer unserm Vaterland Ehre machen:

Im gegenwärtigen Band liefere ich: 1) eine vollskändige und so weit es die erhalte= nen Beyträge verstatteten, richtige Land= rolle von beiden Herzogthümern: nicht so mager und mangelhaft als man sie bisher in mehrern Häusern gefunden hat. Ei= gentlich hätte sie schon im ersten Band ihre Stelle verdient: aber die dazu unumgång= lich nothwendigen Beyträge wagte ich nicht eher zu erbitten, bis ich gezeigt hatte, wie und wozu ich sie anwende. 2) Berichti= gungen zu den beiden erften Banden, die mir find mitgetheilt worden; einige habe ich durch nähere Untersuchung und Be= kanntschaft mit den Gegenständen, erfah= ren. 3) Wollständige Register, welche ich mit Fleiß bis auf den letten Band, wo sie ohnehin am nothigken und unentbehrlichsten sind, versparte. Meine Leser, und die gelehr: gelehrten Journale, unter andern die allgemeine deutsche Bibliothek, die bisher das Register ungern vermist haben, werden gestehen, das desselben schicklichste Stelle am Ende des dritten Bandes ist. — Auswärtige Leser werden hier manches sür sie ganz Uninteressante sinden: ich muste aber vorzüglich auf meine Landesleute sesben, denenz. B. der lettische oder ehstnische Name eines Landguts, den in Deutschland kein Mensch zu wissen braucht, oft sehr unsentbehrlich ist. Mancher Liefsund Ehsteländer wird mit mir den Wunsch sühlen, daß kein einziger solcher undeutsche Name hier sehlen möchte.

Mit diesem Band endige ich zwar das ohnehin weitläustig gerathene Werk: doch werde ich noch hinsishro Berichtigungen und Beyträge willig annehmen, und sie auf eine schickliche Art bekannt machen; weil ich mich verbunden achte, den Beyfall mit welchem mein Buch ist aufgenommen worden, dadurch zu verdienen und zu erzwiedern, daß ich sür dessen Vervollkomzmung unermüdet sorge. — Männern die A44

etwa an desselben Nußbarkeit zweiseln mochten, will ich wenigstens hier melden, daß sie in diesem Band Nachrichten sinden, die sie nicht so genau und vollständig würden erhalten haben, wenn auch wie vor mehrern Jahren geschahe, auf hohen Besehl aus jedem Kirchspiel getreue Anzeigen wären gesodert worden.

Wegen dererjenigen welche um vorfallende Beränderungen anmerken und benfügen zu können, das Buch wollen mit Papier durchschießen lassen, habe ich dasselbe
in zwo Abtheilungen gebracht, deren erste
das Herzogthum Liesland, nebst der dazu
gehörenden Provinz Desel; die zwote aber
das Herzogthum Chstland, nebst den Berichtigungen, Ergänzungen und Regi=
stern enthält. Weil beide mit fortlausenden Seitenzahlen gedruckt sind, so kann
Ieder sie nach Gefallen in einen oder zween
Bände binden lassen.



# Landrolle

der beyden Herzogthümer

Liefland und Ehstland.



### Vorerinnerung.

androllen oder Namenverzeichnisse der Suter nach ihren Haakengrößen und Besikern, so wie selbige ben einer jestesmaligen Revision angefertigt wers

den, sindet man in vielen Häusern: sie gehören mit zu unsern unentbehrlichen Schriften. Die lieslän=dische ist hier im Land noch nie im Druck erschiesnen: man hat sich mit Abschriften beholfen, die nicht immer zuverlässig und zuweilen sehr theuer sind. Die ehstländische trat im Jahr 1766 und dann 1775 gedruckt ans Licht. Beyde hat Herr Büsching im 7ten Band seines Magazins abdrucken lassen, welches aber hier nur in wenig Händen ist.

Die Revisions = Kommission sieht hauptsächlich auf die Ausfindigmachung dererjenigen Haaken welche den öffentlichen Abgaben unterworfen sind: daher bemerket man in unsern bisherigen gewöhnlichen Landrollen manche unvermeidliche Mångel und Unvollständigkeiten, davon ich nur einige berühren will. 1) Man revidirt ein Gut, und schreibt es ben einem Kirchspiel au, unbekümmert obs es ganz oder nur eines Theils dazu gehört. Manches Gut

ist wegen seiner weit entlegenen Dörfer ben mehrern Kirchen eingepfarrt. Werdie Große eines Kirch= spiels nach der Landrolle berechnet, der irrt sich ge= 2) Zuweilen werden Guter auf Ersuchen waltig. des Besigers, oder wegen der Rahe, ben einem Kirchspiel revidirt und angeschrieben zu dem sie gar nicht gehören. So findet man in einigen altern lieffandischen Landrollen z. B. das Rirchspiel Ober= pahlen ungeheuer groß, weil man aus dem benachs barten St. Johannis= Kirchspiel ein großes Gut ganz unrichtig dazu gezogen hatte. In der ehstlan= Dischen Landrolle vom Jahr 1766, sind einige Gus ter gar in ganz andern Kreisen angeschrieben wor= 3) Obgleich die Lage des Hofs eigentlich ent= scheiden sollte, unter welchem Kirchspiel man ein Gut suchen muß; so wird doch dieß nicht immer gehörig bevbachtet: ben der Revision sieht man zuweilen blos auf einige Dörfer; daher steht z. B. Rewold (welches man gemeiniglich Reol ausspricht) ben Dorpat, und Kurrista ben Oberpahlen angeschrieben, obgleich jenes zu Kambn = und dieses zu Lais Kirchspiel gehört. Aehnliche Benspiele werden im folgenden häufig vorkommen. 4) Privatgüter die keine Bauern, oder nur solche haben die als bloke Knechte angesehen werden, tragen keine dffentlichen Abgaben, daher sind sie der Revision nicht unterworfen: nach ihren Namen sucht man in der Landrolle vergebens; ein Benspiel giebt das ben Weissenstein liegende Gut Tulp. Guter deren Bauerschaft vermöge der ihnen ertheil= ten Privilegien von öffentlichen Abgaben fren ist, werden nicht revidirt; daher findet man sie in der Landrolle gar nicht, oder blos ihren Namen ohne Haakenzahl, oder mit einer jest sehr unzuverlässigen Haakengroße. Dahin gehören unter andern

die frenen Patrimonialgüter der Städte; alle ehstlane dische Pastorate, obgleich manches mehr als 3 Haaken Bauerland hat; ferner alle Kuster, und Schulmeister = Länder in Lief = und Ehstland. Die wahre Saakengroße eines jeden Herzogthums, steigt wenn man alle dergleichen sehlende Haaken und beseste Känderenen dazu rechnet, beträchtlich höher als die Landrolle angiebt; zumal da 6) ben einigen Gutern in Liefland gewisse mit Bauern besetzte Lan= der gar nicht angeschlagen und in die Zahl gebracht werden, wenn sie z. B. zu den von Abgaben fregen Hofslanderenen gehören: als einen Beweis führe ich das Pastorat Talkhof an. 7) Von den Appertinenzien eines Gutes, auf welche in Hinsicht auf dessen Werth das meiste ankommt, findet man wohl im Wackenbuch eine obgleich oft nur unvoll= ståndige magere Nachricht; in der Landrolle nicht die geringste; u. s. w.

Jedermann sieht ohne mein Erinnern ein, daß diesen und ähnlichen Mängeln, ohne die genauesten und zuverlässigsten Anzeigen aus jedem Kirch= spiel, nicht kann abgeholfen werden. Daher bat ich vermittelst des in der Vorrede erwähnten Avers tissements, um Bentrage oder um eine Antwort auf 9 Fragen, deren Absicht und Nußen etliche nicht einsehen konnten. Nicht jede Gegend hat meis nen Wunsch erfüllt: inzwischen hoffe ich; durch die erhaltenen Unterstützungen bereits viel geleistet zu haben, wie man ben einer Gegeneinanderhaltung leicht bemerken, und finden wird daß viele Kirch= spiele nach meiner richtigen Angabe sehr von der Haakenzahl u. d. g. verschieden sind welche ihnen die bisherigen Landrollen benlegen. Freylich habe ich ben einigen Kirchspielen aus Mangel an nahern Nachrichten blos die geschriebene lieflandische

-131-12

die gedruckte ehstländische Landrolle zum Megweiser wählen muffen. Wo keine Berichtigung derselben, keine undeutschen Namen der Guter u. d. g. zu fin= den sind; da können meine Leser den sichern Schluß machen, daß ich aus dem Kirchspiel gar keine, oder nur unbefriedigende Bentrage erhalten habe. Bie leid thut es mir, daß mein Buch nicht diesenige Vollständigkeit erhalten hat, die ihm eine etwas allgemeinere Bereitwilligkeit leicht hätte ertheilen konnen! Doch finden meine Leser wenigstens die getreuen Anzeigen aus den vorhandenen gewöhnlichen Landrollen, welchen ich so viel möglich Nach= richten benfüge, die ich anderweitig gefunden, oder aus angränzenden Gegenden erhalten habe. Nur eines jeden Guts Abgaben an die hohe Krone, welche man in der gedruckten ehstlåndischen Land= rolle findet, habe ich ganz weggelassen; weil sonst mein Buch zu einer ungeheuern Dicke angewachsen ware; auch in der geschriebenen lieffandischen gandrolle eine solche Anzeige gar nicht steht; überdieß gewiß selten ein Leser darnach fragt, zumal da man nach den im zwenten Band dieser topogr. Nachs richten angegebenen Revisions: Methoden, und Berechnungen der öffentlichen Abgaben, aus der bestimmten Haakenzahl leicht den Betrag der 216gaben wissen kann. — Folgendes habe ich ben mei= ner Landrolle zu leisten gesucht:

- 1) Ich liefere ein genaues Verzeichniß der Güter die wirklich zu jedem Kirchspiel gehören. Wo der Hof eingepfarrt ist, dahin rechne ich billig das Gut.
- 2) So weit die erhaltenen Nachrichten reichen, bestimme ich wie viel Haaken etwa anderweitig einsgepfarrt sind, oder von abgelegenen Höfen zu dem Kirch=

Kirchspiel gehören: woraus sich denn desselben wahre

Paakengroße ergiebt.

3) Ben einigen Gütern gedenke ich ihrer Rechte und Natur: ben allen konnte es nicht geschehen; theils weil es mir an Nachrichten fehlte, theils weil es die Vorsicht verbot. Ueberhaupt habe ich das ben gehörige Behutsamkeit beobachtet, damit Niemand beleidigt werde. Für manchen Besitzer wäre es ein schlechter Dienst, wenn man die Natur seis nes Guts öffentlich erörterte, welches vielleicht schon lange ein Erbgut heißt, ob es gleich eigents lich etwa nur ein altes Pfandgut ist. Dergleichen Dinge sind zwar nachdem vor einigen Jahren auf allerhöchsten Befehl darüber Untersuchungen in ben. den Herzogthümern angestellt wurden, jest keinundurchdringliches Geheimniß: wer kann aber alles drucken lassen! Dieß mogen diejenigen erwägen, welche den Wunsch äusserten, ich sollte ben jedem Gut desselben Natur kürzlich anzeigen. nem Kirchspiel habe ich. hierüber Nachricht erwar= tet oder erhalten; nur zuweilen hat man mir gemels det, ob ein Gut allodial oder auf Mannlehnrecht vergeben sen. Ben den lieflandischen Gütern habe ichzween Wegweiser zu Rathe gezogen: 1) einen Ertrakt von den an E. Erl. Kammerkollegium eingesandten Deductionen, welche der Herr Vice= präsident Rilani angesertigt hat; in demselben stehen nicht alle Güter; von dem vor kurzen vers storbenen Herrn Landrath von Sievers erhielt ich 2) Eine vom Herrn Oberfistal Bergmann mir gütigst mitgetheilte Landrolle, die Er mit Anmerkungen über die Natur einiger Güter bereichert. hat; diese habe ich oft zur Berichtigung meines Eremplars der Landrolle mit Vortheil gebraucht, welches ich dankbarlichst zu rühmen mich verbunden achte.

achte. — Aus Chstland wagte ich nicht einen solchen Extraft von den Deductionen zu erbitten, da ein kleiner Versuchmir alle Hofnung eines glücklichen Erfolgs benahm: aus einer dasigen geschriebenen nicht fehler fregengandrollenahm ich blosUnzeigen ob Güter allodial, oder der Reduction sind unterworfen gewesen, ingleichen ob und wie man sie den Besigern gelassen hat; und hieraus führe ich zuweilen etwas an, damit meine Leser die unbeschreiblich große Gnade erkennen mos gen, welche dem Land wiederfuhr, da der Kaiser Deter der Große die Reduction ganz hob, und Jedem sein ihm entrissen gewesenes Eigenthum wies der einraumen ließ. — Ben den lieffandischen Gutern habe ich also mit mehrerer Zuverlässigkeit res den können, als ben den ehstlandischen. Ben vielen sage ich aus Mangel an Nachrichten, oder aus Worsicht, von ihren Rechten gar nichts. Erflås rungen über derfelben eigentliche Beschaffenheit, ge= hören für eine besondre Abhandlung: um meiner auswärtigen Leser willen, und noch mehr für diejes nigen welchen einige Ausdrücke dunkel senn moch= ten, will ich nur etwas erwähnen. Man hatte in dem jekigen Jahrhundert angefangen alle Guter: nach einer Art als Allodialgüter zu behandeln, zu ver= kaufen, zu verpfånden u. d. g. ohne an ihre Natur zu denken. Man hielt sich hierzu berechtigt, da man in der Meinung stand, als hatten der Kaiser Peter I, und die Raiserin Catharina I, alles Mannlehn= recht in diesen Herzogthümern völlig aufgehoben, wenigstens durch ihre gnadigste Erklarung, daß selbst in den nach Norkiopings = Beschluß verliehenen Gutern das weibliche Geschlecht bis ins fünfte Glied erbfähig senn soll, den Besitzern der Mannlehngüter eine Frenheit ertheilt die dem Allodialrecht nahe komme. Auch waren viel Mannlehnauter mit der

-131 Va

Erlaubniß sie zu verkaufen, restituirt worden. Das her verkaufte man einige ohne vorhergehende allers hochste Erlaubniß, sogar gerichtlich. Neuerlich wurden das Verkaufen, Vertauschen und Verpfånden der Mannlehngüter ganz verboten, und über die Matur und Rechte der Guter Untersuchuns gen angestellt. Ben den höchsten Richterstühlen sind zwar einige Urtheile wider dergleichen Verkauf und Verpsändung ausgefallen, doch noch keine Güter eingezogen, sondern aus allerhöchster kaiser. licher Gnade den Besitzern, oder den Familien der ersten Erwerber, zuerkannt worden. Auch hat die jest regierende Kaiserin schon manchen Verkauf eines Mannlehnguts auf unterthänigste Ansuchung allerhöchst bestätigt; welches auch unter den vorigen Regierungen zuweilen geschahe. — Dem Besitzer eines Mannlehnguts fallt es jett schwerer, Geld aufzunehmen: der Kapitalist will nur auf Allodials guter Geld ausleihen, wo er ben saumiger Bezah= lung, Immission nehmen oder auf den Verkauf dringen kann. Fast alle zur russischen Beherrschungs zeit verschenkte Güter, nur wenige ausgenommen; alle auf harrisches und wierisches Recht gegebene; oder unter Sylvesters Gnadenrecht stehende Gus ter; ingleichen die von der Reductions-Kommission für allodiale, oder auf benderlen Geschlecht gege= bene, oder schon unter den Ordensmeistern privat gewesene, erkannt wurden: haben samtlich das Allodialrecht; bende Herzogthümer suchen jest ben Ibro Kaiserlichen Majestät, für alle Mann= lehngüter ein solches vortressiches Recht, als eine unvergeßliche Gnade. — Es giebt etliche alte Pfandguter, die so sicher sind als ein uraltes Allo= dium, weil sie aus der polnischen und schwedischen Beherrschungszeit mitgebracht, oder durch einen Kon Machr. 111. 28. sehr

sehr vortheilhaften Kontrakt gesichert sind. — Unter der schwedischen Regierung wurden manche als ten Allodialguter durch' ein Kanzelen = Versehen, oder weil man zuweilen gewisse Ausdrücke als uns bedeutend und gleichgültig ansahe, in der erbetenen Bestätigung für Mannlehngüter erklärt. — Die Reduction gegen das Ende des vorigen Jahrhun= derts, drückte bende Herzogthümer hart; der Ronig fühlte es selbst, und wollte es etwas mildern; daher entstanden neue Arten von Gutern: einige lies man den Besitzern zur perpetuellen Arende mit oder ohne Tertial, gemeiniglich wenn die Krone nur wenig Grunde zur Reduction fand; ben ans dern behielt man der Krone ein Einlösungsrecht vor; noch andre wurden den bisherigen Erbbesigern zur temporellen Arende gegeben u. s. w.

4) Ben vielen Kirchspielen zeige ich an, in wessen Hånden sich das Kirchenpatronat befindet; und ven einigen Gütern was sie für Appertinenzien haben: freylich bendes nur soweit meine Bekanntschaft oder

Die mir mitgetheilten Nachrichten reichen.

5) Naturbegebenheiten, Alterthümer, zur Geschichte gehörende Dinge, und andre kleine Merkswürdigkeiten, führe ich hin und wieder an. Auch Geen und Bäche, doch nicht alle, am wenigsten die unbedeutenden: wo hätte ich die dazu erforderslichen Nachrichten, und den Raum, finden sollen?

6) Zu den vorher namhaft gemachten Månsgeln unserer Landrollen sonderlich der lieständischen gehört auch mit die öftere falsche Benennung einisger Güter, als deren Namen unter den verschiedesnen Regierungen manche Verstümmelung erlitten haben, wozu wohl gar eine Sorglosigkeit und Unsachtsamkeit etwas bentrugen. Manche Güter sind in der Landrolle kaum kenntbar: bald werden sie mit

mit einem veralteten und ungewöhnlichen, bald mit dem undeutschen, bald mit einem verstümmelten Rasmen angeführt; sonderlich sindet man die häusig vorstemmende Endsplbe ser mit einer ganz ungewöhnlischen Dehnung sehr geschrieben z. B. Weibstsehr anstatt Weibstser. Diese Namen liefre ich so vielt möglich der Aussprache gemäß, nach ihrer rechten Schreibart; zeige aber daben an, wo die Aussprasche verschieden, oder wenn das Sut unter mehr als einem Namen bekannt ist, auch wohl wie es in als

ten Urfunden heißt.

7) Die ehstnischen und lettischen Namen der Guter sind uns hier unentbehrlich, wir mogen im Lande reisen, oder in abgelegene Gegenden senden, oder Erkundigungen einziehen wollen, u. d. g. Aller angewandten Mühe und der öftern Nachfragen unerachtet, habe ich doch nicht jeden Namen; den immer der Kirchspiels-Prediger am zuverlässigsten weis, erfahren; aber alle mögliche Hülfsmittel genust, als von Chstland die durch Gutsleff zum Druck beförderte ehstnische Grammatik des Pastors Thor Zelle, darin die meisten, aber darunter manche unrichtige, ehstnische Namen der ehstlandi= schen Landgüter stehen; von Lettland, das vor einis gen Jahren gedruckte lettische Lexicon des verstorbes nen Generalsuperintendents Lange, darin aber nur wenig Guternamen vorkommen; ben dem Dorptschen und Pernauschen Kreis war kein andrer Führer zu finden als eigne Bekanntschaft, und Er= kundigungen welche aber nicht immer glückten; ben der Provinz Desel mußte ich mich blos auf fremde Benhülfe verlassen. Durch die gütige Unterstüßung patriotischer Männer, und durch sehr schone Bentrage, sehe ich mich im Stande von den allermeis sten Gutern in jeder Gegend die undeutschen Nawen

men anzuzeigen, welches gewiß meinen Landesleuten nicht gleichgültig senn wird. Ben diesen Güter= namen sind folgende Ausdrücke davon schon einige im ersten Band erklärt wurden, zu bemerken, nemlich

im Chstnischen:

Rirrik, die Kirche,
Tihhelkond, oder Aihhelkund das Kirchspiel,
Mois oder Moisa, der Hof, das Gut,
Wald, das Gebiet, ein Gut,
Ma, das Land, der Kreis,
Lin, die Stadt, das Schloß,
Jöggi, der Bach,
Järw oder Jerw, ein See,
Mets, der Busch, Wald,
Mäggi, der Berg

im Lettischen:

Basniza, die Kirche, Basnizas walsts, das Kirchspiel, Musscha oder Mussche, der Hof, ein Gut, Walsts oder Walsta oder Walste, das Gebiet, Pils oder Pills, das Schloß, Teesa, der Kreis, das Gebiet oder Land, Draudse, die Gemeine, Ralns der Berg,

Uppe der Bach.

8) Auch kleine Güter die in Landrollen fehlen, mache ich namhaft. Wo ich keine Haakenzahl ansführe, da hat auch keine Statt; es sen nun daß vermöge der Privilegien die Bauern nicht revidirt werden, oder daß ein Gut ganz ohne Bauern ist. Die Publiken geben im letztern Fall eine kleine festgesseite Arende. — Rüsters und Schulmeisterländer, ob sie gleich ben mancher Kirche Zoder Zaaken betragen, erwähne ich nur selten.

6. Die

Durch Berkauf und Tausch andern sie sich oft, sonderlich in Shstland: und indem ich dieß schreibe, wird manches Gut schon in andern Händen seyn. Arendatoren habe ich gar nicht, und Pfandhalter nur in dem Fall angeführt, wenn ihr alter oder sichezer Besitz einem Erbrecht nahe kommt. Einige Krongüter sind als Belohnungen auf Lebzeit mit oder ohne Arende=Zahlung, vergeben; nur von eiznigen solchen sühre ich die Besitzer an: Vermuthzlich wird es manchem angenehm seyn, auch die Nazum Dankalten aus Ermuthzlich wird es manchem angenehm seyn, auch die Nazum

men der Pastoren zu sinden.

10) Endlich melde ich was man vornehmlich in Landrollen sucht, nemlich die Haakengröße; doch habe ich zur Schonung des Raums, ohne Verlust für meine Leser die Kolumnen verringert, sonder= lich in Betracht der geschriebenen lieflandischen Land= rolle, wo außer verschiedenen Kolumnen für die vorhergehenden Revisionen um welche sich jett Nies mand bekümmert, auch für publike, dann für Pri= vatgüter, und auch für Pastorate, besondre Ko= lumnen sind. Füglich können diese drenerlen Haa= ken in einer Kolumne unter einander stehen; indem ich zum Unterschied die publiken von den privaten Gutern durch die Buchstaben publ. kenntlich mache. Meine Landrolle habe ich also auf folgende wenige Kolumnen eingeschränkt; für Liefland a) die alte schwedische Haakenzahl, sonderlich von den Jahren 1699 und 1688; b) die volle Haakenzahl; c) nach der lett vorhergehenden Revision; d) die jezige Haakengröße nach der zuletzt gehaltenen Revision t) Für Chstland brauche ich nur 3 Kolumnen weil da= selbst die zwote welche die volle Haakenzahl enthält, Diese Bezeichnungen der Ko. nicht Statt hat. 23. 3.

\*) Rur die Proving Wesel macht hiervon eine Ausnahme-

lumnen bedürfen einer Erklärung. Die lette un= ter der schwedischen Regierungszeit ergangene Revis sion hat man für die schärfste gehalten, und geglaubt ein Sut konne nie in seiner Haakengroße hoher steigen, wohin man auch wohl gewisse Ver= sicherungen deutete. Wer daher die schwedische Haakenzahl annahm, und folglich erklarte daß er nach derselben die öffentlichen Abgaben entrichten wolle, dessen Gut wurde nicht revidirt. So ver= fährt man noch jest in Chstland. In Liefland hingegen hörte dieß ben der zulett gehaltenen Revision auf, da eine neue vorher unbekannte Kolumne für die volle Haakenzahl \*) eingeführt wurde; indem man die Haaken welche nach schwedischen Nachrichten sind aufgegeben gewesen, von denen unterschei= det welche die Güter nach der Revisions = Methode und nach den schwedischen Wackenbuchern erhalten mussen. Diese letteren Haaken heißen jett die volle Haakenzahl. Vermöge derfelben ist manches Gut kleiner angesetzt worden als es die lette schwedische Revision taxirte; manches aber weit hoher, ver= muthlich weil mehr Land u. d. g. genußt werden kann als vormals urbar war, u. s.w. Weil in Chstland Die Haakenzahl blos nach den vorhandenen mannlichen Erbleuten bestimmt wird, so ist diese volle Saa-Fenzahl dort nicht bekannt; sondern man nennt dort die alte schwedische Haakenzahl die volle, und sagt von einem Gut welches dieselbe noch nicht erlangt hat, es konnegrößer werden oder wachsen; aufahn=liche Art spricht man auch in Liefland. — Die Haa= kenzahl von der vorletzt gehaltenen Revision, führe ich blos deswegen an, weil man sie noch zuweilen zum Maakstab nimmt, und damit man sehen kann, ob ein Gut seit einigen Jahren an Haaken ab- oder

<sup>\*)</sup> Sie begreift die besetzten und unbesetzten Saaten.

zugenommen habe. Ben der Ruhe des Landes unter der jetigen glücklichen Regierung, ist der Haakens zuwachs beträchtlich. Diese vorhergehende Revision. unterscheide ich blos durch die Jahrzahl von den übrigen. — Die zuletzt gehaltene Revision ist für jeden Güterbesiter die wichtigste, weil er nach der= selben alle öffentliche Gesälle entrichten muß. In einigen lieflandischen Kirchspielen, und wo ich nicht irre auch ben der rigischen Nitterschaft= Kanzelen, hat man bisher alle Repartitionen zu Kirchen, Po= stirungen u. d.g. nicht nach der neuesten oder zulest gehaltenen, sondern nach der vorhergehenden Revis sion, angefertigt. — Die neueste oder lette Revision geschahe im rigischen und im wendenschen Kreis in den Jahren 1757, 1759 und 1762; sie wurde für das Jahr 1765 angesett. Im derptschen und im pernauschen Kreisergingsie 1758, und ward für das Jahr 1761 angesett, d. i. von diesem Jahre an mußten die Guter nach der ben der Revision gemachten Berechnung ihre öffentlichen Abgaben entrichten; weil sie aber etwas später bekannt wurde, so mußten fonderlich etliche Arendatoren publiker Güter betråchtliche Machzahlungen herbenschaffen \*). In Chstland geschahe die lette Revision 1774, die vor= hergehende 1763. — Sobald wieder eine Dievision gehalten wird, so andern sich die Haakenzahlen ben eis nigen Gütern. Eine Landrolle für einen langen Zeit= raum, kann noch jest Miemand liefern. Wer sich dazu geneigt fühlt, wird leicht kleine vorfallende Beranderungen anzeichnen, und auf solche Art das gegens wärtige Buch länger nuten können.

Schon im zweyten Band habe ich die Haakenbez rechnungen in benden Herzogthümern, beschrieben; B4 auch

<sup>\*)</sup> Man fagt im Jahr 1782 solle wieder eine Revision gehalten werden.

auch gemeldet, daß die Haakenzahl der Maakstabist, nach welchem öffentliche Abgaben entrichtet werden, auch Repartitionen und Ausschreibungen ergehen, selbst Kauf und Verkauf sich gemeiniglich richten; daß sie aber durchaus kein Maakstab für die Einkünfte ist, indem manches Gut von 3 Haaken wegen seiner schöznen Appertinenzien mehr einträgt als ein anderes von 6 Haaken.

Zuweilen kommen in der Landrolle ben einem Gut die Worte vor mit dem Dorf, oder mit den Dors fern, oder nebst der Zoslage: jenes zeigt daß zu dem Gut durch Rauf, Tausch oder Schenkung gemeiniglich erst nach der letzten schwedischen Revision, Dörfer geskommen sind; dieses daß Bauerländer zur Host. sind eingerichtet worden, und die Hoslage mit in der Haakenz, begriffen ist, welches sonderlich von Liestand gilt, wovon nan gleichfalls im zten Vand Nachricht sindet.

Stådte gehören gar nicht in die Landrolle: was ich darin von ihnen auführe, sehe man blos an, als Bezrichtigungen und Zusätze zum ersten Band. — Noch mußich erinnern daß man im hiesigen Sprachgesbrauch dem ich mich zuweilen gefugt habe, anstatt Ordensmeister, gemeiniglich! Heermeister und heerz

meisterliche Zeit, sagt.

Bonmeinen Landesleuten verspreche ich mir schlüßelich, daß sie die etwanigen in der Landrolle vorkommenden kleinen Fehler (sonderlich wenn ich mich in der Lage, dem undeutschen Namen oder dem Besisser, eines Guts geirrt habe,) nicht mir, sondern den erhaltenen unrichtigen Nachrichten, oder noch mehr der Saumseligkeit solcher Männer zur Last legen, die sich nicht entschließen konnten zum Vortheil des Publikums einige Zeilen zu schreiben.



# Landrolle

des Herzogthums

Liefland.

Des dritten Bandes erste Abtheilung.



## Das Herzogthum Liefland.

Der hiefige Bauer findet selten Gelegenheit es zu nennen: dann braucht der Lette den Ausdruck Widsemme, wodurch er zuweilen blos lettland bezeichnet; ber Ehste fagt am liebsten Meie Ma d. i. unser kand, boch hat man ihm auch das Wort Liiwlandi Ma aufgedrungen, um das ganze Herzogehum zu bezeichnen. In demselben zählt man, wenn die Provinz Desel bavon abgesondert und ausgenommen wird, 107 Land - Kirchspiele, und darinn 109 Mutterkirchen, und 30 Filiale ober Kapellen, die überhaupt von 100 Predigern bedient werden: die eis gentlichen Stadtkirchen und beren Prediger sind nicht darunter begriffen. Die lette schwedische Revision fand in diesen Kirchspielen ober dem ganzen Herzogthum 62217 Haaken; im Jahr 1750 brachte man deren nur 5750 zusammen, hingegen ben ber neuesten um das Jahr 1758 gehaltenen Revision schon 1126 publike, 5142 private, 937 Pafforats -, folglich überhaupt 6367 Daafen. Die nolle Haafenzahl fall 68013 betragen: bann

#### 28 Das Herzogthum Liefland überhaupt.

dann würde das Herzogthum 670 Haaken größer senn als ben der letzten schwedischen Revision. Unter allen biesen Haaken sind diesenigen Patrimonialgüter, welche keiner Revision unterworfen werden, nicht mit begriffen.

Das ganze Herzogthum besteht aus 4 Kreisen und ber Provinz Desel. Lestere hat ihre eigne besondre Versfassung und Haakenberechnung; daher muß von ihr bessonders gehandelt werden. Die 4 Kreise hingegen has ben, nur die Münze ausgenommen, eine völlig gleiche Einrichtung. Zween werden von Letten bewohnt und heißen daher Lettland; die übrigen beiden in denen Shsten wohnen, heißen der ehstnische Distrikt: welches, ich zur Wiedererinnerung, aus dem ersten Vand billig erwähene. Nun werde ich die 4 Kreise nach der Reihe durchsgehen, vorher aber etwas von Lettland überhaupt ans merken.

#### Lettland.

Wendenschen. Der lette nennt dasselbe Latweesschu Semme, der Ehste Letti Ma: es besteht jest aus  $430\frac{7}{8}$  publiken,  $2809\frac{1}{2}$  privaten, und 66 Pastorats, solglich überhaupt aus  $3306\frac{3}{8}$  Haaken. Im Jahr 1750 wurden nur  $2888\frac{1}{2}$ , aber ben der 1699 unter der schwedischen Regierung gehaltenen Revision  $3141\frac{1}{8}$  Haaken berechnet; so ist es neuerlich 165 Haaken über die alte schwedische Haakenzahl gestiegen.

Ueber den Ursprung und das Stammvolk der Letten, wovon im 1 Band S. 136 u. f. eine Erwähnung gesschicht, macht der jeßige Herr Probst Prizhuer zu Marienburg, dessen großmuthigen Unterstüßung ich sehr

#### Das Herzogth. Liefland; Lettland überhpt. 29

viel schöne Machrichten und Benträge zu danken habe, eine Unmerkung die ich hier wörtlich einrücke: "Ein meklenburgscher Probst, Namens Frank, beschreibt was heidnische und bekehrte Mecklenburg. Im fünsten "Jahrhundert seiner Geschichte sinde ich das lettische Vas nterunser in Mecklenburg. Verbesserung der Sprache, "unvollkommne Sprachkenntniß der Bekehrer, öfteres "Ubschreiben oder Abdrucken, die noch dis jest gewöhns "liche Ziehung oder Dehnung der Wörter, und Verwansdelung einiger Vocalen als a in o, auch o in oa, und mee in i, wie in diesen Gegenden gebräuchlich ist, vorauszugesest, deucht mir die Sache klar zu seyn. Ich will wes also hersehen wie ich es gedruckt sinde, und die nämstlichen Wörter in die jest gultigerr übersehen\*)

- 1. altwendisch: Tabes mus, kas tu es 2. jesige Wörter: Tehws\*) muhsu, kas tu ess 3. deutsch: Vater unser, der du bist
- 1. eekschan debbes; sis sweriz tows
  2. eekschan debbesim; essus swehtihts taws
  3. im Himmel; geheiligt werde bein
- 1. warez; enach mums tows walstibs; tows 2. wahrds; eenhk mums tawa walstiba; taws 3. Name; ben uns komme bein Reich; bein
- 1. proaz bus ka eschan debbes ta 2. prahts buhs kà eekschan debbesim tà
- 3. Wille wird seyn wie im Himmel also auch

r. alt.

<sup>\*)</sup> Beides schreibe ich zur Deutlichkeit mit lateinischen Buchstaben.

<sup>\*\*)</sup> Der hiesige Lette macht aus eh ein a.

#### 30 Das Herzogth. Liefland; Lettland überhpt.

z. altwendisch: wursam: femmes; masse: 2. jesige Wörter: wirfu! semmes; muhsu 3. deutsch: auf unser Erden; 1. demische mayse dus mums schoden; 2. deenischku maisi dohdi mums schodeen; 3. täglich Brod gib uns heute; I. pammate mums musse grakhe, ka mes 2. pametti mums muhsu grehkus, ka mehs unfre Sunbe, wie wir 3. erlaß uns a. pammat musie paradacken; wedde ne 2: pamettam muhsu paradneekeem; ne weddi unsern Schuldnern; führe 3. erlassen I. mums louna badeke "); passarza pet

T. mums hu wusse loune.«

3. uns. in bose Versuchung;

2. muhs no wissa launa."

3. uns von allen Uebel.«

1 .

I.

2. muhs launa kahrdinaschana; bet

passargi

erlose

sonbern

#### Der rigische Kreis.

Im Lettischen heißt er Ribyas teesa; im Shstnischen kann man ihn nicht anders als durch Ria ma bezeichnen, welches aber zuweilen blos die Gegend ben Riga aus-

<sup>4)</sup> Badeke ift ein in Lettland unbefanntes Mort.

ausbrückt. Ben ber schwedischen Revision im Jahr 1699 fand man hier 1560½, aber im Jahr 1750 nub 1393½, doch ben ber zulezt gehaltenen Revision gar 1595½ Haaken, bavon ber hohen Krone 169½, aber 1395½ Privatbesißern, und 30½ zu den Pastoraten gehören. Hierunter sind die Patrimonialgüter der Stadt Niga, einige kleinen Gelegenheiten, und die der Stadt Walk gehörenden Bauergesinder, nicht mit begriffen. Mach der vollen Haakenzahl würde man kunstig 187½ publike, 1553½ private, und 32½ Pastorats "Haaken.

Eigentlich besteht dieser Kreis aus 34 Landfirchspiesen, davon 30 (die geschriebene kandrolle zählt deren 31, wovon im Folgenden,) der Kronjurisdiction unterworsen sind; sie werden von 27 Pastoren und 1 Diaconus bedient, weil 3 Mutterfirchen keine eignen Prediger haben; außer diesen sind noch 10 Filiale, davon eins im wendenschen Kreis liegt, eins als eine Privatbedienung kann angesehen werden, und eins noch einigen Zweiseln unterworsen ist. Die übrigen 4 Kirchspiele sind der eigischen Stadtjurisdiction unterworsen, und besstehen aus 6 Kirchen, die von 4 Predigern bedient werden; die geschriebene kandrolle schweigt ganz davon.

In diesem Kreis ist zu bemerken:

# L Die Stadt Riga.

Bon dieser Stadt ist schon im ersten Band S. 197 u. f. hinlangliche Nachricht gegeben, auch manche Berichtigung im zwenten Band Nachtr. S. 7 u. f. geliesert worden: nur Einiges will ich hier noch benfügen.

Nach der Versicherung eines erfahrnen Ingenieur. Obristen liegt Riga unter 56 Grad 56 Min. 20 Sestund. nördlicher Breite. — Eine kurze, aber sehr wohlsgerathene Darstellung des jesigen blühenden Zustandes

ber Stadt und ihrer Verfassung, nebst einem ungemein brauchbaren Verzeichniß ihrer altern im innern Raths= archiv verwahrten Urkunden, und einer Anzeige der im Jahr 1779 daselbst seewarts ausgegangenen und eingebrachten Waaren, liefert ber Herr Rathsherr Joh. Christoph Berens in dem bereits zwenmal gedruckten Blatt zur Chronik von Rica. Die erste von ihm angeführte Urkunde ist des rigischen Vischofs Alberts Fundationsbrief bes St. Georgenhospitals vom Jahr 1220. Das Hospital lag ansangs vor der Stadt auf dem Rubsberge, war von Stein erbaut, und hatte feine eigne Rirche und einen noch vorhandenen Gottesacker; nachher ward es in die Stadt verlegt. In einer erhaltenen Machricht heißt es, die erste auf Papier geschriebene im Stadtarchiv vorhandene Urkunde sen ber Confirmations, brief des smolenskischen Fürsten Iwan Andros witsch, wegen der Handlung zwischen Smolensko und Riga; da ihn Herr Bevens nicht anführt; so zweifle ich an der Richtigkeit dieser Ungabe.

Jest will ich aus einem handschriftlichen Aussasses verstorbenen rigischen Obervogts Joh. von Benckendorf, der bis auf das Jahr 1760 geht, einige zur Geschichte der Stadt gehörende Begebenheiten fürzlich nach den Jahren anführen, doch daben was man schon im erssten Band sindet; ingleichen die aus der lieständischen Geschichte bekannten Namen der Erzbischöse u. d. gl. überschlagen.

1200. ward die Stadtobrigkeit von den Bürgern er-

1211. Einweihung ber Domkirche.

1305. Der Erzbischof Friedrich bestätigt der Stadt ihre Privilegien; ein Gleiches that 1330 der Orsbeimsmeister von Monheim; und 1478 von der Borch.

-131

1522. Andr. Andpken erster evangelisch slutherischer Prediger in Riga.

1525. Gänzliche Entziehung der erzbischöflichen Gewalt. Ordensm. von Pletrenberg bestätigt die Stabts privilegien; welches auch 1547 geschahe.

1553. Aus den Rlostern wird eine Bibliothet gesam-

melt, und die erste Waage veranstaltes.

1559. Unlegung bes Seezolls.

1561. Herzog Gotth. Rettler entließ die Stadt ihres Eides.

1572. Eine russische Belagerung.

1576. Die Stadt erhält vom Kaiser Maximilian II. die Bestätigung ihrer Privilegien, und Erlaubniß ihre Documente mit rothen Wachs zu siegeln.

ein burggräflich Gericht, und das Portorium eingerichtet; der polnische König kommt nach Riga; die Jesuiten erhalten die Jakobskirche.

1589. Königl. Bestätigung ber Privilegien.

1591. Der Magistrat macht eine Vormunder = Orbe nung.

1593. Eine Kleiber = Ordnung erscheint im Druck.

1597. Die Streitigkeit mit dem königlichen Stadthalter wird gehoben, und eine Vorschrift gegeben.

1601. Alle bürgerliche Nahrung treibende königliche Bedienten sollen zu allen bürgerlichen Auflagen verpflichtet senn.

1603. Bestätigung ber Privilegien; der Stadt wird wegen ihrer Treue der halbe Portorienzoll auf ewig
zugelegt.

1604. Das Giefhaus kommt zu Stande.

1612. Um 12ten Marz richtete der Eisgang große Ver-

wüstungen an; wie auch im Jahr 1625.

vor Riga an; am 15ten Sept. erfolgte die Capitop, nachr. 111. B. tulation, und am 25ten die Bestätigung der Pris vilegien; Reine wird der erste Gouverneur: und der Prafect des Portoriums erhält eine Instruction.

1622. Der König kam abermals nach Riga.

1625. Erbauung der zwoten Waage. De la Gardie wird Generalgouverneur; und den Beschwerden

ber Stadt abgeholfen.

gen des völligen Eigenthums der Güter Uerküll und Kirchholm, welche ihr nach der königlichen Bestätigung bereits am 4. Oct. 1616 immittirt waren. In nachfolgenden Zeiten kaufte sie dazu noch versschiedene Privathöfe und ländereien.

1632, Das Recht der Stadt an Herr-Meisters = und

Flügelsholm wird bestätigt.

Brund wohnenden Handwerker legt der Gouverneur ben \*).

1642. Erbanung des Zuchthauses.

1645. Königliche Bestätigung über die Güter Uerküll und Kirchholm; und 1647 über kemsal, ingleichen über das zur Erweiterung des Patrimoniasdistrikts angekauften Stücks landes Blumenthal oder Jungsfernhof, mit Patrimonialrecht.

1646. Durch einen Commissorialvergleich werben bie

Fischeren - Beschwerden ber Stadt vermittelt.

1649.

") In dem bekannten Buch: Der Stadt Riga Unübers windlichkeit, wird gemeldet, daß die brandenburgsschen Bolker im Jahr 1639 im August einen Einfall in Liefland gethan haben, aber von dem rigischen Kommandanten sind zurückgetrieben worden. Auch die Memoires de Brandenbourg gedenken dieses Vorfalls. In dem v. benkendorfschen Aufsatz sinde ich nichts davon.

1649. Der Eisgang richtet großen Schaben an; auch

im Jahr 1659. \*)

1650. Dem Eckenschen Witwenkonvent werden anstatt des vom König geschenkten Landes im Burtneckis schen, jährlich 50 Thaler spec, aus dem Portorium angewiesen.

1655. Der König Carl Gustav bestätigt alle Gerecht same, Besitzungen und Privilegien. Riga wird

von ben Ruffen belagert.

1657. Im Stadtbezirk sterben 1600 Menschen an ber Pest.

1658. Der König schenkt ber Stadt Meuermuhlen.

1667. Unlegung des Pfortenzolls.

1675. Das Stadtkassewesen erhalt seine Einrichtung.

1681. Lettische Schulmeister und Schulordnung.

1683. Erbauung des Licenthauses.

1690. Die erweiterte konigliche Wettordnung wird pus blicirt.

1695. Große Hungersnoth in der Stadt und im Lande.

1697. Der Raiser Peter I. reist incognito burch die Der Burgemeister Zeinr. von Dreilina schenkt ber Stadt ein Glockenspiel.

1709. Das Eis war auf der Duna 21 Ellen dick; am 6ten Upril brach es mit großer Gewalt auf, zerscheiterte 14 Schiffe, und hinterließ schreckliche Spus ren des Elends.

1710. In der Belagerung kostete i Loof Roggen 4 Thaler, ein Rinderbraten 5 Thaler. Mach erfolge ter Capitulation und Hulbigung ward Polonski ber erste Gouverneur, und nach ihm 1713 Golie Bin.

1714.

431 1/2

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1649 bekam die Kränrer = Kompagnie ihre Schragen vom Magistrat, welche die Konigin Chris stine 1652 bestätigte.

1714. Durch einen heftigen Sturm verunglucken 8 Schiffe.

1716. Der Kaiser kommt abermals nach Riga, auch

1721.

1722. Wegen einiger Feuersbrunste verordnet ber Rath eine Feuer = und Brandordnung.

1723. Durch E. dirigirenden Senatsspruch wird Neu-

ermühlen den Golowkin zuerkannt.

1732. Einweihung der Kattelkalnschen Kirche.

1733. Der Rising wird zugeworfen, und bagegen ber

Rifing Ranal angelegt.

1734. Die Kaiserin gab zur Handlungskasse 100,000 Thaler ohne Interessen, bavon alle Jahr 10,000 follten zurück bezahlt werden.

1736. Durch Brand gehen 60 Häuser verloren.

1737. Erneuerung ber Bußtage.

1744. Die Prinzessin von Unhaltzerbst geht als Größfürstliche Braut, nebst Ihrer Frau Mutter, durch Riga. Einweihung der Gerdrutenkirche. Um 29. May richtet der Eisgang unglaublichen Schaben an.

1745. Die Ausfuhre des Getraides wird verboten; doch

das Verbot bald wieder aufgehoben.

1752. Des Raths neue Brand = und Feuerordnung.

1754. Einweihung der Olen- oder Olankirche.

Nun füge ich noch einige erhaltene Berichtigungen und Ergänzungen der im ersten Band gelieferten Be-

Schreibung ber Stadt Miga, hinzu.

S. 200 heißt es vom guten Quellwasser, man finde es 2 Werst von der, Stadt. Wiele holen es naber; une ter andern ben bem kaiserlichen botanischen Garten vor der Bleichpforte.

Was ebendaselbst von der ausgebreiteten Handlung und von den vielen ankommenden Schiffen gesagt wird,

1-10-0

gilt hauptfächlich, von der jezigen glücklichen Beherschungszeit. Aus einem handschriftlichen Aufsaß aus dem vorigen Jahrhundert, erhalte ich die Machricht, daß in Riga angekommen find:

i.J. 1621 nur 97 hollandische und 64 städtische Schiffe,

1 1623 . 52 56

1 1624 109 43

S. 201 wird ber Floßbrücke erwähnt. Daben ist anzumerken, daß sie der König Carl XII. im Jahr 1701 gebauet hat, da er seine Kavallerie über die Duna seken und die Sachsen von der Spilwe vertreiben wollte. Die Brucke brach; er schenkte sie ber Stadt, welche sie an Pfale legte. Che sie gebaut war, hatte man jenseit; der Duna 3 Uebersetzungen, nämlich ben Benkenholm,

ben Hagenshof, und ben Jürgenshof.

6. 208. Die Jakobskirche gehörte in der Ordens meister Zeit ber Stadt; man findet noch Monumente von daselbst begrabenen Bürgemeistern. Uls die Jesuin ten sie einnahmen, schien es als habe sich der König eine Macht darüber angemaßt. Der König Gustav Adolph entzog sie ihnen 1621, und so ward sie eine völlige Kronskirche; vieß blieb sie unter der schwedischen Regierung. Unter der russischen Beberschungszeit: scheint die Nitterschaft aus Machsicht diese Kirche besessen ju haben, und übte, wo ich nicht irre, ein Patronatrecht aus, welches ihr aber vor mehrern Jahren ein Prediger den sie nicht erkennen wollte, anstritt, und bewies, daß es eine Kronskirche sen. Seit ber Zeit heißt sie eigent. lich nicht mehr Ritterschaftkirche.

6. 209. Die erwähnte Gertrudenfirche in der Borstadt, scheint vormals von Stein erbaut gewesen zu senn. Denn hinter der jeßigen, welche die Gemeine aus einem angekauften Haus nahe ben ihrer abgebrannten Kirche errichtete, da sie sich nicht zu der ihr angewiesenen Je-C 3 suskir-

fusfir-

fuskirche halten wollte, findet man noch das Fundament und andre Spuren von einer steinernen Kirche. — Was ebendaselbst von den im Patrimonialdistrikt liegenden Landkirchen gesagt wird, bedarf einer Berichtigung. Nicht 5. sondern 6 Kirchen, die von 4 Predigern bedient wer-

ben, liegen barinn; wovon im Folgenden.

S. 210. Die Kirche Alexii war schon zur Orbensmeisterzeit als Marien Magdalenen oder Klösterkirche
vorhanden; wie denn noch jest die dahinter liegende Gegend das Kloster heißt. Im Kloster waren adliche Nonnen; daher blieb es ben der Neformation von den Lutheranern unberührt, weil die Bürger die Ritterschaft nicht
beleidigen wollten. Als sich Niga dem polnischen König
unterwarf, wurde der von den Nonnen disher vergraben
gehaltene Schaß dieser Kirche, wieder hervor, und vielleicht nach Polen gebracht. Zur schwedischen Regierungszeit war sie eine Garnisonkirche. Zur russischen
Beherschungszeit wurden die noch stehenden Seitenmauern abgebrochen, und die Alexiikirche auf dem
Plaß erbaut.

S. 211. Ben den Vestungswerken merke ich an, daß vor einiger Zeit eine neue Bastion an der Düna ist errichtet worden; daben fand man ein unversehrtes altes hölzernes Bollwerk, aus welchem sich muthmaßen läßt, daß die Düna sich vormals bis dahin ausgebreitet habe.

Ebend. wird der Gilden gedacht. In Alberts Privilegium vom Jahr 1225 stehen die Worte: Nulla Gilda communis sine Episcopi autoritate statuatur; woraus das Alterthum der Gilden erhellet. Zuverlässig ist, daß die große Gilde in Riga schon 1425 vorhanden war.

S. 212. Ben den schwarzen Häuptern macht einer meiner Korrespondenten die Anmerkung, ob man nicht ihren Ursprung in Riga, im Jahr 1232 suchen könne, da der Bischof Vicolaus welcher der Stadt nach dem vorhan-

vorhandenen Privilegium, ben britten Theil von Wesel zugestanden hatte, foderte, daß allzeit 71 Mann aus der Raufmannschaft marschfertig senn sollten. Ueberhaupt scheis nen sie sich in der Ordensmeister Zeiten zur Vertheidis gung der Städte verbunden zu haben. Machher veranstalteten sie unter sich Turniere, woher ihr Hof auch Artushof hieß, weil an des Königs Artus Hof dergleichen Uebungen häufig waren. In der Ordensmei= ster Zeit war die Schwarzenhäupter-Kompagnie ein reis tendes Korps, und bestand nicht nur aus Kausseuten, sondern auch aus andern, wie sich denn auch Gold - und Silberarbeiter zu ihnen hielten. Vormals hielfen sie an Fastnacht ein Ringelrennen, welches vermuthlich schon unter der polnischen Regierung aufhörte. Gleich nach ber Reformation wurden nur Lutheraner aufgenommen; jest auch Reformirte.

S. 214. Zu den wohlthätigen Stiftungen und Merkwürdigkeiten, gehören noch: 1) die Witwenkasse für Witwen des Stadtministeriums und der Lehrer an der Domschule; 2) die Witwenkasse ber Krämer. Kompagnie; 3) bie zu anatomischen Vorlesungen, gerichtlis chen Besichtigungen, und zur Aufbewahrung einiger Naturseltenheiten gewidmeten Zimmer, gemeiniglich die Anatomie und das himselsche Museum genannt; 4) die Stadtbibliothek, dazu die Zimmer jest von Grund auf ganz nen erbaut, und sehr gut eingerichtet werden: jedes Mitglied des Magistrats und Stadtministeriums foll eigentlich ben feiner Aufnahme einen Bentrag zu berselben liefern; sie steht unter der Aufsicht eines Rathsherrn, und eines Bibliothekars (gemeiniglich verwaltet ber Konrecktor an der Domschule dies Amt,) der sie Mittwochs und Sonnabends nachmittags von 2 bis 4 Uhr öfnen läßt: unter dem Wuft von Postillen ist hier eine ganz artige Sammlung von feltnen Ausgaben lateini= scher classischer Schriftsteller, auch D. Luthors Brief

Contra

an den rigischen Magistrat zu sinden; jest mochte diese Unstalt, so wie das himselsche Vermächtniß, einen bessern Schwung bekommen; 5) Auch den dem kaiserl. Hosgericht wird an einer Vibliothek gesammelt; der bens den Schuldibliotheken nicht zu gedenken; 6) die Stipens dien sür studirende Vürgerkinder, die jährlich sür einen Theologen gegen 100 Albertsthaler ausmachen, und 3 auch wohl 4 Jahr ausgezahlt werden; überdieß sind noch verschiedene Familien-Legate, als das kempsche, krüstersche, grothsche, diepenbrocksche, himselsche, u. a. m.

S. 215. Die Machricht von den Mühlen bedarf auch eines Zusaßes. Es gießt nicht weit von Niga auch Wassermühlen, nemlich die Marien und die kattelkalnsiche, bende über der Düna. Schröders Mühle auf der Landseite liegt auch nur Z Meilen von der Stadt. Die Marienmühle gehörte anfangs der Domkirche oder vielmehr dem Kapitul; dann verschenkte sie der König Sigismund August nebst dem daben besindlichen Land, an den Sekretär Andr. Spill, welcher sie im Jahr 1573 der Stadt sür 3500 Thaler verkaufte.

S. 216. Was hier von der 1589 hergestellten. Ruhe gesagt wird, ist dahin einzuschränken, daß weil damals der severinische Vertrag den Bürgern aufges drungen ward, sie nicht eher ruheten, bis derselbe 1604

ganz aufgehoben mar.

Zum Beschluß merke ich noch an, daß wer ein Haus kauft, einen Eid ablegen, und sich unter andern darin anheischig machen muß dasselbe nicht in fremde geistliche Hände zu veräußern. Dieß hat seinen Ursprung aus den alten bischöstichen Zeiten: denn der Bischof Miscolaus verordnete 1244, daß kein unbewegliches Eigensthum der Stadt an einen geistlichen Orden sollte veräußert werden. — Nach einer erhaltenen Nachricht, die ich aber nicht ganz verstehe, sollen in der Ordensmeis

II. Riga = Schloß Vorburg.

Hier folge ich der geschrlebenen Landrolle, und füge kurze Unmerkungen ben.

| 4/62/5/1 10/09                     | Strus and to | Harr           | nzahl                                 | wo.d.  |             |  |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|--------|-------------|--|
| Namen ber Guter<br>und kandereien- | Besitzer     | vom J.<br>1691 | volle                                 | v. J.  | für<br>1765 |  |
|                                    | publ.        |                |                                       |        |             |  |
| Peersholm, jest                    | . m          |                | 0 0 0 0                               | -' - 8 | - and       |  |
| Riga Schloß:                       |              | 2.0            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |        | w W         |  |
|                                    | publ.        | -              | -                                     | _      | 150         |  |
| Schloß = Graben                    |              | 1000           | -0                                    |        |             |  |
| und die Citadelle                  |              | -              | -                                     |        | -           |  |
| Metzausholm                        |              |                | -                                     | -      |             |  |
| Gustavsholm mit                    |              |                |                                       |        |             |  |
| einem Theil von                    |              |                |                                       |        |             |  |
|                                    | publ.        | -              | <del></del>                           |        | -           |  |
| Möllershöfchens                    |              |                |                                       |        |             |  |
|                                    | publ.        | -              | 8                                     | -      | 8           |  |
| Möllershöfchens                    |              |                |                                       |        |             |  |
| privater Theil                     |              |                |                                       |        |             |  |
| mit Stepsholm                      | Pospital     |                | 4                                     | -      | 1           |  |
| Hermelingshof                      |              |                |                                       |        |             |  |
| oder Weinhold                      |              | 1              |                                       |        |             |  |
|                                    | Kron . Ma=   |                |                                       | 4      |             |  |
| genheit —                          | stenbrakers  |                |                                       |        |             |  |
|                                    | Steinhau-    | 1 -            |                                       | _      | -           |  |
|                                    | ers Witwe    |                | 1 2                                   | 4      | 1 2         |  |

Higen Generalgouverneur, Gouverneur und Komman= Vanten, ohne Arende, wie in vorigen Zeiten, genußt

tadelle, wie auch Mezausholm, bestehen aus versschiedenen Haus und Gartenpläßen, wofür Grundgelder bezahlt werden.

3. Gustavsholm ist zum kaiserlichen Garten ben Fossenholm genommen; für das übrig gebliebene Land

wird Grundgeld bezahlt.

stern ein Erbgut, und erhielt 1683 als ein solches die königliche Bestätigung.

## III. Die unter der Stadtgerichtsbarkeit stehen= den Patrimonial-Kirchspiele.

sa keine kandrolle ihrer bisher erwähnt hat, und sie selbst den meisten Liesländern unbekannt sind; so sehe ich mich verbunden, eine genaue Unzeige davon zu liesern, welche um so viel zuverlässiger ist, da der Herr Raths, und Oberwaisenherr Gottfr. Zerens mir dazu die brauchbarsten Nachrichten gütigst mitgetheilt hat.— Auf der gleichfals aus Niga erhaltenen Karte welche die dassige umliegende Gegend darstellt, kann man die Lage dieser Kirchspiele näher kennen lernen.

Außer den deutschen Gemeinen in der Stadt und den Worstädten, giebt es daselbst auch 3 undeutsche oder letztische, nemlich 1) die lettische Stadtgemeine, zu welcher die in der Stadt befindlichen lettischen Dienstboten, ges meine Arbeitsleute, Taglöhner, die ben der Handlung und sonst in Aemtern stehenden sreyen Letten die in der Stadt, jenseit der Duna, auf Dunahölmern, und auf

der

ster Stadtweibe, wohnen. 2) und 3) die benden lettissen Gemeinen der vorstädtischen St. Gertruden- und der Jesus-Rirche, zu welchen sich die in der Vorstädt und außerhalb den Pallisaden in der Nähe wohnenden letten, halten. Diese Eintheilung gründet sich auf bloße Gewohnheit, weil in und ben der Stadt von jeher keine abgetheilten Kirchspiele gewesen sind. Doch kann Niesmand ohne erhebliche Ursach seinen einmal gewählten Seelsorger verlassen: die Prediger sind selbst darauf bestacht eine solche Ordnung zu erhalten.

Außer diesen städtischen und vorstädtischen Bemeinen, hat Riga vermittelst seiner Landguter auch 10 Landfirchen, die von 6 Landpredigern beforgt werden. Ben benfelben ift eine große Berschiedenheit zu bemerken: benn einige von den der Stadt gehörenden Landgutern liegen in der Stadtjurisdiction oder wie es in alten Urkunden und Privilegien heißt, im Patrimonialdistrikt, in ber Stadt-Mark, in der Stadt = Landvögten (in patrimonio seu. marchia ciuitatis,) daher werben sie Stadt · Patrimos mialguter genannt; andre liegen unter Kronsjurisdiction, und heißen um sie von jenen zu unterscheiden, im Land belegene Stadtguter. Zu ben ersten gehören 1) Jung= fernhof (ein sehr weitläuftiges und volkreiches Gebiete darin 2 Rirchspiele mit ihren' 3 Rirchen liegen, welches als eine Seltenheit in Lief. und Chstland angemerkt zu werden verdient,) mit dessen Appertinenzien Bickern, Rattelkaln, und Olai; dann 2) Zolmhof und 3) Dinkenhof. In diesen Bütern, die wie alle im Stadtge. biet liegende kleinen Guter und Hofe welche verschiedenen Eigenthumern gehoren, unter keiner Haakenzahl angeschlagen, und nach besondern barüber vorhandenen Privilegien von allen gewöhnlichen Abgaben an die hohe Krone gang fren sind, baber auch in keiner Landrolle steben: zählt man überhaupt 6 Rirchen, die 4 Rirchspiele aus machen, und von 4 Predigern bedient werden, welthe bas

che bas rigische Stabtkonsistorium ordinirt, unter bem fie auch in Umtsfachen fteben; im übrigen aber ber Berichtsbarkeit bes Magistrats und ber Stadtgerichte uns terworfen find. Jeder von ihnen muß jährlich einmal, und zwar nach ber Reihe von 8 Tagen zu 8 Tagen, zum Beweis feines fortgesehten Bleifes, in ber Stadtfirche eine Probepredigt in deutscher Sprache halten; auch wenn die eigentlichen Stadtprediger häufig und lange Frank liegen, einige Umtsarbeiten in ber Stadt überneb. men: außerdem find fie zum Predigen in ber Stadt niche verpflichtet; obgleich Einige meinen als mußten sie bafelbst öfters Wochenpredigten halten, welches boch med ber geschicht noch nothig ist, da die Wochenpredigten taglich von den eigentlichen Stadtpredigern beforgt werben. — Die im Land belegenen Stadtguter sind 1) Uera Bull, 2) Rirchholm, und 3) Lemsal mit seinen Appertinenzien, Ladenhof und Wilkenhof: wo man 4 Rirchen findet welche eigentlich 3 Rirchspiele ausmachen; boch werden Uerküll und Kirchholm als 2 Mutterkirchen von einem Prediger wechselsweise bedient; im lemfalfchen Rirchspiel ift eine Mutter - und eine Filialfirche. Die benden Prediger dieser 3 Rirchspiele werden vom Magistrat vermöge seines Patronatrechts zwar berufen, aber vom kaiserlichen Oberkonsistorium ordinirt, als une ter welchem sie auch in Umtsfachen, im übrigen aber unter ben gewöhnlichen Landes - Gerichten, stehen. Da biefe im lande belegenen Stadtguter und Rirchspiele ben gewöhnlichen Kronabgaben unterworfen sind, und revidirt werden; so kommen sie an ihrem Ort in der Landrolle vor: von ihnen ist hier gar keine Unzeige zu erwarten.

Alle angesührte 10 Kirchen und die daben befindlichen Schulen, werden von der Stadt unterhalten; daher auch die daben stehenden 6 Prediger im Namen der Stadt vom Magistrat kraft des ihm überdieß durch PriviPrivilegien zustehenden Patronatrechts berufen werden: jeder von ihnen bekommt außer seinen übrigen größtentheils ganz ansehnlichen Kirchspiels-Einkunften, von der Stade zum jährlichen Gehalt 100 Thaler alb., nur der bickerssche erhält jährlich 200 Thaler, weil ihm weder eignes Pastoratsland noch Wohnung angewiesen ist.

Die hieher gehörenden 4 eigentlichen Patrimonial.

Kirchspiele find:

## 1. Bickern, oder das bickersche Kirchspiel.

Es begreift einen Theil von bem Gut ober Gebiet Jungfernhof, und hat seinen Namen vermuthlich vom lettischen Wort Bittes Bienen, die man in allen Zeiten hier ungemein häufig angetroffen hat; da benn burch die verschiedene Aussprache bald Bickes, endlich Bidern, entstanden zu senn scheint. Es liegt über eine Meile von der Stadt und gränzt an den jätzelschen See und an Stubbensee. Zu demfelben gehoren 1) verschiedene Lusthöschen, als Trastenhof, Barmenshof, Grankenhof, Woywodshof, Dreilingshof, Gravenheyde, und Boomhof oder Bohmhof: die bens den letten sind die vorzüglichsten, wie überhaupt die am Stintsee liegenden rigischen Lusthöfchen, die schönsten. 2) Dann 40 jungfernhofsche Bauergesinder, die in voris gen Zeiten sich zu der folgenden kattelkalnschen Kirthe halten mußten; weil aber dieselbe jenseit ber Duna auf Steinholm steht, und baher von ben diesseits bis an die neuermühlensche Brücke wohnenden Bauern sehr abgelegen war, auch einen scheinbaren Vorwand zur Berfäumung bes öffentlichen Gottesdienstes gab: so wurde dieser Distrift von der kattelkalnschen Gemeine abgesondert, in der Mitte desselben eine eigne Kirche erbaut, und ihr ein besonderer Prediger vorgesetzt. Der erste ward 1654 dabin berufen, und der Gintesdienst his

10000

1694 in des Schulmeisters Hause verrichtet; bann eine fleine holzerne Kirche erbaut, welche bald durch feinbe liche Hände unterging, und 1702 nicht mehr stand. Man baute sie zwar 1709 wieder; aber der Krieg zers forte sie von neuen, und die Pest rieb die dazu gehörens be Bauerschaft fast gang auf; daher besetzte man bas Pastorat erst 1718 wieder, und introducirte den Predis ger allezeit auf dem Hof Jungfernhof. Uber die Ges. meine hielt sich nun theils zu Meuermühlen, theils zur Worstadt: man veranstaltete baber 1735, daß der Gottesdienst in einem Bauerhaus sollte gehalten werben. Endlich wurde durch Stadtmittel, durch Bentrage von ber Burgerschaft, und burch Unterstüßungen von ben Eignern der angeführten Lusthöfchen, der Bau einer neuen steinernen Kirche angefangen, und 1766 geenbigt: zum Undenken ber glorreich regierenden Raiserin erhielt sie den Namen der Ratharinenkirche. Vorher war der Pastor allezeit Abjunct der vorstädtischen Kirchen, welches nun aufhörte. Jest bedient er nur sein eignes Rirchspiel; des Sommers predigt er wechselsweise deutsch und lettisch; des Winters da die Lusthöschen nicht bewohnt werden, blos lettisch. Seine Wohnung muß er selbst besorgen, daher er auch doppelt soviel als die übrigen vom Magistrat besoldeten Landprediger nemlith 200 211= bertsthaler, bekommt. Der jetige herr Pastor Gerne hard, wohnt in der rigischen Vorstadt zur Miethe.

### 2. Rattelkaln Rirchspiel.

Eigentlich heißt es Katkakaln, zuweilen hört man auch Katlekaln, doch ist es unter dem Namen Kattelkaln, lettisch Katlakaln Basniza, am bekanntesten. Es liegt auf einem etwa & Meilen von der Stadt entsernten gleichfals zu Jungsernhof gehörenden Holm der Stensholm oder eigentlich Steinholm heißt, auf welchem außer

außer der kattelkalnschen keine andre Kirche besindlich ist. Diese 1732 von Holz erbaute und mit einem kleinen Thurm versehene Kirche, steht etwa 1 Meile von der Stadt am bauskeschen Wege, und heißt oft wegen des Holms die steinholmsche; der Pastor aber der etwa ½ Werst davon wohnt, der kattelkalnsche. Sein Pastorat hält man unter den übrigen Patrimonialkirchespielen für das einträglichste. Der jesige Pastor ist Herr Georg Poorten, von dem ich eine genaue Unsteige erhalten habe.

Auf diesem Holm ist ein einziges unter Kronsjurisdiction stehendes kleines Gutchen Namens Zellenhof,
besindlich. In altesten Zeiten hat es zu Jungsernhof
gehört, ist aber lange vorher ehe die Stadt das Gut acquirirte, davon abgekommen, von der Krone an verschiedene verlehnt, und endlich von den Nachkommen eines Palmstrauchs dem jesigen Besiser zu Theil worden. Da es nicht zur Stadtgerichtsbarkeit gehört, so
ist es eigentlich von der katlakalnschen Kirche ausgeschlossen; man hat es zu Dahlen-Kirchsel gezogen;
doch hält es sich zu jener als der nähern Kirche. Ost
wird es auf Patenten und Circularen Steinholm im
Dahlenschen Kirchspiel, genannt; und Mancher dadurch
verleitet, den ganzen Steinholm zum Dahlenschen Kirchse
spiel zu rechnen.

Das Kirchspiel Katlakaln besteht aus dem größten Theil von Jungfernhof, und den darin belegenen kleinen Hösen, die eine Aussaat aber keinen Hagkenanschlag has den, größtentheils als Lusthöfthen anzusehen sind, und ihren Namen gemeiniglich mit jedem neuen Besißer ans dern. Die ersten 3 liegen an der Düna; die solgenden 5 am kleinen Fluß Oleck der unter dem dasigen Pastonat in die Düna fällt; die letten 5 weiter im Lande. Ihre Namen sind

1. Schrös

der. Schrödershof, Besißer Herr Victor Schrö.

2. Ruhendorfshof, Besißer der Elteste Herr Ruhens

dorf. Hier ist eine prächtige Sägmühle.

3. Runmerfeldshof.

4. Catharinenhof lett. Glinzes muischa, Besisser die verwitw. Frau Generallieutenantin von Liewen.

5. Rammenhof, Besisser der Elteste Herr Ramm.

6. Depkenshof, Besißer der Herr Burgemeister Depken.

7. Rrusenhof, Besiger Herr Eltester Leonh. Rruse.

8. Flamen, an der Gränze von Dahlholm, Besißer Herr Gust. Berens.

9. Eremitage, Besiger die verwitw. Fr. Feldmar-

schallin von Liewen

10. Pohrthof, Besißer der Herr Lieutenant von

11. Ludlofshof, Besißer Herr Rathsherr Rlazo.

12. Poortenhof, Besißer Herr Eltester Andreas

13. Bienenhof, Besißer die verwitw. Frau Raths.

herrin Schildern.

Außer diesen halten sich auch Einige von den kleinen Inseln oder so genannten Hölmern in der Düna, zu diesser Kirche. — Die Olai = (Einige schreiben Olen) oder olansche Kirche, in dem gleichfals zu Jungsernhof gehörenden Dorf Olay an der kurischen Gränze, 3 Meisten von Riga, wird auch vom katlakalnschen Pastor des dient, und wechselsweise bald in der einen, dald in der andern gepredigt. Sie wurde blos zum besten der dasseilbst wohnenden von Katlakaln weit entsernten Gesinsder, 1753 von Stein erbaut. Man kann sie also als ein Filial, oder als ein besonderes Kirchspiel, ansehn. Der Magistrat hat 1777 hier eine Hostage errichtet, und

und ein besonderes Gut daraus gemacht welches Olai

beißt, und seinen eignen Disponenten bat.

Zum katlakalnschen Pastorat gehören 8 Gesinder, bie sämtlich ihren Gehorch dem Pastor als Viertler lei=sten: doch beträgt seine Aussaat in jeder Lotte nicht mehr als 17 Lose Roggen.

### 3 Holmhof Kirchspiel.

horenden Gut Zolmhoflettisch Sallas muischa, welsches ungefähr 4 Meilen von Niga liegt, und vom kurischen Bach und dem babitschen See eingeschlossen ist. Die Bauerschaft besteht aus 62 Gesindern, die als Viertler angeschlagen sind. Das Gut hat schöne ländereien und Heuschläge, auch einträgliche Krügeren und Fischeren. Die Kirche heißt die Johanniskirche, und liegt 1 Meile vom Hof, und eben so weit vom Passstorat; lesteres aber über 3 Meilen von der Stadt, ist Haaken groß, und hat 6 Pastorats Gesinder, sämmtslich Wiertler.

Vormals war die folgende pinkenhofsche Gemeine mit Holmhof verbunden, ward aber 1686 davon getrennt, und bekam ihren eignen Prediger: der jeßige ist

der Herr Pastor Ruhendorff.

## 4. Pinkenhof Kirchspiel.

Es besteht aus 2 Kirchen, nämlich St. Nicolai und St. Unnen; bende von Holzerbaut, doch mit Dachpfannen gedeckt: welche der Prediger als 2 Mutterkirchen weche selsweise bedient. Beide liegen im Gebiet Pinkenhof; die erste nahe ben bem Hof, welcher 2 Meilen von der Stadt entfernt ist. Dieses Gebiet oder Gut erstreckt sich in die Länge ungefähr 4, und in die Breite 3 Meistop. Nachr. 111. B.

Ien; granzt ben bem Sund und der Marienmuble nahe an die Stadt, mit seinen übrigen Geiten aber an Rurland, Holmhof, den babitschen See, olaischen Wald u. f. w. und ist ein Theil von bem Stadtpatrimonium, welches die Bürger durch ihr Schwert erworben, und vom Bischof Albert, auch nachher von allen folgenden Landesregenten mit besondern Vorrechten versehen, er= halten haben. Zu bemselben gehören nach Abzug ber bem Pastorat eigenthümlich zugelegten Bauern 1) über= haupt 114 Wesinder, die nach Stadtanschlag fast lauter Wiertler sind, und eines Theils ausser ihren 1 Land noch Zinslanderenen besißen; sie sind sammtlich ben den ben. den pinkenhofschen Kirchen eingepfarrt; 2) ferner 7 Zins = und 3 ben bem Stadt . Ziegelofen gehorchende Bauern; diese 10 Gefinder halten sich zur lettischen Gemeine in der Stadt; 3) und endlich etliche Krüger die nur kleine lander nugen, und für lohn die Schenkeren abwarten. — Der Kornboden ist entweder sandig oder morastig, daher unzureichend die Bewohner zu ernähren. Die zwar nicht sehr ergiebigen boch zahlreichen Beuschläge, und die zuweilen beträchtliche Fischeren im babitschen See, geben bem Hof und ber Bauerschaft einige Einkunfte. Besonders ist die dasige Krügeren vortheil. haft, weil burch gute Wege und Damme viele Reisende aus dem benachharten Rurland nach den daselbst durchgehenden benden Straßen, an welchen die Stadt 5 große und 3 kleine Krüge unterhalt, gezogen werden. Waldungen find durch Brand und Stürme ruinirt, werden aber jest geschont, und unter pflegender Aufsicht durch den jungen Unwachs vielleicht bald wieder ergiebig, zumal da man jest dort Torf gräbt und braucht.

In diesem Rirchspiel liegen folgende Sofe und Guter:

1. Pinkenhof lett. Pinkas musscha, von einer Gesindestelle Pinka, auf welcher der Hof errichtet ist.
2. Zebber

Topogr. Machr., 3. B.



2. Bebberbeck, lett. Bebbrabehkes muischa.

3. Solstenhof, lett. Oletes muischa.

4. Schwarzenhof, lett. Swartses muischa.

5. Vogelsang. Diese 5 gehören der Stadt.

6. Champetre.

7. Solitude.

8. Meinhartshof, lett. Meinarta muischa. alle 3 dem Herrn Geheimenrath und Ritter von Vietinghoff zugehörig.

9. Lambertshof, lett. Pehsakka muischa, das von nur einige Bauern im Stadtgebiete wohnen; Bes

sißer Herr Rathsherr von Vegesack,

10. Lindenruhe, lett. Beerna muischa; Beacher Herr Rathsherr Berens von Rautenfeld.

11. Tammenhof, lett. Tammes muischa;

Besißer Herr Beeckmann.

Land ist gegründet worden, liegt von der Nicolaikirche E Meile, und von St. Annen A Meile entfernt. Es gehören dazu & Pastoratsgesinder, lauter Viertser, die von Pinkenhof dazu gegeben sind. Der jetzige Pastor ist Herr Joh. 21d. Stein, dem ich die genaue Beschreibung dieses, und des vorhergehenden holmhosschen Kirchspiels zu verdanken habe.

Zu der 1662 erbauten Nicolaikirche gehören 54 pinkenhofsche, 20 bebberbecksche, 6 holstenhofsche, 4 schwarzenhofsche, 4 lambertshofsche und 4 lindenruhsche Gesinder; ingleichen die Hofsbedienungen und die Krüger von verschiedenen kleinen Hösen, nämlich von Vogelsung mit 1 Krug, von Tammenhof mit 2 Krügen, von Champetre mit 1 Krug, von Solitude und von Meinartspetre hof. — Ven der nahe am babitschen See liegenden, 1692 erbauten Unnenkirche sind 68 pinkenhofsche Gesinzber eingepfarrt.

IV.

# 52 Liefland; der rigische Kreis;

#### IV. Die der Kronjurisdiction unterworfenen Kirchspiele.

Dier folge ich der geschriebenen Landrolle, und füge, Unmerkungen und Nachrichten hinzu.

#### 1. Steinholm Kirchspiel.

Steinholm (nach der Landrolle Stenholm) ist ein in der Dung liegender großer Holm, der das vorsher beschriebene katlakalnsche Kirchspiel ausmacht, den welchem bereits zugleich erinnert wurde, daß es keine steinholmsches Kirchspiel giebt. Man hat den Namen bloß einmal angenommen und bisher benbehalzten. Unter demselben begreift man einige ben andern Kirchen eingepfarrte, in der Dung liegende, unter Kronjurisdiction gehörende Hölmer oder Inseln, und ein paar kleine Höse oder Güter, die sämmtlich privat sind, und ihren Haakenanschlag haben, welchen die Landrolle also ansetz:

|                              | 4                                   | Haakenzahl    |             |               |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Manten der Gater             | Besitzer                            | v.`J.<br>1699 | die         | v. J.<br>1750 | für<br>1765   |
| Kojenholm — Lübecksholm ober | Die Stadt Riga<br>Hr. Obrister Bar. | I             | 58          | 5 8           | 5/8           |
| Liebetsholm                  | Weißmann von<br>Weissenstein        |               | <u>1</u>    | 1 8           | <u>1</u>      |
| Wiebertsholm                 | Hr. Lieutenant 21.<br>Richter       | I             | <u>1</u>    | 1 8           | <u>8</u><br>I |
| Lutzausholm                  | Fr. Magnus geb. Landau              | 1/2           | I ia        | 1/2           | 1 2           |
| Parzenholm — Schlumpenholm   | privat — privat —                   | -             | 1 8 1 9 1 9 | 8 1 8         | 121813        |

Namen

|                                                     |                                     | , Haakenzahl  |          |       |             |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------|-------------|--|
| Namen der Güter                                     | Besitzer                            | v. J.<br>1699 | die      | v. J. | für<br>1765 |  |
| Schlotmakers:<br>holm ober Schöp                    | Sr. Eltermann   23. Thiele:         | 8             | 8        | 8     | 8           |  |
| mannshöfchen<br>Friedrichshöfchen<br>Bellenhof ober | hann<br>hr. D. Stuben-              | 18            | <u>x</u> | 8     | <u>r</u>    |  |
| Wittmakershof<br>Möllershöfchen<br>Hermelingshof    | dorff<br>] s. Rigaschloß<br>Sorburg | _             | <u> </u> | <br>  |             |  |

1. Lübecksholm war vormals ein Appertinenz von Kojenholm, und erb- und allodialer Natur, wosür es auch die Reductions-Kommission 1683 erkannte.

Luzowsholm ein vom Ordensmeister v. Zürsstenberg verkauftes (oder nach einer andern Machricht, 156z allodialiter verschenktes,) und daher 1683 von der Reduction frengesprochenes, Erbgut. In des Herrn Obersistals Bergmann seinem Eremplar der Landrolle wird es Jaaken groß angegeben; weil aber daselbst die benden solgenden Hölmer, nemlich Parzenholm und Schlumpenholm, ganz sehlen, so vermuthe ich, daß bende zu Lußausholm gezogen sind, und alle dren einem Erbbesißer gehören.

3. Schlotmakershöschen ober Schlottmakerse hof, ingleichen Friedrichshof, sind von Gotth. Retteler 1562 allodialiter verschenkt, und von der Reductionse

Kommission 1683 für allodial erkannt worden.

4. Bellenhof wovon schon unter dem Patrimonialfirchspiel Katlakaln Erwähnung geschahe, hat seinen Mamen von dem Bellen-Gesinde aus welchem es errichtet ward. Vormals wurde es auch nach einem Wit=
maker ober Wittmacher genannt, dem es Mart.
Wulss 1631 schenkte, und dessen Geschlecht hernach
unter unter dem Namen Palmstrauch den Abelstand erhielt. Dieß Gut wurde zwar reducirt, doch 1710 restituirt und 1725 verkauft.

### 2. Dunamunde Kirchspiel.

Es liegt an der Ostsee oder eigentlich am rigischen Seebusen. Da ich aus demselben keine nähere Unzeige erhalten habe, so muß ich mich blos an die vorhandenen Landrollen und an anderweitig gefundene Machrichten halten.

|                               |                                                   |                    | Haakenzahl                    |             |                     |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--|
| Namen der Güter               | Besitzer                                          | v. J.<br>1699      | die<br>volle                  | v J.        | fűr<br>1765         |  |
| Pastorat —                    | Hr. Pastor Braun                                  | 0                  | 1/2                           | 8<br>8<br>L | 1 2                 |  |
| Magnushof 2c. Couvernements.  | publ. —                                           | $IO^{\frac{1}{2}}$ | 1112                          | 64          | 67/8                |  |
| hof ic. Cronmannshof          | publ.                                             | 34                 | 3 -                           | 34          | 34                  |  |
| od. Gelegenheit               |                                                   | 1                  | I                             | 5 8         | 5.08                |  |
| Aramershof ob.                | publ. —                                           | 34                 | 3                             | 2)8         | 77                  |  |
| Happakshof — Dreilingshof od. | 1.                                                | 3414               | 3<br>4<br>1<br>4              | 3814        | 4                   |  |
| Hollershöfthen                | publ. —                                           | 1/2                | 1/2                           | 1/2         | 1 2                 |  |
| Mühlgraben                    | spubliker Theil privat. Theil: Hr. Brigadier Graf |                    | $\left\{1\frac{1}{2}\right\}$ | 3 3 8       | 8                   |  |
|                               | v. Fermor                                         |                    | 258                           |             | 25/8                |  |
| Bullenhof' —                  | Fr. Rathsherrin v.<br>Becker                      | 1                  | 114                           | 50          | $I\frac{\Gamma}{4}$ |  |
| Hildrensholm                  | Hr. Landrath 2. 23.                               |                    | 14                            | 8           | 14                  |  |
|                               | Graf v. Mengs                                     | I I                | $1\frac{1}{2}$                | 1 1/2       | 1 1/2               |  |

| But the second of the second                                                                    | Haakenzahl       |                |                                         |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|--|
| Namen der Gatei Besitzer                                                                        | v. J.            | volle          | v. J.                                   | fűr<br>1765      |  |
| Wohlershöfthen   Fr. Kron = Ma= {<br>Nubbertshof od. } stenbrakerin<br>Gelegenheit   Steinhauer | 8<br>1<br>8<br>1 | 8 .            | 8<br>1<br>8<br>1                        | 8<br>1<br>8<br>1 |  |
| Withardsholm Hr. Eltester G. 80. Oldenburgs Kruse                                               | 8                | 3              | <u>8</u>                                | <u>8</u>         |  |
| Kokeshof ober Hr. Bürgemeister<br>Kockens Gele- J. Z. v. Schick<br>genheit                      | _                | 18             | 18                                      | I                |  |
| Beckershof ober Hr. Eltester J. C. Gelegenheit Ehrenhausen<br>Lohseldshof Hr. Licentinspekt.    | 1 60 1           | 1 20 1 20      | 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 | 1   00 L   00    |  |
| Aahaaken   Str. Rathsherr                                                                       | $I\frac{I}{2}$   | $1\frac{1}{2}$ | 3                                       | 1                |  |
| Lamberto : oder & G. v. Verge: {                                                                | 1812             | I Se I z       | I joe I je                              | How la           |  |
| Vegesacksholm Hr. Gottfr. Ze:<br>rens<br>Jarnikau — s. Neuermühlen<br>Kirchspiel                | 1                | 1              | 1                                       | 1                |  |

1. Außer obigen Gütern und Gelegenheiten, sest die Landrolle unter das gegenwärtige Kirchspiel, welches nach der lesten Revision 10% publike, 8% private, und Pastorats. Haaken enthalten soll, noch folgende Heusschläge und Gelegenheiten die keine Haakenzahl haben:

a) Happaks publike Heuschläge, die zu Happakshof oder Gelegenheit gehört haben, und nach der schwes dischen Ausrechnung 26% Thaler Arende geben.

b) Thom. Stahls publiker Heuschlag, ber nach eben ber Ausrechnung 9 Thaler bezahlt.

D 4

c) Schren-

c) Schrenens publiker Heuschlag, ber 6% Thaler zahlt. Alle 3 hat die rigische Garnison in Arende.

d) Nederhofs Gelegenheit, die schon vor der schwedis schen Revision unter bem Sand vergangen ist; die nachgebliebenen Heuschläge hat man unter Schul= zenhof gezogen.

e) Bangschaft ober Wickenhof, eine private Gele-

genheit.

f) Zween publike Helmersen Heuschläge, die 10 Thaler Arende zahlen.

g) Reinkens publiker Heuschlag, der 21 Thaler Uren-

be giebt.

h) Benkendorfs privater Beuschlag.

i) Helmers privater Heuschlag.

k) Schlotmackers und Fickens privater heuschlag.

1) Friedrichs privater Heuschlag, ist unter Friedrichs. hofchen in Steinholms Rirchspiel verlegt.

m) Ballasragge publiker Holm, oder Kacke ober Kraukleholm, zahlt 12 Thaler Urende.

2. Magnushof lett. Mengele muischa, "mit 34 dunamundischen Bauern." Davon sind 17 Haaken verarendirt; die übrigen 5 Haaken aber der verwitweten Frau Obristin von Zudberg auf ihre lebenszeit als ein Gratialgut, allerhochst verliehen worden.

3. Gouvernementshof sund Raulini Gelegen= "beit" hat das rigische Generalgouvernement zur Arende.

4. Kronmannshof nebst den darauf folgenden dren publiken Gütern, und 2 publiken Heuschlägen, sind dem Hrn. Kollegienrath Zerm. Dahl zur Arende allerhöchst verliehen worden.

5. Mühlgraben; der private Theil wurde 1760 auf hohe Senats = Ukase dem Herrn General en Chef Grafen von Jermor, zur Ergänzung der ihm aller=

hochst verliehenen 30 Haaken, eingewiesen.

6. Bill

430

- 6. Zilchensholm hat der König Sigismund III, mit Erbrecht auf behderlen Geschlecht 1593 donirt.
- 7. Wohlershof oder Zudens Gelegenheit, ward vom Herzog Gotth. Rettler 1562 auf beyderlen Geschlecht verschenkt, 1630 vom König Gustav Adolph bestätigt, und von der Reductions = Kommission 1683 unter Brusterbenrecht unangesochten gelassen,
- 8. Rubbertshof und Heuschlag, erkannte die Res ductions Rommission 1682 als ein Erb-und Kaufguts
- 9. Weckershof ward nicht reducire, doch der Krone ein Einlösungsrecht vorbehalten; dann vererbt und verkauft. Wormals hieß es Schreibersholm. Im Jahr 1662 wurde Reinkens Heuschlag dazu gekauft.
- Jerzog Gotth. Rettler 1572 verschenkt, die Restuctions = Rommission als ein Erbgut auf bendeulen Geschlecht 1683 erkannt, und der König 1684 als ein solsches bestätigt.
- der Herzog Gotth. Rettler 1662 zu erb und eigen bestätigt, der König Gustav Adolph that ein Gleisches; und die Reductions = Rommission erkannte sie als Erb= und Allodialgüter.
- 12. Schulzenhof oder "Ewert Schulzenhof, mit "einem Theil von Nederhofs Gelegenheit Heuschläsgen."
- 13. Degesacksholm hat der Administrator Chodskiewicz verschenkt, es zu veräußern u. d, g. welches die Könige Sigismund August 1568, Stephan 1582, und Gustav Adolph 1630 bestätigten.
- 5 jilme, verschenkte Gotth. Rettler als Udministra-

# 28 - Liefland; der rigische Kreis;

sor von liefland, als ein Erbgut auf beidetlei Ge-

- gierung gemachten Auffatz von den Predigereinkunften aller lettischen Kirchspiele, für dessen Richtigkeit ich aber nicht stehen kann, gehörten damals zu diesem klein scheinenden Kirchspiel doch 179 Gesinder; aber die Einkunfte von Höfen, Bauern und Pastoratslän= dereien, nur ohne die Accidenzien, hat man blos auf 140 Thaler berechnet.
- ser verlegte Filialkirche Farnikau nebst dem dazu gehörenden Gut gleiches Namens. Wegen des Alters und der Kränklichkeit des jetzigen Pastors, wird sie nun wieder von dem zu Neuermühlen besorgt: daher ich sie billig zum folgenden Kirchspiel ziehe, welches ohnehin auch die Landrolle in Unsehung des Gutsthut.
- 17. Ben Alt = Dunamunde in diesem Kirchspiel, hat vermuthlich das bekannte Cistercienser = Kloster vors mals gestanden. Die fehlenden lettischen Güterna= men sehe ich mich nicht im Stand anzuzeigen.

### 3. Neuermühlen Kirchspiel.

Im lettischen heißt es Ahdaschi; seinen deutschen Namen hat es vom ehemaligen dasigen Schloß, an dessen Fuß noch jetzt eine Mühle liegt, die ihr Wasser aus dem Schloß erhält. Von jener scheint dieses seine Benennung bekommen zu haben. — Nach der Land=rolle begreift das Kirchspiel folgende Güter:

| ###################################### |                     | Haakenzahl .   |                |                |                 |  |
|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Mamen der Guter                        | Besitzer            | v. J.<br>1699  | bie            | v. J.          | für  <br>  1765 |  |
| Pastorat —                             | Br. Pastor Diel     | $\frac{1}{2}$  | 1              | <u>I</u>       | 1               |  |
| Neuermühlen                            | Hr. Kanzlenrath J.  | 1              |                |                |                 |  |
| mit Habof                              | W.v. Reimersen      | 144            |                |                | 212             |  |
| Vonaventura                            |                     |                | 2 3 3          | 3              | 3               |  |
| Ningenberg                             | Br. Gardemacht:     | 13/4           | 23             | 134            | 2 3             |  |
| Westerotten                            | meister G. 21.      |                |                |                |                 |  |
| oder Sil-                              | Graf v. Man-        | 1:             | Desta          |                |                 |  |
| chenshof                               | teufel !            | 7              | 13             | 3              | 3               |  |
| Hildensfehr                            | Br. Secretar C. 21. | $4\frac{1}{2}$ |                | 3              | ,               |  |
|                                        | v. Richter          |                | $1\frac{1}{2}$ | $1\frac{1}{2}$ | 12              |  |
| Klus ober                              | publ. —             | $\frac{8}{1}$  | 1 2            | _              | 1<br>3          |  |
| Bergshof an                            |                     | 0.             |                |                | 0               |  |
| der Klus                               |                     |                |                |                |                 |  |
|                                        | Hr. Major G. v.     | E - 23         |                |                |                 |  |
| ber Jägel)                             | Lówis               | 3 3            | 27             | 3 1/8          | 37/8            |  |
| Abgunst —                              | Br. Landrath 12.    | $\frac{1}{2}$  | 3 7 8          | ) 8<br>1<br>2  | $\frac{1}{2}$   |  |
| Stahlenhof                             | R. Graf v.          | 13/4           | $1\frac{1}{2}$ | $1\frac{5}{8}$ | $1\frac{1}{2}$  |  |
| oder Hinzen:                           | 11                  | 14             | 1 2            | 1 . 8          | 1 2             |  |
| berg                                   | 1 thingons          |                |                |                |                 |  |
|                                        | il I                | - 3            | -7             | -3             | -3              |  |
| Zarnikau —                             | 1)                  | 154            | 158            | 1)4            | 174             |  |

1. Dieses zwo Meilen von Riga entlegene Kirchs spiel, welches von der St. petersburgschen, pernauschen, wendenschen, und der pedalgschen Straße durchschnitsten wird, besteht also jest nachdem Zarnikau wieder dazu verlegt ist, aus z publiken, 40 privaten; und z Pastorato Saaken; hat eben nicht den ergiedigsten Kornsboben; und granzt gegen Westen an das rigische Stadtgebiete, gegen Osten und Süden an Rodenpois; enthält größtentheils Sandberge; hat einige unfruchtbare Haiden die kaum einzele Wacholdersträucher tragen: daher die Seen, daran hier kein Mangel ist, die nahrhaften Wieh-

Wiehweiben, die Heuschläge, und die Nähe ben Riga, ben Inwohnern den meisten Wortheil und Unterhalt schafe Unter ben Geen ist ber, Stintsee lett. fen muffen. Ries = (oder Risch=) esars b. i. Kaulbars = See, der größte: seine Fische erhalt er mehrentheils aus ber Oftfee, indem sie durch die Duna und den so genannten Mühlgraben, sonderlich in der Laichzeit, dahin gelangen. Der Weisse und der Jägelsche: See gehören größtentheils zu Aahof. Einige basige Seen sollen nach bet Fischer Vermuthung unter ber Erde mit einander Gemeinschaft haben, weil wenn einer ergiebig ist, die anbern besto magrere Ausbeute liefern. Wenigstens scheinen einige Fische burch verborgene Wege bahin zu kom= Vermittelst ber benben Weissen, Geen ware eine Werbindung des 21a. Flusses der durch einen Theil des Kirchspiels läuft, mit der Duna möglich zu machen.

2. Neuermühlen, lett. Adahschi wodurch auch die 11 Werste von Riga entlegene neuermuhlensche Postirung bezeichnet wird, hat ben ben Schriftstellern Schurkfleisch, Beter von Duisburg, Rojalo= wir u. a. m. verschiebene lateinische Benennungen erhalten, als: arx Neumuhlia, castrum molendini nouum, noua mola, gar nouum lynum. Das zerstörte Schloß lag an einem Urm der Jägel (welchen Strubicz den Bersefluß nennt,) 11 Meile von Niga, auf einer Insel. Dieser Bach liefert schöne Male auch andre Fische, und treibt die vorher erwähnte Mühle mit 2, vormals mit 3, Gangen. Das Gut gehörte benen von Dohna; in polnischen Zeiten nahm es ber Generaladministrator aus Argwohn wider die Stadt in Besit, mit bem Versprechen, baß es sollte zurückgegeben werben. Im Jahr 1658 bekam die Stadt Riga daffels be, verlor es aber 1723 wieder, ba es benen von Go= Iowkin erblich restituirt wurde. Jest sieht man es als einen Theil von Aahof an.

3, Habof

- 3. Alahof lett. Plawas muischa b. i. Heuschlags. Gut, auch Leias Gaujas muischa, oder Gauges, daher Einige dasselbe für das Gauvermunde halten, so in den ältesten lieflandischen Unnalen vorkommt. Rettler hat es 1562 mit Allodialrecht bonirt; die 1723 geschehene Restitution wurde ben Neuermühlen angeführt. Es liegt 3 1 Meile von Riga an der pernauschen Straße und an der Ua, von der es seinen Namen Der Umfang des Guts beträgt über 7 Meilen. In seinen Gränzen hat es 8 durch eigne Mamen bezeich nete Seen, nemlich den Stintsee, Langstingssee, Wendschesee, Dune Gee lett. Duna essars, die Linne lett. Linna essars b. i. Flachs. See, Uttarfee, Magsee, und Rreilsee, und außer benfelben noch viele namenlose die auch keine Fische liefern; dann sind hier noch 3 Bache, nemlich ber russische lett. Areew uppe, ber Jägelsche, und ber Mühlenbach. Dieses Gut hat bas Kirchen= patronat, baher von bemfelben bem Pastor ein jährlicher Behalt an Geld gegeben wird.
- 4. Ringenbertz ward 1667 vom König Carl XI. donirt, nach gehobner Reduction 1712 restituirt; dann etliche Mal verkauft. Obgleich das Gut nur klein ist, so werden doch dort wegen der Nähe der Stadt, aus der Nuhung des Viehes u, d. g. große Einkunste gezogen.
- 5. Bergshof hat König Gustav Adolph 1629 einer Witwe zum Bergen zum ewigen Eigenthum gesschenkt.
- 6. Bonaventura bestätigte und verlehnte schon der Ordensmeister Brüggeney 1545 als ein gekaustes land; der König Sigismund III. consirmirte es 1592 erblich und ewig.
- 7. Abgunst sonst Schreibershof. Der Ordensmeisster Brüggeney schenkte 1548 biesen Krug nebst Apertistenzien einem Schriver und seinen wahren Erben nach

Lehngutsrecht. Un den jeßigen Besißer ist es burch Rauf und Erbfolge gekommen.

8. Stahlenhof ist wo ich nicht irre, zur Zeit ber Berwaltung allodialiter verschenkt worden; welches her-

nach die Raiserin Elisabeth, 1742 bestätigte.

9. Westerotten hat seinen Namen von einem Westerot, dem der König Stephan 7 Gesinder be-Zilchenshof heißt es von einem Zilchen, bem das Gut unter der polnischen Regierung mit konis

glicher Genehmigung cedirt wurde.

10. Zarnikau lett. Sahnkaule, hat nebst seis ner Kapelle bald zu dem gegenwärtigen, bald zum dunamundenschen Kirchspiel gehört. — Einen Theil davon schenkte der König Gustav Adolph 1626 allodialiter an den Generalkammerier Dietrichson; den andern an den Major Wulff unter Mannlehnrecht, welches aber die Königin Christine auch auf Allodialrecht setzte; und der König Rarl XI. bestätigte 1678 den Werkauf dieses letten Theils und des gangen Guts, nach eben dem Recht.

11. Zilchensfehr, jenseit der Aa, wo eine Fehre ist, hat das rigische Domkapitul 1463 einem Ramm verlehnt; König Sigismund III. erlaubte 1599 dem Joh. Ramm sein Lehnrecht zu verkaufen; und König Gustav Adolph bestätigte es 1632 dem

Sefretar Gilchen.

12. Die Kirche Paul Peter genannt, ist neu, massif, größtentheils von den Steinen des alten vom Bischof Albert erbauten, jest im Schutt begrabenen Schlosses, ausgeführt und mit einem kleinen Orgelwerk versehen. Durch ihre jesige Lage giebt fie ber ganzen Gegend ein vortheilhaftes Unsehn, und macht ihrem Erbhuet Ehre. — Einige am Stintsee wohnenden Bauergesinder vom Patrimonialgut Jungfernhof, halten sich zu dieser Rirche. - Zum Kirchspiel gehören jest wieber 2 Rapellen; (eine

(eine Zeitlang war die eine davon getrennt s. Dinaminbe Kirchspiel Mr. 16;) nemlich a) Zarnikau wo das Gut gleiches Namens eingepfarrt ist; b) Westevotten
wo die Güter-Ringenberg, Westerotten und Hilchensfehr den Gottesdienst abwarten. — Das Pastorat liegt an
einem der Weissen Seen, und hat ein angenehmes kustwäldchen.

13. Die ehemaligen hiesigen großen Wälder haben burch östern Waldbrand, welcher die Haiden und zugleich den Holzmangel sehr vergrößerte, viel gelitten. Nur die sorgsame Aussicht des Erbherrn vom Hauptgut, macht, daß mit der Zeit wieder Wald anwachsen kann. Auch haben die vorigen Kriege in diesem Kirchspiel manches Andenken hinterlassen.

### 4. Dahlen Rirchspiel.

Die kandrolle welcher ich wegen Mangel an nähern Nachrichten allein folgen muß, stellt dasselbe also dar:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4 %                           | Haakenzahl |                |       |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-------|--------------|--|
| Ramen der Sater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Besitzer                        | v. J.      | die            | v. J. | fűr<br>1765  |  |
| Pastorat —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hr.Pastor Dank-<br>warth        | -          |                |       |              |  |
| Dahlen oder Dah.<br>len. Neuhof und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | •          | 1 8            | 8     | 5            |  |
| Hinzens Gele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hr.MajorWold.                   |            |                |       |              |  |
| genheit<br>Molpenholm —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | von Lówis<br>rigisches Stadtgut | 15½        | 3 4            | 144   | 16<br>3<br>4 |  |
| THE PARTY OF THE P | Hr.Lieutenant D.                | 2          | $2\frac{1}{8}$ | 13.   | 2 T          |  |
| Bersemunde —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hr.Ussessor C.W.<br>v, Schröder | 2          | 2              | 13    | 11           |  |

Namen

|                                                  |       | Haakenzahl                    |                            |             |  |  |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| Mamen ber Güter Besiger                          | v. J. | die                           | v.°J.                      | für<br>1765 |  |  |
| Pulkarn — Watsche , ober Waatsche Forti- publ. — | 41/2  | 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 4 8                        | 41/2        |  |  |
| fications - Ziegel-<br>brand                     | 1     | 1 8                           | $\left \frac{8}{1}\right $ | <u>8</u>    |  |  |

publike, 20% private, und & Pastoratshaaken betragen. Wo ich nicht irre, heißt dasselbe, oder wenigstens der Holm, auf welchem es liegt, im lettischen Dohles salla — In dem bereits angeführten Aussah von Presdiger Einkunften aus dem vorigen Jahrhundert, wers den 142 zu diesem Kirchspiel gehörende Gesinder ans gegeben, und der Ertrag des Pastorats überhaupt, doch ohne die Mebengefälle, auf 176 Thaler berechnet.

2. Dahlen ist 1743 von der Kaiserin Elisabeth

mit Allotialrecht verschenkt worden.

3. Molpenholm soll zu den ürküllschen Patri= monialgütern gehört haben, und 1752 verkauft wor= den senn, welches ich nicht zuverläßig sagen kann.

4. Reckau hat ver König Sigismund III mit Allodialrecht 1610 verschenkt; dann kaufte es 1621 ein Rosen; daher die Restitutions=Kommission daß selbe 1724 für ein Erb= und Allodialgut der Rosen erkannte.

5. Bersemunde lett. Silka muischa, heißt eisgentlich Behrsemunde, vermuthlich von dem kleinen Bach Behrse, der sich gleich unter dem Hof in die Duna ergießt. Es wurde 1724 unter Allodialrecht restituirt.

s. Pulkarn lett. Breedika muischa.

6. Eigent-

7. Eigentlich ist auch das auf Steinholm liegende kleine Gut Bellenhof hier eingepfarrt; es halt sich aber zur nähern katlakalnschen Kirche, und ist bezreits in Steinholms Kirchspiel angeführt worden.

## 5. Kirchholm Kirchspiel.

Das älteste im lande, lett. Sallas pilles Deaudz se, besteht nach der landrolle aus folgenden 15 & privaten Haaken:

|                                                  |                                                 | <b>Saakenzahl</b> |               |                  |             |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|--|
| Namen der Gater                                  | Besitzer                                        | v. J              | -die<br>volle | y. J.            | für<br>1765 |  |
| Kirdíholm —                                      | rigisches Stadtgut                              |                   |               | -                | 91          |  |
| Stopiushof —                                     | Fr. Lieutenantin v.                             | 2 1/2             | 27/8          | 2 1/2            | 27/8        |  |
| Stubbensee —                                     | Hr. Oberkonsist.<br>Ussessor v. Zime<br>mermann | 44                | 2 1/8         | 3 7/8            | 2,          |  |
| Trastenhof —                                     | }~                                              | 58                | 34            | <u>5</u><br>8    | 34          |  |
| forenzhof —                                      |                                                 | Ī                 | 1             | 1                | 1           |  |
| Stahlenhof —                                     | Fr. Lieutenantin                                | 1 4<br>1 8        | 1418          | 1<br>4<br>1<br>8 | 1410        |  |
| (Vincent) Riege:<br>manns Gelegen:               | geb. v. Meck                                    | 8                 | 8             | . 8              | *           |  |
| heit                                             |                                                 | <u>1</u>          | 1 8           | 1 8              | 1           |  |
| 3immer manns                                     |                                                 |                   | A -           |                  |             |  |
| Gelegenheit                                      |                                                 | 18                | 18            | 1 8              | I           |  |
| (Jochim) Beckers<br>Gelegenheit oder<br>Rusenhof |                                                 | 1 8               | i<br>8        | 8<br>1           | · I         |  |
| Pastorat —                                       | f. Rirchfp. Uerfull                             |                   | 8             | 8                | 8           |  |

1. Dieses Kirchspiel gränzt an das rigische Patris monialgut Jungfernhof; und hat mit dem folgenden ür-Lop. Wachr. 111. B. E Külls küllschen einen gemeinschaftlichen Prediger, obgleich jestes derselben so groß ist, daß es süglich von einem eignen Pastor könnte bedient werden.

2. Rirchholm ober Kirchenholm, lett. Sallas pils ober Sallas pilles muischa; 2½ Meilen von Riga an der Duna, ist nebst bem Gut Uerkull, (von welchem ben bem folgenden Kirchspiel eine Nachricht folgt,) der Stadt Riga 1604 vom König Sittismund III. versprochen worden, sobald es vacant wurde; worauf sich die Stadt mit dem Innhaber Schenking wegen des Besikes verglich, welches der König 1616 bestätigte, und die ganze Hauptmannschaft Uerküll und Kitchholm der Stadt völlig übergab, die auch vom König Gustav Adolph 1630, ingleichen von allen nachfol= genden schwedischen und ruffischen Beherrschern, die Bez stätigungen barüber erhalten hat. — Wegen bieses Hauptguts übt ber Magistrat das Kirchenpatronat aus. — Es hat schone Appertinenzien, als Lachs = und Meunaugen = Wehren, Kalkbrand, Gipsbruch, 5 große Krüge an der Dunastraße, die nach Polen und Litauen führt, und 65 besetzte Bauergesinder. — Rirchholm ge= gen über jenseit der Duna liegt das Dahlensche Pasto. rat, zwischen benten aber der berühmte Meinhards. bolm, lett. Martin Salla, welcher seinen Namen von dem aus der Geschichte bekannten ersten Bekehrer Meinhard erhalten hat, als welcher sich daselbst zuerst niederließ, ein Schloß nebst einer Kapeile baute, und bort begraben ward: seine Gebeine brachte man hernach Der Holm gehört halb dem dahlenschen, nach Riga. halb dem üxküllschen Prediger; doch ist des lettern Auf diesem Holm Untheil an die Stadt gekommen. sind noch große Leichensteine und die alten Rubera vor= handen, obgleich die entsetliche Wasserfluth am 25 Upril 1777, einen Theil desselben verwüstet, und den benden

Rirchspielen Kirchholm und Uerküll unbeschreiblichen Schaden zugefügt hat. Nachdem ben etwas ruhigern Zeiten das Schloß und die Kirche zu Uerküll erbaut wurden, bauete Meinhard ein Schloß diesseit der Düna dem Martinsholm gegenüber (davon noch Niuinen vorhanden sind,) nebst der kirchholmschen Kirche, hinster welcher man eine ruinirte Schanze auf einer ziemlichen Anhöhe sindet, wo jest eine diesem Gut zugehörende Windmühle steht. — Was im ersten Band S. 224 ben der Niederlage, welche der König Karl IX. hier erlitt, von einem Reiter Wede ist angesührt worden, wird durch des Jürgen Zelms Zeugniß höchst wahrscheinslich gemacht.

- 3. Stopiushof ober Stoppiushof, heißt auch zus weilen Jägelshof vom fleinen Jägelbach, lett. Jugla, an welchem es im Wald, 21 Meile von Riga, liegt. Einen Theil beffelben, namlich 6 Befinder und 4 Bartner, schenkte der Ronig Stephan allodialiter; den ans dern nämlich 4 Haaken; kaufte Jach. Stopius 1589 mit koniglicher Genehmigung dazu, und diesen wollte man 1683 nur unter Mannlehnrecht laffen; aber bie Restitutionskommission beschloß das ganze Gut ohne einigen Unterscheid auf beiderlen Geschlecht mit dem Erb. recht zum eigenthümlichen Besitz zu restituiren; welches der Senat 1725 bestätigte. — Jezt unterscheidet man Alt. und Reu. Stopiushof, jenes heift im lettischen Stopine muischa; dieses Kurtes muischa. Nach ber Landrolle beträgt bas ganze Gut nur gegen 3, eine anderweitige Nachricht sezt es auf 4 Haaken. Es gehoa ren bagt. 36 befegte Gefinder und 5 Kruge, bavon ? mitten unter ben firchholmschen an ber großen Strafe und ben ber Rirche liegen.
- 4. Stubbensee, 1½ Meile von Riga, hieß sonst auch Uhlenbrockshof (woher der noch übliche lettische Nasse

me Ulbrekta muischa, welchen das lettische kericon unstichtig Ulbrekta schreibt, seinen Ursprung hat,) nach dem rigischen Bürgemeister Uhlenbrock dem und dessen Erben beiderlen Geschlechts, Radzivil 1562 dasselbe mit Erbrecht schenkte, welches die Könige Sigismund August 1564, auch Gustav Adolph 1621 bestätigten. Es hat ziemlichen Wald, Kalk- und Ziegelbrand, Gipsbruch, eine Windmühle, 4 Krüge, und jezt nur 17 besezte Gesinder.

- 5. Trastenhof hieß sonst auch Siemonshof, ist von Plettenbertz 1528 nach Lehngutsrechten gegeben, von der Reductions=Rommission 1683 für ein Erbgut auf beiderlen Geschlecht erklärt, dennoch 1696 eingezon gen, aber schon 1701 restituirt worden.
- 6. Lorenzhof hieß auch Duntenhof. Der König Sigismund III. hat es 1596 als ein gekauftes Allos dialgut bestätigt; und die Reductions Kommission erskannte es als ein mitgebrachtes Kaufgut.
- 7. Stahlenhof, sonst Agathenburg, hat die Res ductions = Kommission für ein Allodialgut erkannt.
- 8. Rusenhof ist gleichfalls 1682 als ein erkauftes Erbound Allodialgut anerkannt worden, weil es schon in polnischen Zeiten durch Kauf in vielerlen Hände gekoms men war.

#### 6. Uerkull Kirchspiel.

Das zwente älteste Kirchspiel im ganzen kande, lett. ürkele oder ürkeles Zasniza, 4 Meilen von Riga. Von diesem und dem gleich vorhergehenden Kirchspiel hat mir der dassige Prediger sehr vollständige Nachrichten zugesandt. — Nach der Landrolle besieht es aus  $28\frac{1}{4}$  privaten und 1 Pastorats » Haaken, nämlich:

| e 6 4 6          |                              |       | Haakenzahl        |                |             |  |  |  |
|------------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|-------------|--|--|--|
| Namen der Gater  | Besitzer                     | v. J. | bie volle         | v. 3.          | fűr<br>1765 |  |  |  |
| Pastorat .       | Hr. Paster Joh. Wilh. Oxfort | I     |                   | ı              | 1           |  |  |  |
| Uerfull .        | 17 /                         | -     | $22\frac{1}{2}$   | 1.91           | 193         |  |  |  |
| Borkowik s       | frigische Stadt:             | 11    | 2                 | $1\frac{1}{2}$ | 2           |  |  |  |
| Prabstingshof    | guter                        | 11    | 13                | 1 1            | 14          |  |  |  |
| Lindenberg =     | Br. Major, G.                | ,     |                   |                |             |  |  |  |
| . ,              | v. Blubmen                   | 34    | $3^{\frac{1}{2}}$ | 34             | 31/2        |  |  |  |
| Turfaln ob. Ban- | Br. M. v. Reg-               | 7     | -                 |                | .5 _        |  |  |  |
| demershof .      | lev                          | 1 8   | 134               | 1 5            | 13/4        |  |  |  |

1 Uerkull lett. ürkele muischa, ward schon unter bem gleich vorhergehenden Rirchspiel ben dem Gut Rirch= holm nach seinen Rechten angeführt; jezt füge ich noch hinzu, daß bende Guter zuerst bem Orden gehört haben; bann königliche Domanen geworden find. Die Krone Polen verpfändete sie 1570 für 3650 polnische Gulden an einen Zinzen; barauf wurden sie der Stadt 1586 wegen eines Darlehns auf 5 Jahr verlehnt, bessen Zu-rückzahlung aber ausblieb. Nachher verschenkte ber König diese Guter; aber die Stadt kaufte dies Recht für 10,000 pohlnische Gulden 30 Groschen an sich, und ward vom König in ihrem Besit bestätigt. — Wenn ich eine aufgefundene Machricit recht verstehe, so hat bie Stadt einige fleine Gelegenheiten von Uerfull verkauft, als Stenzel Weissen=Gut 1634, Rummelshof 1639, Bolschwingsgut 1643, Caspar Adam Bergs. Land 1666, Hinr. Karste Höfchen 1654 u. s. w. — Dies Gut hat 120 besetzte Gesinder, und 10 Kruge, davon eis nige sehr vortheilhaft an der Straße und Duna liegen. Un der Oger welche durch das Gut fliest, ist eine Vor-Auch liegt bier ber Stabt. Rupferhammer mit 2 Gefin.

# O Liefland; ber rigische Kreis;

Gesindern. Der hiesige Gips wird nicht gebraucht! aber Uerküll gegen über auf dem Gut Dünhof in Kur- land, ist ein guter Gipsbruch.

- 2. Borkowitz lett. Berkawes muischa, wurde zwar reducirt, aber 1712 restituirt. Es gehören dazu 20 besezte Gesinder, Kalkbrand, 1 steinerne Mühle, 1 Krug, eine eigne Kapelle, und eine mit Uerküll ge= meinschaftliche lachswehre.
- 3. Präbstingshof lett. Prästinge muischa, wird sehr oft Pröbstingshof geschrieben; es hat 17 Bauergesinder, 1 Windmühle und 3 Krüge an der großen Landstraße. Ob es 1760 ist verkauft worden, weis ich nicht genau anzuzeigen.
- 4. Lindenberg lett. Tienhuse muischa von eiz nem ehemaligen Besitzer v. Tiesenhausen also ge= nannt; liegt im Wald 2 Meilen vom Pastorat, an der kleinen Jägel, an welcher es eine Mühle, überdieß 30 besetzte Gesinder, und 3 Krüge hat, davon einer nahe am Pastorat steht. Der König Gustav Adolph hat es dem Obergerichtsvoigt Zorst mit dem Erbrecht für ihn und seine Erben beiderlen Geschlechts bestätigt.
- 5. Turkaln oder Turkalln, sonst Marquardshof, lett. Turkaln oder Wilken muischa von einem Bessiser Wilken. Der Erzbischof Michael hat es 1507 verlehnt, dann wurde es 1600 an einen Rittmeister Zandemir verkauft, von welchem es den Namen Bandemerss oder Bandemirshof führte. Der König bestätigte 1605 den Verkauf mit der Frenheit es zu verkaufen, zu vertauschen, u. s. w. daher wurde es nicht reducirt. Es liegt im Wald an der kleinen Jä-

gel 3 Meilen vom Pastorat, und hat 17 Gesinder und eine Muble.

- 5. Das Kirchenpatronat gehört dem rigischen Stadtrath, von welchem der Pastor eine jährliche Besseldung von 100 Thalern bekommt, doch steht derselbe nicht unter der Stadtsgerichtsbarkeit, sondern mit dem ganzen Kirchspiel unter den gewöhnlichen Gerichten des Landes. Er bedient auch das vorhergehende Kirchspiel Kirchholm; und wohnt von der dasigen Kirche 1½, von der ürküllschen aber ¼ Meile.
- 7. Das Pastorat liegt nahe ben dem Hof Uerkull an der Duna, ist von Stein erbaut, und soll vormals ein besonderes kleines Gut gewesen senn. Es hatte einen Witwensit, und die Berechtigung auf z Stellen an der Duna um die Floszeit, und an der großen landstraße unweit dem Pastorat, Arügeren zu treiben. Für beides bezahlt die Stadt laut Protokoll jest Geld, nemlich jährlich an eine Witwe 33 Lhaler, und sür die Krügeren 100 Thaler. Zum Pastorat gehören 9 (vormals 12) besetzte Gesinder, die nur halb so viel Land haben als ein Viertler, gleichwohl den Gehorch als Viertler (wie auf den Stadtsgütern) leisten müssen, weil ihnen die Nähe der Stadt, der Dünastrand u. d. g. angerechnet werden.

#### 7. Rodenpois Kirchspiel.

Lett. Rohpescha basinizas walste, besteht nach der Landrolle aus z publiken, 19% privaten, und 1 Pastoratshaaken; nemlich;

| THE LAND OF THE PARTY OF THE PA | Mary Sell 1                      | 1 5   | Saate | enzahl        | 34          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|---------------|-------------|
| Namen der Gater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Besiher                          | v. J. |       | v. J.<br>1750 | für<br>1765 |
| Pastorat —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hr. Probst Ot. Joh. Merckly      | I     | 1     | 1             | I           |
| Robenpois, Na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hr. Wirkliche Geheimerath        |       |       |               | 4           |
| Tupping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und Ritter Ba=  <br>ron J. C. v. | 163   | 193   | 163           | 194         |
| Pobekan —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Campenhau=                       | 1/2   | 8     | 12            | 54          |
| Henselshof —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | publ. —                          | 1     | 14    | 1 2           | 7 8         |

- I. Rodenpois lett. Rohpaschi, ward nebst etz lichen andern Gutern von Gotth. Rettler 1562 dem Burggrafen Frenherrn von Doen (Dohna) geschenkt, damit zu schalten und zu walten wie er wollte. Unter schwedischer Regierung verloren die v. Dohna diese ihre Guter, und sollten Wiederlage bekommen, welche Hofnung die Reduction vernichtete. Doch wurden sie unter rußischkaiserlicher Regierung einer Descendentin, der Gräsin Golowkin, auf hohe Senatsverfügung nach lieständischem Recht eingeräumt. Sie verkauste 1751 Rodenpois, welchem Gut das Kirchenpatronat zugehört.
  - 2. Zenselshof lett. Ensekku muischa.
- 3. Das Pastorat hat 7 Bauergesinder. Der hie= sige Prediger bedient auch das Kirchspiel Allasch, von welchem hernach.

### 8. Lennewaden Kirchspiel.

Nach der landrolle besteht es aus 26 privaten, und 1 Passoratshaaken; und heißt lett. Leelwahrde.

Namen

| and the side of the state of the                | all is              | Saal                 | enzahl | -1          |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|-------------|
| Namen der Guter Be                              | sişer v. c          |                      | v. J.  | fůr<br>1765 |
|                                                 | Pastor              | 3 4                  |        | 34          |
| und Ring= v.                                    | Landr.              | 334                  | 2334   | 203         |
| Ledemarnshof Hr.<br>mit Elkendorf A. v.<br>sehe | Ussessor  <br>Tran= | <br>  5 <del>¼</del> |        | 54          |

- 1. In schwedischen Nachrichten heißt das Kirchspiel leuwarden, welches vermuthlich eine verdorbene Aussprache ist. Es gränzt gegen Westen an die Düng, gegen Norden an Uerküll und Sunzel, gegen Süden an Jungfernhof. Man sindet darin keine Berge, keine haidige Gegend; aber Heuschläge in Uehersluß.
- 2. Lennewaden lett. Leelwahrde (im lettischen Lericon steht Leenwahrdi,) ein Mannlehngut, bas König Gustav Adolph 1631 an einen Wolffschenk. te, bessen Nachkommen Wolffenschild genannt wur-Es macht jest mit Ringmuthshof ein Ganzes aus, und erstreckt sich langs ber Duna 21 Dieile; die größte Breite ift 3 Meilen. Der Hofliegt 7 Meilen von Riga, bart am hoben felfigten Duna - Ufer; nahe baben find bie versallenen ehemaligen Schloßmauern. Die neurussische Strafegeht mitten burch die hofsfelber, die ungemein fruchtbar find: ihr Boben besteht aus guter schwarzer Uckers erde, theile auf tiefigten Grund, theile auf rothen ober blauen leimen. Der anfehnliche Wald in welchem man allerlen Solgarten, boch feine Tannen, finder, bat burch bas Berfloßen und ben Verbrauch etwas gelitten. — Unter ben hiefigen, fleinen

fleinen Bachen nenne ich nur die Rumbe welche bie Hofs. muble treibt, und zwischen dem Pastorat und Hof in die Duna fällt. — Der hier befindliche Kalkstein ist mit dem Kirchholmschen von gleicher Art, und wird aus der Oberfläche gebrochen. Der Thon zur Ziegelbrenneren,

ist theils roth theils gelblich wie Klinkererde,

3. Ledmannshof, und Elkendorf welches sonst Alkemois hieß, sind Appertinenzien von kennewaden, wurden aber 1758 davon getrennt; fest besist sie wo ich nicht irre, ein Frenherr von Igelstrohm. Der Hof Lebmannshof liegt nicht weit von der Oger fast 3 Meis len von Lennewaden. Die Lobe ein Ausfluß aus dem Proppenhofschen See, scheidet Ledmanushof von

Groß . Jungfernhof im wendenschen Kreis.

4. Der sogenannte Reggum b. i. eine felsigte Gegend in ber Duna, muß hier angemerkt werden. nimmt die ganze Breite des Flusses ein, und erstreckt sich fast I Meile in die lange. Er macht ber Duna ein fürchterliches Ansehn, und den herabkommenden Strufen und Flossen, Schrecken (eben so als der weiter hinauf liegende große Rummel.) Die Fahrt ist enge; der Stront welcher sich schaumend über die Schieferlagen und Felsen stürzt, reißend. Man hat angefangen ben Felsen zu sprengen; vielleicht wird die Fahrt kunftig sicherer, wowider Einige boch allerlen Bebenklichkeiten außern.

5. Die nahe ben dem Hof liegende Kirche ist 1747 gang neu von Stein und mit Geschmack gebaut; ihren fehr hubschen Thurm verlor sie 1774 durch einen Wetterstrahl. — Das Pastorat liegt 8½ Meile von Riga an ber großen Strafe nicht weit von ber Duna; es hat binlänglichen Wald, Heuschläge, guten Kornboben und viel Morast. Man hat bemerkt, daß sich kein Sperling auf dem Pastorat aufhält, ohne daß man die Ursach anzugeben weis. — Der Pastor bedient zugleich bas Rirch= spiel Groß = Jungfernhof im wendenschen Kreis

wo von demselben Nachricht vorkommt. Er wohnt sos wohl von der groß, jungfernhofschen als der lennewadenschen Kirche  $\frac{3}{4}$  Meilen.

### 9. Sunzel Rirchspiel.

Einige nennen es Sunsel ober Sonkel, lett. Sunstaschi, oder Suntascha, auch Suntal. Nach der Landrolle begreift es zwar  $47\frac{3}{4}$  private, und  $1\frac{7}{8}$  Pastorats. Haaken; rechnet man aber die ben benachbarten Kirchen eingepfarrten Bauern ab, so besteht es eigentlich nur aus  $42\frac{5}{8}$  Haaken.

| 1 1             |                                                           |       | Saakenzahl   |               |             |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|-------------|--|--|
| Namen der Gater | Besitzer                                                  | v. J. | bie<br>volle | v. J.<br>1750 | får<br>1765 |  |  |
| Pastorat =      | Herr Pastor<br>Blum                                       | 34    | 1 7/8        | 34            | 17          |  |  |
| Sunzel =        | Derr Graf und                                             | 8     | .91          | 5             | 6 T         |  |  |
| Rewel =         | polnischer Bene-                                          | 61/2  |              | 15            | _           |  |  |
| Baldingshof .   | ralmajor G. J.                                            | 34    | 1 1 8        |               | 5 7 8       |  |  |
| Bresemoise =    | von Meng=                                                 | 41/2  |              |               | 45          |  |  |
| Absenau .       | Hr. Capitain C. Brummer                                   | 74    | 9 g          | 5 7 8         | 7 E         |  |  |
| Castran .       | Berr Uffeffor                                             | 8     | 83           | 63            | 61          |  |  |
| Schmerle ob. Co |                                                           | 1     | "            |               |             |  |  |
| leri            | Rautenfeldt                                               | 1     | 3            |               | 2 5         |  |  |
| Siggund •       | Hr. Ussessor und<br>Ritterschaft Se<br>cretair v. Richter | •     | 113          | 8 5 8         | 84          |  |  |
| Wattram •       | Hr. Bürgemeiste<br>Barber in Rige                         | 6     | 8            | 5 8           | 5           |  |  |

r. Sunzel ober Sonsel, lett. Suntal muischa. Das vormalige Schloß mit dem ganzen Distrikt, wozu Baldingshof und Bresemoise (Breeschumoise) gehörten, ward vom König Sigismund August 1568 dem Castellan Meck und seinen Erben beiberlen Geschlechts mit vollkommenen Allodialrecht geschenkt. Baldingshof, welches Meck an einen Grotenhelm verlehnt hatte, ber es verpfandete, wurde 1682 ungefrankt gelassen; aber 1689 Sunzel mit allen Uppertinenzen für reducibel erklart, auch Baldingshof mit eingezogen: doch jenes schon 1694, und dieses 1726 restituirt. Meck als Lehnsherr loste bas Pfand ein, und brachte Balbingshof wieder an sich. — Bresemoise hat der König Gustav Adolph 1632 zu ewigen Zeiten confirmirt; barauf ist es zwischen Privatpersonen verkauft und verpfändet worden.

2. Rewel, lett. Rewel muischa, heist in der geschriebenen Landrolle Käwel. Hiervon sind 5 Gesinder ben der sissigallschen Kirche im wendenschen

Rreis eingepfarrt.

3. Baldingshof, lett. Balding muischa. S. unter Sunzel No. 1.

4. Bresemoise, heist auch Breschemois, eigentlich aber Breschumoise, lett. Breschu muischa. S. No. 1.

7. Absenau, lett. Ohsula muischa, soll ein Apspertinenz von Sunzel gewesen senn, das 1753 verkauft ward. Von diesem Gut gehören nur 9 Gesinder zu diesser, die übrigen 23 zur sissigalschen Kirche im wensdenschen Kreis.

6. Castran, lett. Rastran muischa, ist ein Uppertinenz von Sunzel gewesen, welches die von Meck-

sehen Erben 1724 verkauft haben.

7. Schmerle over eigentlich Smerle, lett. Smehrle muischa, soll schon vor liestands Unterwerfung unter Schweden, der Familie von Röhlers gehort hört haben. Die Reductions Kommission sieß ihr dasselbe unter Mannlehnrecht; aber die Restitutions Kommission zeigte 1724, daß es kein Mannlehn war, und restituirte es als ein väterliches Erbe eigenthümlich.

8. Siggund, lett. Rikter muischa, ingleichen Wattram, lett. Watter muischa, maren ein Theil von Sunzel, der 1595 durch Erbvergleich erb = und eisgenthümlich an einen Richter kam. Die Neductions. Kommission erkannte bende für Erb. und Allodialgüter.

9. Das Kirchenpatronat haben Sunzel, Kewel, Castran und Absenau; die übrigen Höse ein Compatronat. — Das Pastorat hat eigentlich 8 Bauergesinder, aber jest sind nur deren 5 besest.

## 10. Lemburg Kirchspiel.

So muß es eigentlich geschrieben und ausgesprochen werden, (teemburg, tehmburg, temberg sind falsche Bennennungen;) lett. Mahlpills Draudse. Folgende Güter gehören dazu:

|                                |                         | Haakenzahl                                                     |                      |              |             |  |  |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--|--|
| Ramen ber Guter                | Befiger                 | v. J.<br>1699                                                  | bie<br>volle         | v. J.        | fűr<br>1765 |  |  |
| Pastorat,                      | Herr Pastor<br>Lemberg  | 1                                                              | 34                   | 1/2          | 1/2         |  |  |
| Lemburg . Wittenhof ober       | Hr. Ordnungs            |                                                                | $\int 18\frac{3}{4}$ | 101          | 143         |  |  |
| Ugenborf .<br>Muremoise =      | richter Fr. W. v. Taube | 1                                                              | 16 08                | 7            | 6           |  |  |
| Mahrzingshof                   | herr Burge.             | 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 38                   | 2 4<br>1 4   | 24<br>14    |  |  |
| Mödingshof ober<br>Kaltenbrunn | meister Fr.             | 2 5<br>3                                                       | 3 18                 | 2 <u>5</u> 8 | 3,\$        |  |  |

Manien

|                                 |                                                                             |                               | Haakenzahl   |       |             |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------|-------------|--|--|
| Namen ber Guter                 | Vesitzer                                                                    | v. J.<br>1699                 | die<br>volle | v. J. | für<br>1765 |  |  |
| Klingenberg                     | Hr. Major J. 21.<br>v. Gersdorf                                             | 2 I/8                         | 2 5/8        | 14    | 1 1/2       |  |  |
| Sudden od. Bud-<br>benbrockshof | Hr. Capitain C.<br>R. von Gers,<br>dorf                                     | 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 63/4         | 3 8   | 4투          |  |  |
| Suddenbady                      | Hr. Obristlieute-<br>nant S. von                                            | 1 2 -4-                       | 8 1/8        | 47/8  | 3 ¥         |  |  |
| Mamshof =                       | Gersdorf<br>Herr Uffessor und<br>Ritterschaft Ses<br>cretår v. Richs<br>ter |                               | 21/4         | I     | 2 4         |  |  |

Mach bieser Unzeige ben welcher ich ber kanbrolle bes Herrn Oberfistals Bergmann folge, besteht das Kirchspiel aus 38% privaten, und I Pastorats = Haaken. meinem Exemplar der kandrolle kommen auch publike Haaken vor: dies wird vermuthlich noch in mehrern eben fo fenn, daher muß ich etwas bavon erwähnen. Den 3 erften Butern wird ein Unterscheid gemacht; benn unter der vollen Haakenzahl stehen für Lemburg nur 93 private, aber auch 9 publike; für Wittenhof 6 private, und 23 publike; für Muremoise 21 private, und 11 pubilke Haaken. Unter dem Jahr 1765 find für Lemburg 93 private, und 44 publike Haaken, angeschrieben. Die Urfach weis ich nicht. Wielleicht wurden in den Dona= tions - Ukasen die Güter nicht unbestimmt mit allem was Dazu gehören kann, sondern nach einer bestimmten Saa= Kenzahl, verliehen, welches mit manchem Gut geschehen Wermehren sich die Menschen und badurch die Haaken, so kann wegen bes Ueberschusses Rachfrage entste-

hen. Doch ist meines Wissens noch keinem ein überschießender Haaken genommen; einige sind vielmehr burch allerhochste Ukasen gegen allen Unspruch gesichert wor-Ohnehin gehört ihnen schon vermöge ber ersten Einweisung der ganze Zuwachs von Menschen. Unbers verhält es sich, wo zur. Ergänzung der verliehenen Haaken ein Dorf abgegeben wird, aber der übrige Theil bes Guts publik bleibt.

2. Lemburg, lett. Mahlpills, ein von der Rais serin Elisabeth 1753 bonirtes Gut, 71 Meilen von Riga, deffen Besißer bas Kirchenpatronat ausübt. Die vielen steinernen Hofsgebäude fallen gut ins Auge, und geben ber vorbengehenden pleskowschen Straße eine Bierbe.

3. Wittenhof lett. Wittes muischa; ingleichen Muremoise lett. Murres muischa: sind von der Raiserin Elisabeth 1759 gleichfalls verschenkt worden.

4. Mahrzingshof lett. Mahrzinna muischa, beist zuweilen auch Martzingshof, in einer Landrolle gar Martingshof. Es wurde von der Königin Christine auf Erb. Allodialrecht geseßt; 1685 zwar reducirt; aber burch die St. petersburgsche Resolution 1712 restituirt; und dann 1745, auch 1780, verkauft.

5. Rlingenberg lett. Akkenstakkehe muischa, ist aus etlichen Landerenen entstanden, welche die Orbens. meister als ein unter Sylvesters Gnabenrecht auf beis berlen Geschlecht gegebenes Gut schenkten und bestätig= ten; das lette geschahe auch 1630 vom König Gustav 21dolph.

6. Sudden ober Suddenhof lett. Wibbroka muischa, besteht gleichfalls aus einigen von unterschiebe lichen Ordensmeistern verschenften Ländereien. Mur der Hof und 1 Haaken sind hier, die übrigen Bauern ben

Segewold eingepfarrt.

- 7, Suddenbach lett. Bukkes musscha, von einnem Thom. Bock, welcher es vom König Stephan 1584 erhielt. Es heist auch Hardesmois. Auf dem Hof wird jezt ein großes steinernes Wohnhaus gebaut. Der Besißer hält sich in Holland auf.
- 8. Adamshof lett. Ilberta muischa, hat zu ber Ordensmeister und zur polnischen Zeit Privatpersonen unster Lehnrecht zugehört, ist mit königlicher Erlaubnis verstauft, und nicht reducirt worden.
- 9. Kaltenbrun, eigentlich Kaltenbrunnen, lett. Knödinna muischa, hat Seinr. von Gahlen 1554 einem Töding und allen seinen Erben gegeben (baher ber Name Mödingshof kam, den der Lette etwas verstümmelt hat;) und als ein solches ist es unter die Krone Schweden mitgebracht worden.
- To. Die Kirche ist schon zur polnischen Zeit von Stein erbaut gewesen; neuerlich aber erweitert, verschösnert und mit einer kleinen Orgel versehen worden. Sie liegt zwischen dem Hof Lemburg und dem Pastorat. Das leste, zu welchem 3 Gesinder gehören, ist auch ganz artig von Stein erbaut. Zwischen demselben und dem Swirgs des Krug fließt der Marienbach. Alle ansgesührte Güter, nur Sudden ausgenommen, sind hier ganz eingepfarrt.

# 11. Allasch Kirchspiel.

Lett. Allaschu Basnizas walste, begreift nach ber kandrolle 1 & publike, 16 private, und & Pastorats, Haaken.

Namen

| Justice // As                                                                        | 9                                          | Haakenzahl                                                                                                          |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Namen der Guter                                                                      | Besițer                                    | v. J.<br>1699                                                                                                       | die<br> volle | v. J.                          | fűr<br>1765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Pastorat =                                                                           | f. Rirchspiel Ro-<br>denpois.              | 1                                                                                                                   | 1 4           | 3 4                            | 5 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Ullasch und Ju-<br>dasch -<br>Wangasch mit<br>Hinzenberg<br>Pullendors -<br>Planup - | 6. v. Berg.                                | $\left.\begin{array}{c} 20\frac{\mathrm{I}}{2} \\ 1\frac{\mathrm{I}}{2} \\ \frac{\mathrm{I}}{2} \end{array}\right.$ | 3005/80<br>12 | 14 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 1 1 2 3 5 8 1 2 2 2 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 3 5 8 1 2 2 2 3 5 8 1 2 2 2 2 3 5 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |  |
| Schillingshof                                                                        | Vietinghof.<br>Hr. Ussessor v.<br>Richter. | I 1/4                                                                                                               | 1 3/8         | I                              | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

- 1. Allasch lett. Allaschu muischa, und Justasch lett. Judascha muischa, hat Gotth. Rett-ler 1562 mit Allodialrecht zur Wiederlage sür Schloß Nietau verschenkt; der König 1589 sie nebst ihren Apspertinenzien, denen von Dohna zwar nur unter lehntrecht bestätigti; aber der Senat 1723 dieselben erblicht restituirt: worauf sie verkauft wurden. Das erste welches in polnischen Nachrichten Allis heißt, hat vas Kirchenpatronat.
- 2. Wangasch lett. Wangaschu muischa, hat sonst Honigshof geheißen, und ist ein Appertinenz von Allasch gewesen. Das daben erwähnte Zinzensberg lett. Intschu Ralns war eine bloße Hossage; jest soll es als ein besonderes Gut angesehn werden. Wangasch hat eine eigne Kapelle oder Filialfirche.

Top. tradit. III. 3.

3. Pullen-

# Liefland; der rigische Kreis;

82

- 3. Pullendorf heißt in der kandrolle Pullandorf. Es besteht aus 8 publiken Bauergesindern die lett. pulskeneeschi heißen. Der Besißer von Allasch hat sie bisher in Arende gehabt.
- 4. Planup ist zwar der Reduction unterworfen, aber 1728 restituirt, und dann etliche Mal verkauft worden. Wo ich nicht irre, gehört es eigentlich nicht zum gegenwärtigen, sondern zum folgenden Kirchspiel Ses gewold.
- 5. Schillingshof lett. Schkillinna muischa, hat seinen Namen von einem Schilling dem und dessen wahren Erben der Ordensmeister Brüggeney dasselbe 1548 mit Lehngutsrecht doch mit der Klausul es zu verkausen, schenkte. Es kam an Openstierna, der sich mit den vorhandenen Erben verglich, und es dann verkauste.
- 6. Seit der Pest hat dieß Kirchspiel keinen eignen Prediger gehabt; sondern ist von dem zu Rodenpois bedient worden. Von der Filialkirche Wangasch geschahe schon Erwähnung.

# 12. Segewold Kirchspiel.

Im lettischen heißt es Sigguldes Zasniza. Wegen Ermangelung näherer Nachrichten solge ich blos der landrolle welche hier  $38\frac{3}{8}$  private, und  $\frac{3}{8}$  Pastorats-Haafen also angiebt:

| ADDRESS OF                               |                                             | 5aakenzahl                     |                               |                 |                             |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| Namen der Güter                          | Besitzer                                    | v. J.                          | die<br>volle                  | v. 3.           | fût                         |  |
| Pastorat =                               | Hr. Pastor Rie                              | 3/4                            | 3 4                           | 1 2             | 3                           |  |
| Segewold mit<br>Nandelstädtshof          | Hr. General en Chef, Gene-<br>ralgouverneur | ,                              |                               | 141             | 16 8                        |  |
| Man Gammania C                           | Reichsgraf v.                               | 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | -                             | -               | et.                         |  |
| Meu=Rempenhof<br>Paltemar                | Hr. Kammerherr<br>P. Baron von              | 1034                           | $8\frac{3}{8}$ $9\frac{5}{8}$ | 3 7 2 7 2 7 2 2 | 43 8                        |  |
| nenberg oder                             | Boye<br>Hr.Obristlieut.G.<br>M. v. Rade=    |                                |                               |                 |                             |  |
| Wilderhusen   Sahlenhof , Nurmis mit der | band<br>Hr. Ordnungs: (<br>richter D. M.    | 13/8                           | 1 5   x 3   8                 | 13/23/20        | 1 5 x 1 8                   |  |
| Sielenschen Immission                    | Dunten for Probst D. J.                     | 9 4                            | 1 <u>8</u>                    | 3 ½ 1           | 5 \frac{1}{4} 1 \frac{1}{8} |  |

- 1. Segewolde ober Segewold lett. wo ich nicht irre Siggulda ober Sigguldes pills, vormals ein Schloß; und Neu-Rempenhof, ingleichen Paltemar, welches auch Paltmar, und in der kandrolle Paltemal heißt; sind von der Kaiserin Unna 1737 allodia-liter verschenkt worden.
- 2. Silliak heißt zuweilen auch Silliaks. Gelegenheit. Es wurde der Reduction unterworsen, dann kam es wieder an die Familie des ersten Erwerbers welche dasselbe verkaufte.

F 2

3. Cro.

- 3. Cronenberg auch Eronberg, ist schon von der Reductions- Kommission für ein erkauftes Erbgut erskant worden.
- 4. Gahlenhof lett. Gales muischa, ist vom dirigirenden Senat 1733, und in der Consirmation eines Kaufs 1734 von der Kaiserin Anna für allodial erkannt worden.
- 5. Turmis lett. Turme muischa, welches in der kandrolle Mormis heißt, hat Gotth. Rettler allodialiter verschenkt.
- 6. Rammenhof heißt zuweilen Ramenhof von eisnem Besißer Rahm, zuweilen Tyrkmoise. Die Könisgin Christine verschenkte es erbs und eigenthümlich mit Allodialrecht; wowider hernach 1683 die Reductions. Kommission Einwürse machte. Inzwischen ward es 1725 als ein Allodialgut verkauft.
- 7. Zu diesem Kirchspiel gehört größtentheils die Bauerschaft vom Gut Sudden im Kirchspiel Lemburg; wie auch wo ich nicht irre, das Gut Planup aus dem gleich vorhergehenden Kirchspiel Allasch. Die Ignatius=Rapelle unter Paltemar, wird nicht eher als wenn der Pastor selbst gegenwärtig ist und Gottesdienst hält, geösnet. Das Kirchenpatronat ruht auf dem Haupt=gut Segewold; ob auch Paltemar daran Antheil habe, kann ich nicht zuverlässig bestimmen.

### 13. Cremon Rirchspiel.

Enthält nach der Landrolle 15% publike, 57% private und 3 Passorats - Haaken, auf folgende Urt:

Mamen

| with the second second                                                          | Haakenzahl        |                                                               |                               |                                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Namen der Gater Vesitzer                                                        | v. J.             | volle                                                         | v. 3                          | fûr<br>1765                    |  |  |
| Pastorat .   Hr. Landrath                                                       | 3.                | $ \begin{array}{c} \frac{3}{8} \\ 14\frac{5}{8} \end{array} $ | 1 2 3/4                       | 14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> |  |  |
| Engelhardshof   M. v. Zel.   mersen                                             | 27½               |                                                               |                               | 8 7 8                          |  |  |
| Jerckul od. Jer=publ. —<br>küll =<br>Pabbusch publ. —                           | $3^{\frac{1}{2}}$ | 4 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18                       | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | $\int 6\frac{5}{8}$            |  |  |
| Pempern • publ. —<br>Colhen und Ey= Fr. Landmarschal:<br>kasch • lin Baronin v. | 15                | 4 8 1 7 3                                                     |                               | $17\frac{3}{8}$                |  |  |
| Zögenhof oder Herr Ord.                                                         | 5 3 4             | 618                                                           | 5 7/8                         | 61                             |  |  |
| Grawenhof oder D. M. v.                                                         | 34                | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       | 2 5                           | 33                             |  |  |
| Neuhof • Fr. Lieutenantin<br>v. Zudden=<br>brock                                | 7                 | 74                                                            | 6                             | 614                            |  |  |
| Ripfal od. Ram- Fr. Sekretärin<br>menhof Waga                                   | 1 2               | 7                                                             | I 2                           | 7 8                            |  |  |

Reimmulde oder Arimmold, nebst Engelhardshof lett. Engelhard muischa, 7 Meilen von Riga
an der St. petersburgschen Straße, gehörten dem Reichsrath Openstierna, der sie mit königlicher Einwilligung
und Bestätigung an die Familie des jesigen Besisers
verpfändete, welche denn auch nach gehobner Reduction,
1726 von jenem das Erbrecht erhielt. — Die im ersten
Band S. 227 unter Cremon angesührte Höle liegt eigentlich auf dem Grund und Boden des Guts Trenden.

2. Die Krongüter Jerckul, Pabbusch ober Pabbasch, und Pempern, heißen im lettischen eben so.

3 Col

3. Colgen lett. Biering muischa, an ber lemsalschen Straße 7½ Meilen von Riga, ward 1650 allo bial gemacht.

4. Zögenhof lett. Soeges muischa, hat ber König Sigismund August 1567 mit dem vollkommensten Ullovialrecht geschenkt; 1577 ward es verkauft,

endlich der Zögen = Familie restituirt.

5. Grawen's oder Gravenhof lett. Grawen muischa, hat seinen Namen von einem Ludw. Gra= we, dem der Konig Gustav Adolph einige seiner Documente darüber 1627 bestätigte. Schon Herzog Gotts hard harte 1566 einem Seelen dazu im Mamen des Ronigs 2 Saafen im cremonschen Gebiete übergeben, damit nach Gefallen zu thun und zu lassen. 6. Neuhof lett. Jaunas muischa, 6 Meilen

von Riga an ber St. petersburgschen Straße, ein 1653

auf Allobialrecht verbessertes Gut.

7. Ripsal lett. Risbel muischa, in alten Urfunden Rammenhof, weil es das rigische Domkapitul 1463 an Matth. Ramm verlehnte. Mach dem schwedischen Revisionsbuch soll ein Silchen basselbe nach des Königs Gustav Adolph Bestätigung von 1632, erblich zum

ewigen Eigenthum befeffen haben.

8. Die sehr alte steinerne nahe ben dem Pastorat liegende cremonsche Kirche, wird in alten Nachrichten die Kirche zu Rybsal genannt; woraus man muthmaßen könnte, daß das Schloß Crenion vormals seine eigne Kirche gehabt habe. — Das Kirchenpatronat haben Cremon und Engelhardshof; die übrigen Guter bas Compatronat. - Geit etlichen Jahren bedient der hiefi= ge Pastor (der bisherige ist 1781 gestorben,) auch das Filial St. Peters, welches vormals eine Mutterkirche war, seinen eignen Prediger und sein eignes Filial hatte; wovon ben dem 15 und 16ten Kirchspiel Machricht gegeben wird. — Nach dem bereits angeführten Auffaß rechnete man in schwedischen Zeiten zu diesem Kirchspiel 209 Gesinder, und des Predigers Einkünste von Höfen, Bauern und Pastoratsland auf 235 Thaler 35 & Groschen. — Einige Bauern von Pabbusch und Colpen, sind ben Loddiger eingepfarret.

14. Loddiger und Trenden Kirchspiel.

In der Landrolle welche hier 61 private, und 1 }
Pastorats Saaken zählt, steht Trenden voran, und in einigen alten Nachrichten heißt das Kirchspiel blos Trenden. Ich seße billig Loddiger zuerst, weil dieß jest die Haupt, oder Mutterkirche, aber Trenden nur ein Filial ist.

| Action of the Control |                                    | /.             | Haat                                                         | enzal          | f            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Mamen der Güter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Besitzer                           | v. I           | die                                                          | v. J.          | får)<br>1765 |
| Pastorat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hr. Pastor Lop=                    | 14             | 13                                                           | 1 1 4          | 1 3/8        |
| Trenden •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hr. Landrath M. v. Zelmersen       | 104            | 10 3                                                         | 104            | 105          |
| Intzeem =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 104            |                                                              | 94             | 103          |
| Widdrisch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fr. Brigadier                      | 5 1/2          | $\begin{bmatrix} 5\frac{5}{8} \\ 2\frac{3}{8} \end{bmatrix}$ | $7\frac{1}{8}$ | 5 2 3 0      |
| Barofski -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E. D. Baron                        | 14             | 281                                                          | , ,            | 2 8          |
| Rrudnershof oder<br>Jägel = Upping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | v. Zudberg                         | 1 7            | 3                                                            | I 7/8          | 34           |
| Murrikas mit<br>Manfen =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Br. Zermann                        | 2.1            | 21)                                                          |                | FII          |
| Unasch =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | v. Reuter                          | 5 1            | 2 1 3 7 8 7 8 J                                              | 8              | 73           |
| Loddiger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 93.            | II                                                           | 73             | 67           |
| Josel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hr. legationsrath<br>E. B. Graf v. | $7\frac{1}{2}$ | 98                                                           | $7\frac{1}{2}$ | 98           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mengden                            |                |                                                              |                |              |
| Lohdenhof oder<br>Laigem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hr. Major C. M.                    | 3 7/8          | 5                                                            | 3 <del>?</del> | 5            |

1. Trevden lett. Turraides, wo die Filialkirche befindlich ift, war vormals ein Schloß, beffen Gebiet eine Strecke von 7 bis 8 Meilen bis zur Oftfee ausmachte, indem folgende Guter bazu gehörten: aj Inweem lett. Inzeem muischa, 8 Meilen von Riga an ber St. petersburgschen Straße, welches Einige Ingem schreiben; b) Widdrisch lett. eben so, an der lemsalschen Straße; c) Barofski oder Barowski, lett. eben so; d) Loddiger; e) Lohdenhof, und f) Ulpisch. Der König Gustav Adolph schenkte 1625 Trenden nebst den 3 zuerst genannten Gütern, einem Sternschild und seinen mannlichen Erben, beffen Sohn sie mit koniglicher Genehmigung der Familie v. Budberg verkaufte, die sie noch besigt. — Unter Trenden I Werst vom Hof, an der 2a, ber Ueberfahrt nach Segewold gegenüber, ist die berühmte und sehenswürdige Hole welche man den guten Mann ober Gutsmannshole nennt. Im erften Band G. 227 findet man die Beschreibung, nur ift fie bort aus Versehen ben Cremon welches daran grangt, angezeigt worden. Vermuthlich ist sie burch ausgetretenes Wasser nach und nach entstanden: man sieht noch jest fleinere entstehen, und die vorhandenen werden größer. Die ganze Gegend von welcher man die Trummern vormaliger Schlösser erblickt, ist sehr mahlerisch.

2. Krüdnershof ist von der Reductions. Komsmission 1683 als ein adliches Erbgut auf benderlen Geschlecht, erkannt worden, und durch Kauf zu Inseem

gefommen.

3. Murrikas lett. Murkas muischa, und Mansen (in meinem Eremplar der kandrolle steht ganz unrichtig Mitrikas und Maisen,) ingleichen Ayasch lett. Aiasch muischa, sind vom König Gustav Adolph 1627 an die v. Löwenwolde verschenkt morden.

4. Loddiger lett. Laedurges! muischa, ein von polnischen Zeiten her allodiales Gut, wosür es auch hen

ben ber Reduction ist erkannt, und unangefochten gelaffen worden; auf dessen Grund und Boden die Hauptkirche bes Kirchspiels steht.

- 5. Idsel lett. Igyatisch muischa, auch Mengdes muischa weil es ein Stammgut berer v. Mengden ist; 10 Meilen von Riga an der lemsalschen
  Straße. Der König Rarl XI. hat dasselbe 1684 als
  ein von der Ordensmeister Zeiten her unter Sylvesters
  Enadenrecht stehendes Gut bestätigt.
- 6. Lodenhof, oder Lohdenhof, heißt in den Krons-Wackenbüchern Laizem oder Laißeem, lett. Lohdes muis scha; ist von König Sigismund August mit dem Allodialrecht: aber von Gustav Adolph aus Versehen nach Norkiopings-Vesthluß bestätigt, welches Kanzelen-Versehen die Königin Christine 1651 verbesserte: daher wurde es ben der Reduction für ein gekauftes Erbund Allodialgut erkannt.
- 7. Alle angeführte Güter gehören ganzzum loddigertrendenschen Kirchspiel; und außer diesen noch: a) ein Theil der Bauerschaft von dem im Kirchspiel Lemsal liegenden Gut Nabben; b) ein Dorf von Coltzen und c) eine Hostage nebst ihrer Bauerschaft von Pabbusch, bende aus dem Kirchspiel Cremon; d) ein Dorf von dem ben Pernigel eingepfarrten Gut Ulvisch. Folglich ist das Kirchspiel eigentlich weit größer als die Landrolle das selbe angiebt. Vor der Pest enthielt es 6000, jest etwa 4300 Menschen.
  - 8. Das Kirchenpatronat haben Treyden und Intzeem schon in alten Zeiten ausgeübt; obgleich die Hauptkirche nebst dem Pastorat, jest auf loddigerschen Grund stes het. Bende sind neuerlich erbaut; die erste von Stein, man halt sie für eine der schönsten Laudkirchen.

15. Per=

#### 15. Pernigel Kirchspiel.

Lett. Leepup Basniza; besteht nach ber kandrolle aus 32 % privaten und 1 & Pastorats = Haaken, nemlich:

| 4                                                       |                                                                 |                                           | Saakenzahl    |                |                   |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--|
| Namen ber Güter                                         | Besițer                                                         | v. J.                                     | die<br>volle  | v. J.          | får<br>1765       |  |
| Pastorat .                                              | Hr. Pastor Ry.                                                  | I                                         | 1 \frac{8}{1} | 1              | I                 |  |
| Pernigel s                                              | Frau Ussessorin v.                                              | 11                                        | 145           | 8 1            | 6                 |  |
| Zaubenhof •                                             | Hr. Assessor J.<br>G. v. Dunten.                                | 6                                         | Q 1/8         | 3 5/8          | 4                 |  |
| Kulsdorf u. lems:<br>füll                               | Herr Eltester<br>Sprotte in<br>Lemsal                           | 1                                         | 6 ½           | 38             | 4                 |  |
| Suffikas u. Bais<br>kem =<br>Metackshof s<br>Owerbeck = | Hr. Landrichter [<br>J. G. von<br>Aderkaß.<br>Hrn. Ussessors v. | 834<br>5<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 5             | 3 3 4          | 3 2 3 4 3 4 4 1 4 |  |
| Ruhtern =                                               | Meck Erben.<br>Hr. Usessor J. G.<br>v. Dunten.                  | 107/8                                     | 113           | 478            | <u> ۲</u>         |  |
| Ulpisch -                                               | Hr. Obristlieuten.<br>v. Stein.                                 | 41/2                                      | 47/8          | $4\frac{1}{8}$ | 48                |  |
| Rurbis .                                                | s. Salis Rirchsp.                                               | _                                         | -             |                | -                 |  |

1. Pernigel oder Pernigell, lett. Tiesenhause muischa (ob auch Leepuppe weis ich nicht) von einem Tiesenhausen dem es 1630 unter harrischen und wierischen Recht donirt ward, und dessen Sohn es 1672 sür 9000 Thaler species verkauste.

2. Taubenhof ward als ein 1624 donirtes Manns lehn, unter königlicher Bestätigung 1675 verkauft, und doch

doch reducirt, auch des Verkäusers Erben eine große Beschwerde aufgebürdet; aber 1712 völlig restituirt, und darauf verkauft.

- 3. Rulsdorf und Lemsküll. Das erste ist allobial; das zwente als ein darunter liegendes Dorf, nach des Erzbischof Thomas Briefvon 1538 zwar alt deutsch Mannlehn, aber nach des Königs Sigismund Aus gust Privilegium auf harrisch und wierisches Necht ge= sest. Dieß Gut hat Bauholz, schöne Heuschläge und Viehweiden. Lemsküll ist eigentlich ben Lemsal einges pfarrt.
- 4. Sussikas, Baixem, und Metackshof, ober Metak, lett. Wetse muischa, haben 1457 Sylve-sters Gnadenrecht erhalten.
- 5. Owerbeck hieß sonst Repsern oder löpsern. Es
  ist etliche Mal zu schwedischer Zeit unter königlichen Bes
  stätigungen verkaust, daher 1683 ungekränkt gelassen,
  doch 1685 reducirt, aber 1702 mit Pernigel vereinigt,
  und 1750 unter dessen Haakenzahl eingeschlossen, nachs
  her wieder davon abgesondert worden.
- 6. Ruhtern oder Rutern, lett. Dunten muischa, ist von der Reductions = Kommission für ein gekauftes Erb = und Allodialgut erkannt worden.
- 7. Ulpisch, lett. Steene muischa, an der Ostsees Straße, ist als ein Appertinenz zugleich mit Trenden verschenkt worden. Da des ersten Erwerbers Sohn mit königlicher Einwilligung 1652 seine Güter verkauste, so theilten sich die von Zudberge und die von Stein in dieselben, und besißen sie noch. Ein Dorf von Ulpisch ist den Loddiger eingepfarrt.
- 8. Rürbis gehört eigentlich hieher; die kandrolle sezt es zu Salis, wo nur 8 Gesinder eingepfarrt sind; dort wird also von demselben nähere Unzeige geschehen. Ob noch andre Dörfer zum gegenwärtigen Kirchspiel geschören.

horen, ist mir, ba ich aus bemfelben keinen Bentrag er-

halten habe, unbefannt.

9. Auf pernigelschen Grund ist jetzt eine neue steinerne Kirche erbaut worden, die wie der Hof an der OstseeStraße liegt. — Neuerlich hat man eine Filialkirche nämlich St. Matthiä, die sonst mit Peters ein
eignes Kirchspiel ausmachte, hieher verlegt; wovon
gleich nähere Nachricht folgt.

#### 16. St. Matthåi oder Matthia oder Peters-Kirchspiel.

Eigentlich Matthai, lett. Matthis=ober Skul= tes basniza; die Landrolle führt darinn nur 18 Haaken an, ob es gleich vormals, da es noch ein Kirchspiel war, deren mehrere enthielt.

| Namen ber Guter                               |                                                                        | Saakenzahl .                                                   |                                                                     |                                                                     |                        |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|                                               | Befiger                                                                | v. J.                                                          | bie<br>volle                                                        | v. J.                                                               | für<br>1765            |  |
| Adjamunder . Sassenhof . Memkull . Pastorat . | Hr. Major Un= {<br>dr. v. Reu-<br>finer.<br>f. Kirchsp. Perni=<br>gel. | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 9<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>4 | 9<br>4 2<br>4 2<br>4 2 |  |

Prediger, der zu Peters oder St. Petri, lett. Peetrus an der Ostsee wohnte, wo noch jezt das bebaute Pastorat nebst seinen Feldern, vorhanden ist. Zu dieser Kirche gehörten gar keine Höse, sondern bloße Strandbauern von den zu Cremon eingepfarrten Gütern Colzen, Zögenhof und Pabbasch; daher dieses Pastorat endlich zur Fisialkirche gemacht und vor etlichen Jahren mit Cremon verbunden wurde. She dieses geschahe, hatte St. Petri selbst

selbst ein Filial, nämlich die Matthäifirche, welche oft Matthiä heißt, und zu welcher die angeführten 3 Höse mit ihren Bauern gehörten; wie sie denn auch auf dem Grund und Boden des Guts Adiamunde erbauet ist. Dieses Filial hat man neuerlich nach Pernigel verlegt; und so ist dieß Kirchspiel eigentlich nicht mehr vorhanden, sondern vertheilt, 2 andern Kirchspielen bengefügt, und sein Name blos noch zum Andenken in der Landrolle vorshanden; dies es vielleicht dereinst einmal wieder hergesstellt wird. Nach dem Aufsaß von Prediger-Einkunsten, sind 107 Gesinder ben desselben beiden Kirchen einsgepfarrt gewesen; die Gesälle des Pastors aber nur zu 73 Thaler 30 Groschen in der schwedischen Beherrssschungszeit angesett.

- 2. Adiamunde, lett. Skultes muischa, heißt auch Neuhof; ein 1564 auf Brusterbenrecht donirtes, und als ein solches 1683 erkanntes und bestätigtes Gut.
- 3. Memküll hat der König Gustav Adolph 1625 verschenkt. Mit königlicher Einwilligung kauften es die von Schulz, deren Nachkommen dasselbe noch jezt besißen. Von diesen v. Schulzen hat die Kirche und das Hauptgut Adiamunde den lettischen Namen Skultes erhalten.

### 17. Roop Kirchspiel.

Im lettischen heist es Straupe. Weil ich aus demselben keine nahern Anzeigen erhalten habe; so muß ich bloß der landrolle folgen, welche hier folgende Güter ansührt:

| NO. OF REAL PROPERTY.           |                                            | Haakenzahl .   |                                                    |       |             |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|
| Namen ber Güter                 | Befiger                                    | v. J.<br>1699  | die                                                | v. J. | für<br>1769 |
| Pastorat =                      | Hr. Probst Fros                            | 19             | -                                                  | -     | _           |
| Groß - Roop mit                 | Frau Generalgou=                           |                | 5                                                  |       | - ` .       |
| Noopermunde                     | verneurinReichs:<br>gräfin v. Brow:<br>ne. |                | 222                                                | 163/4 | 22          |
| Stallian mit Car-               | Hr. Landrath J.                            |                |                                                    |       |             |
| lendorf .                       | G. Graf von                                | 81/2           | 1078                                               | 81/2  | 103         |
| Außem •                         | Hr. Rittmeist. v<br>Strobkirch.            | $4\frac{1}{2}$ | 5                                                  | 41/8  | 5           |
| Uhrensberg ober<br>Rebnershof = | 5 C AL 1011 C                              | 43/4           | 5 ½                                                | 3 4   | 4           |
| Rlein = Roop .                  | Meyendorf.                                 | 91/2           | 11                                                 | 7 5/8 | 9           |
| Daiben =                        | Hr. Udjunkt von<br>Schrader.               |                | $4\frac{1}{4}$                                     |       | 4           |
| Raiskum s                       | Hr. Ordn. Richter<br>v. Schrader.          | 84             | 5 7 8                                              | 75/8  | 5           |
| Ruhdum -                        | Berr Landrath Saron von                    |                | $\left[6\frac{5}{8}\right]$                        | 1     | 6           |
| Drellen                         | Campenhau=                                 | 67/8           | 1 1 4                                              | 67/8  |             |
| Rosenbeck mit ½                 | Hr. Major C. M.<br>v. Albedyll.            | 103            | 12                                                 | 9 1/8 | 10          |
| Hochrosen mit No.               |                                            |                | 1                                                  | 0     |             |
| penhof •                        | Baron W. U.                                | 5-3            | 1 4                                                | 23    | 4           |
| Daugeln -                       | D.v. Miegen:                               | 74             | $\begin{cases} \frac{4}{7\frac{5}{8}} \end{cases}$ | 58    | 78          |

1. Groß=Roop lett. Leela Straupe, 10 Meilen von Riga an der großen St. petersburgschen Straße, ist ist 1625 vom König Gustav Adolph allobialiter verschenkt worden. Von dem dasigen Schloß s. 1. B.
S. 227.

2. Stolben ober Maten, hat als ein vormaliges Appertinenz von Groß-Roop mit hemselben gleiches Ale

lodialrecht.

3. Augem ist eben so wie Groß. Roop 1625 allodialiter verschenkt, und mit Allodialrecht restituirt worden.

- 4. Ahrensberg ober Arensberg, lett. Rehbing, gehört nur nach seinem kleinsten Theil zum gegenwärtisgen Kirchspiel; weil Raizeem welches 3 Haaken besträgt und mit 7 Gesindern besetzt ist, ben Ubbenorm einsgepfarrt ist.
- den dessen vormalige Appertinenzen Daiben und Raiskum, welche sämmtlich schon in der Ordensmeister Zeiten 1458 der Familie von Rosen gehörten, sind vom Erzbischof Wilhelm 1554 in die erzstisstische Gnadeausgenommen, von der Königin Christine 1648 nach ihren alten Briesen consirmirt, und von der Reductions-Kommission als adliche Erbgüter nach Sylvesters Gnadenrecht ungekränkt gelassen worden. Die Hossgebäude von Klein-Roop fallen sehr gut ins Auge.
- 6. Rudum oder Kuhdum, lett. Ruhdene, ein von der Ordensmeister Zeiten her unter Sylvesters Gnadenrecht stehendes Allodialgut, von welchem 3½ Haasten ben Papendorf eingepfarrt sind.
- 7. Orellen hat ein Rosen schon 1463 mit dem Erbrecht verkauft, welches Sylvester bestätigte; ben der Generalrevision 1599 ward auch das Erbrecht bewiesen.
- 8. Rosenbeck, lett. Rohsberg, von welchem 3. Haaken, nämlich vas Dorf Rartasch mit 9 Gesindern, ben Ubbenorm eingepfarrt sind; war schon in der Ordensmeister

meister Zeit ein durch Kauf nach Sylvesters Gnadens recht erlangtes Gut.

- 9. Zochrosen soll nach einer mündlich erhaltenen Nachricht nicht hier, sondern anderwärts eingepfarrt seyn, welches wohl irrig ist. Nach der Neductions. Rommisssion Sentence hat es nebst Ropenhof oder Noopenhof, sett. Augstrobs, schon in der Ordensmeister Zeiten der Familie von Rosen gehört, der es auch den der Ned buction gelassen wurde. Von Ropenhof sind 3 Haaken oder 16 Gesinder ben Ubbenorm eingepfarrt.
- 10. Die Landrolle giebt diesem Kirchspiel 91 private Haaken: davon liegen aber 12 wie bereits erwähnt
  wurde, in 2 andern Kirchspielen. Hingegen gehören
  hieher ungefähr 2 Haaken Bauern von dem ben Papendorf eingepfarrten Gut Spurnal. Da die geschriebene Landrolle des Pastorats nicht gedenkt, so hat vermuthlich dasselbe keine eignen Bauern, und solglich auch
  keinen Haaken. Unschlag. In diesem Kirchspiel sindet man viel fromme Personen und Glieder der Brüdergemeine.

#### 18. Ubbenorm Kirchspiel.

Es heißt lett. Ummurg, und liegt gleich ben Lemfal. Die Landrolle liefert davon folgende Haaken=Berechnung:

|                     |                             |               | 1               |       |                                                                  |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Ramen ber Gater     | Besther                     | v. J.<br>1699 | bie.            | v. J. | für:<br>1765                                                     |
| Pastorat .          | Hr. Past. Mich.<br>Reusner. | I             | 14              | 1     | 14                                                               |
| Wainsell Ubbenorm . |                             | 22            | 26 <del>5</del> | 2018  | $\begin{cases} 10^{\frac{1}{2}} \\ 13^{\frac{3}{4}} \end{cases}$ |

Mamen

| All televisions                                                      | 1                                           | Saakenzahl        |             |                                                                |                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Namen der Güter                                                      | Besitzer                                    | v. J.             | die volle   | 1750                                                           | für<br>1765                                  |  |
| 1                                                                    | Hr. Obristlieut. v.                         | 2 1/8             | 2 3/8       | 2 <u>1</u> 8                                                   | 23                                           |  |
| Thegasch mit Ir-<br>ben und Brin.                                    | Fr. Brigadierin v.   Saß Erben.             | 2                 | ,           |                                                                |                                              |  |
| Kenland . Cadfer oder Ratti-                                         | 1                                           | 61/2              | 67/8        | 3 3/4                                                          | 4                                            |  |
| fer .<br>Lindenhof mit<br>Stecklems Wie-                             | Dberfirchenvor                              | 7                 | 63/8        | 61/8                                                           | 68                                           |  |
| berlage und Alen-<br>hof von Lemsal<br>Posendorf<br>Eeck oder Kippen | Reber F. R. v.                              | 1 1 2 5 1 2 2     | 5 3 4 miles | 1 3/4<br>4 5/8                                                 | 534<br>6100                                  |  |
| Rooperbeck -                                                         | Br. Assessor G.                             | $3^{\frac{1}{2}}$ | 31/2        | $\left.\begin{array}{c} \\ 3^{\frac{1}{2}} \end{array}\right $ | $\begin{cases} 3^{\frac{1}{2}} \end{cases}$  |  |
| Mankendorf • Poickern =                                              | Jsack.<br>Fr. Capitainin v.<br>Stackelberg. | 1 ½               | 3 1 4 5 3 8 | 3 \frac{5}{8}                                                  | 3 <del>1</del> 4 <del>2</del> 4 <del>2</del> |  |
|                                                                      | Frau Landrathin<br>Baronin von              | 8                 | 9 5 8       | 8                                                              | 95                                           |  |

1. Wainsell lett. Wainasch hat 33 Bauergesinber und 1 Krug. Nach einer erhaltenen Nachricht, soll es jest 114 Haaken halten.

2. Ubbenorm lett. Ummurg, bazu gehören 35 Gesinder und 2 Krüge.

3. Würzenberg heißt zuweilen auch Wittenberg, lett. Ruzkes inuischa; ein vor Lieflands Unterwerfung privates adliches Erb, und Allodialgut, so 1670 verskauft wurde: hat 7 Gesinder und 1 Krug.

Top. Wachr. III. 3.

8

4. Thes

Bayerische Staatsbibliothek Mûnchen 4. Theyasch over Legasch lett. Thegasch muischa. Die daben besindlichen Uppertinenzien heißen eigentlich Brinkenhos lett. Brinkes muischa, und Irbenland. Alle 3 machen jest ein Gut aus zu welchen 14 Gesins der und 1 Krug gehören. Es ward 1570 erbs und eisgenthümlich verkauft, worüber 1592 die königliche Besstätigung erfolgte. Die kaiserliche Kommission restituirte es auch 1711 mit Erbs und Allodialrecht, weil vorherszehende präsindicirliche Consirmationen, welche die Krone "Schweden selbst oft sür ein Versehen der Kanzelen erschlärt hatte, die wahre Natur des adlichen Guts nicht werändern könnten."

5. Cadfer lett. Rattifer, daher es auch im Deutschen zuweilen diesen Namen führt, ist ungemein hübsch bebauet, liegt an der großen Straße, und macht mit Lindenhof lett. Lindes muischa, und Alenhof lett. Aindes muischa, und Alenhof lett. Ables muischa ein Gut aus, zu welchem überhaupt 39 Gesinder und 4 Krüge gehören. — Cadfer ist 1636 an einen v. Mengden donirt worden, dessen Kamilie es dis 1738 besaß und dann gegen Meyershof im Dörptschen Kreis, vertauschte. Lindenhof ist nach der Reductions = Kommission Sentenz, als allodial durch Schenkung übertragen worden. Alenhof gehörte der Stadt Riga die es vertauschte.

6. Posendorf lett. Pozeem, wozu 20 Gesinder und 2 Krüge gehören, ist ein vom König Gustav Adolph unter Erbrecht bestätigtes Gut; daher hat die Reductions=Kommission dasselbe ungekränkt gelassen.

7. Leck heißt in der geschriebenen Landrolle Eck, lett. Rippen, welchen Namen es auch im Deutschen sührt. Einige nennen es Neu-Eck, auch Rippena; zum Unterschied von Alt= Eeck welches die Stadt Riga gegen Alenhof eintauschte. — Das gegenwärtige Eeck ist von der Reductions= Kommission 1683 für ein auf benderlen Geschlecht verlehntes Guterkannt worden. Un-

ser den' Jahren 1699 und 1750 findet man desselben Haakenzahl nicht hier, sondern ben dem Kirchspiel Lem=

fal, in der kandrolle angeschrieben.

8. Rooperbeck oder Roperbeck lett. Werz muisscha; macht jest mit Maykendorf lett. Kalne muisscha nur ein Gut aus, zu welchem 16 Gesinder und 2 Krüge gehören. Bende Güter sind schon 1480 verkauft und daher von der Reductions = Kommission ungekränkt gelassen worden.

9. Poikern heißt zuweilen Peuckern, lett. Ahster muischa. Da es schon 1500 ist verkauft worden, so erklärte es die Reductions - Kommission sür ein adliches Erb-und Allodialgut. Zu demselben gehören 12 Ge-

finder und 1 Krug.

10. Erkull, zuweilen Erküll, lett. Ahrzeem, hat 18 Gesinder, und macht mit Steckeln oder Steckem ein Gut aus, welches der König Gustav Adolph 1630 auf harr- und wierisches Recht consirmirte. — Im Jahr 1669 und 1670 wurde nachgegeben, daß der Pastor am dritten Feiertag der großen Feste nach Erkull suhr, um alten kränklichen Leuten dort das Abendmahl zu reichen; noch dis jest hat man dazu keine Kirche oder Kapelle erbaut. Das Gut liegt  $2\frac{1}{2}$  Meile vom Pastorat.

private, und 1½ Pastorats = Haaken: eigentlich ist das Kirchspiel größer; denn außer den namhaft gemachten Gütern, gehören noch 9½ Haaken oder 33 Gesinder von anderweitig eingepfarrten Hösen hieher, nemlich vom Schloß Lemsal ¼ Haaken; und aus Roop Kirchspiel a) von Sochrosen 16 roopenhossiche Gesinder die 3 Haaken betragen; b) von Rosenbeck das aus 3 Haaken oder 9 Gesindern bestehende Dorf Rartasch; c) von Arensbertz 3 Haaken oder 7 Gesinder. So sindet man im Kirchspiel überhaupt 251 Gesinder und 15 Krüge.

5 2 12. Das

# 100 Liefland; der rigische Kreis;

12. Das Kirchen Patronat übt die hohe Krone aus. Das Pastorat hat 4 eigne Bauergesinder.

#### 19. Lemfal Kirchspiel.

Einige schreiben es Lembsel ober Lemsal, lett. Limsbascha. Die Landrolle zählt hier 62½ private und 2 Pastorats : Haaken; eigentlich ist es 4 Haaken größer.

|                                                                           | W /                                                                         |                                      | Haafe                             | nzahl                                          |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mamen ber Guter                                                           | Besitzer                                                                    | v. 3.                                | volle                             | v. 3.                                          | für<br>1765                                       |
| Pastorat :                                                                | Hr. Pastor Rie=                                                             |                                      |                                   | 1 3/4                                          |                                                   |
| Lemfal mit Alt=<br>Eeckund Steck=<br>lem =<br>Lahdenhof =<br>Wilckenhof = | rigische Stadt=<br>Süter.<br>Fr. Kapitainin                                 | 29<br>12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 135                               | 2 1 3/4 1 00 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                   |
| Bahdenhof =<br>Nabben =                                                   | von Stackels<br>berg.<br>Hr. Obrister von<br>Maneken.                       |                                      | 2 1                               | $1\frac{1}{2}$                                 | 2 <u>I</u> 83                                     |
| Cepkull =                                                                 | Hr. Obrister und<br>KammerherrBa-<br>ron v. Zersen.                         | 7 3/8                                | 74                                | 3                                              | 48                                                |
| Ceck oder Eck                                                             | ist unter Cadser u.<br>Neu = Eeck im<br>Ubbenorm Rirch-<br>spiel vertheilt. | 61/2                                 | -                                 | 5 3                                            | ( <del>************************************</del> |
| Schierstadt                                                               | Hr. Obrister von<br>Zimmermann<br>Fr. C. M. von<br>Zuschen.                 | 5 ½ 7 2 8                            | 5 <del>3</del> 8 2 <del>8</del> 8 | 403/4                                          | 41<br>218                                         |

1 -----

1. Das Städtchen Lemfal lett. Limbascha, welches ber hiesige Pastor zugleich mit bedient, ift im ersten Band beschrieben worden. Roch füge ich hinzu, daß es seit 10 Jahren sehr angebauet ist: man zählt darin außer der schönen steinernen Kirche, 24 hübsche mit Ziegeln gebeckte Häuser. Die Stadt Riga genießt hier bas Territorial - Recht, welches die hiesigen Bürger die ihr altes Stadt - Recht hervor fuchen, seit einiger Zeit angestritten haben. Sie stehen übrigens wie bas gange Rirch. spiel unter der Gerichtsbarkeit der hohen Krone. Das Stadtchen, welches Einige nur einen Flecken nennen, liegt 12 Meilen von Riga, zwischen 2 Geen, die 1 Meile lang und t Werst breit, und sehr fischreich sind: es stößt unmittelbar an bas ehemalige Schloß.

2. Lemfal bas Schloß mit bem baju gehörenben Gut, lett. Limbascha; ingleichen Labdenbof oder labenhof lett. Lahdes muischa, und Wilckenhof lett. Wilkenes muischa, schenkte der König Gustav 21001ph 1621 der Stadt Riga zum ewigen Eigenthum, unter dem Namen des lemsalschen Gebiets, und was darin begriffen war so dem König damals gehörte ober kunftig noch zufallen möchte. Wegen Lemfal wovon ben Ubbenorm & Haaken eingepfarrt ift, hat die Stadt Riga hier das Kirchenpatronat. — Ladenhof wo alle Hofsgebaube von Stein aufgeführt sind, liegt an einem Sce der 1 Meile lang, 1 Meile breit und sehr fischreich ist. -Wilkenhof ist das Hauptgut ben der Filialkirche St. Catharinen; hat viel Walbung, Wild und schöne Viehweide. — Alt= Leck welches sowoht als. Steck. lem oder Steckeln die Stadt Riga 1754 durch einen Tausch gegen Alenhof acquirirte, ist von der Roductions-Kommission 1683 für ein auf benberlen Geschlecht verlehntes But erkannt worben. — Von bem alten vesten Schloß sind noch ziemlich habe Walle, tiefe Graben und Ruinen vorhanden. Der Zar Iwan Basilowitsch G 3 zenstörte

## 102 Liefland; ber rigische Kreis;

zerstörte es. Das Andenken haben die hiesigen Letten durch ein Lied erhalten, welches ich da es kurz ist, hie her seße.

Ak tu manni bahluling! Areewi pillu dedsina. Sallu sallu deenu aug. Wohl sarkana saulu lezz. Woi too manni bahluling, Areewi pillu dedsina.

d. i. Dihr meine Brüderchen! Russen brennen unser Schloß. Es entsteht ein heller Tag. Roth geht uns die Sonne auf. Dihr meine Brüderchen, Russen brennen unser Schloß.

3. Bahdenhof lett. Dreelinges muischa, ist von der Reductions = Kommission für ein adliches Erbund Allodialgut erkannt worden. Es hat einen sischrei= chen See, und in dessen Mitte eine mit alten ehrwürdi=

gen Linden bewachsene Infel.

4. Nabben lett. Nabbes muischa, ein vom Konig Gustav Adolph 1629 allodialiter verschenktes Gut; war schon in der Ordensmeister Zeit ein haltbares Schloß, bessen erfte Besiger unter bem rigischen Erzbisch)of standen. Nach einer Sage soll der Zar Iwan Basilowitsch da er kemfal einnahm, das Schloß Nabben nicht einbekommen, sondern dasselbe sich nachher noch kange gehalten, und der Kommandant es an den Konig von Schweden gutwillig übergeben haben. Unter der polnischen Regierung bauten die Jesuiten hier eine stei= nerne Rapelle, (welche nachher in einen Speicher ver= wantelt wurde, wo man noch jest die Altarstelle seben kann;) hier war ein wunderthätiges Marienbild befindlich, zu welchem viel Wallfahrten geschahen. — Das Gut hat in Ansehung seiner Haakengroße ein sonderbares Schicksat ersahren. Unfangs bestand es aus 50, aber

im Jahr 1627 nur aus 38, in ben Jahren' 1688 und 1699 aus 14% Haaken, jest hältes noch weit weniger.

5. Septull oder Seppfull lett. Pahles muischa von der Familie v. Dahlen der es schon in der Ordensmei= fter Zeiten erblich jugehorte; baber bie Reductions = Rommission dasselbe als ein unter Sylvesters Gnadenrecht stehendes abliches Erbgut auf benderlen Geschlicht, erkannte. Es hat ansehnlich große Waldung. Von bem. felben find 4 Bauergesinder ben ber Rirche zu Galis eingepfarrt. Gelbft ber hof liegt nahe gegen Galis. -Indem ich dieses schreibe, erhalte ich Nachricht von eis ner vortreflichen und in Liefland noch fehr feltenen Stiftung, davon ich eine Unzeige hier einzurücken mich ver-Der Erbherr biefes Guts stiftet jest eine bunben achte. Urmen = Schule, wozu er ein ffeinernes haus erbauet, und einen Fond von 10,000 Albertsthalern in seinem Won ben 600 Thatern jährlicher Zinsen Gut anweist. follen 12 arme deutsche Kinter nemlich 6 Knaben und 6 Mådchen frey unterhalten, und 3 Jahre hindurch von einem Schulmeister und einer Schulmeisterin unterrichtet Man nimmt fie auf wenn fie g bis 9 jabrig merden. find; nach genoffenem Unterricht finden fie in andern Saufern leichter eine Aufnahme, und Unterhalt, und konnen. fich nun selbst eine gewisse Beschäftigung und tebensart ermablen. Der Aufseher biefer Schule foll ber jedesmalige Pastor zu Salis senn; aber der jedesmatige Erbbefiger von Sepfull bas zur Unterhaltung bestimmte Beld jabrlich in 2 Terminen auszahlen. Bur Sicherheit ber Stiftung ist eine formliche Urkunde ausgefertigt, und darin die ganze Einrichtung beschrieben worden. Man findet sie im St. petersburgschen Journal vom Jahr 1781 im 1 B. S. 230 u. f.

6. Mapküll oder Nappkull lett. Schkürstinges-muischa, womit der zwente deutsche Name Schierstadt eine Uehnlichkeit hat; ist von der Reductions = Kommis-

sion für ein altes abliches Erb= und Allobialgut erkannt worden. Es hat viel Wiesewachs und Viehweide.

- 7. Russel lett. Rubstusches muischa, ist sehr steinreich, und hat schöne Viehweide. Die Reductions-Kommission geständ, daß es unter Sylvesters Gnadenrecht steht, und befrenete es von der Reduction, doch unter einer Klausul darüber der König entscheiden sollte.
- S. Noch gehört zu biesem mit vielen sischreichen Seen versehenen Kirchspiel, die Hossage Lemsküll lett. Lemskul nebst 4 Haaken von dem zu Pernigel eingespfarrten Gut Rulsdorf. Nach dem angesührten Aussage von Prediger Einkunften aus dem vorigen Jahrshundert, bestand das Kirchspiel damals aus 216 Gessindern; des Pastors Einkunfte darunter auch 30 Alsbertsthaler von den lemsalschen Bürgern begriffen waren, sind zu 339 Thaler  $52\frac{1}{16}$  Groschen angesest.
- 9. Das Pastorat, wo in katholischen Zeiten ein Nonnenkloster stand, hat 6 Bauergesinder, und ein bequemes steinernes Bohnhaus, welches die Stadt Riga,
  von welcher der Pastor jährlich eine Besoldung von 100 Albertsthalern erhält, wegen ihres Kirchenpatronats hat
  erbauen lassen und unterhält. Es liegt ½ Meile von dem
  Etädtchen, an einem sischreichen See. — Das dazugehörende Filial St. Catharinen, hat eine hübsche doch
  nur hölzerne Kirche, deren Thurm mit weissem Blech gedeckt ist. Der Altar fällt wegen seiner vergoldeten Bilds
  hauerarbeit sehr in die Augen. Alle 3 Wochen muß
  der Pastor hier den Gottesdienst verrichten.
- 10. Dankbarlichst gedenke ich hier noch billig bes vor einiger Zeit verstorbenen hiesigen Predigers, des Herrn Probstes und Oberkonsissorial Assessors Grave, dessen patriotischer Unterstüßung ich viel schöne Nachrichten aus den dasigen Gegenden schuldig bin.

## 20. Galis Kirchspiel.

Einige schreiben es Sahlis, lett. Sallan; seinen Mamen führt es vom Bach Salis lett. Sallazze. Die Landrolle zählt hier 28½ private, und 1½ Pastorats. Haaken, nemlich:

| -53                                            | W. C.                                          | 5     | Saaf         | enzah | (; , ·        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------|-------|---------------|
| Namen der Gater                                | Besitzer                                       | v. J. | bie<br>volle | v. J. | fűr<br>1765   |
| Pastorat =<br>Alt = Salis mit                  | Hr. Pastor Zackel<br>Hr. Obrister und          |       |              |       | 14            |
| Rusmannshof                                    | Rammerherr B.                                  | 131/2 | 1418         | 101   | 1278          |
| Meu-Salis -                                    | Hr. Ordnungsriche<br>ter Fr. G. von<br>Dunten. | 1234  | 138          | 103/8 | 114           |
| Kurbis oder Wit-<br>tenbeck -<br>Bisterwolde - |                                                | 1 0 1 | 5            |       | 3 5/8         |
| Rammenhof s                                    | Hr.Ordnungsricht.<br>Baron v. Lau-<br>dohn.    |       | 2 1 4 3 8    | 3 1/2 | 58<br>33/48/8 |

- 1. Alt : Salis lett. Wez Sallaz, und Meu-Salis lett. Schweizem muischa, sind vom König Gus stav Adolph 1625 donirte Güter, welche die Königin Christine 1653 auf Allodialrecht verbesserte, und deren Berkauf 1654 auf benderlen Geschlecht bestätigte; daher die Besißer ben, der Reduction im Besiß blieben.
- 2. Rürbis heißt in einer kandrolle Kördis, in Documenten Witterbeck, Wittenbeck, Wittersbeck, lett. Aderkassche muischa auch Rirbis. Die Königin Christine verbesserte 1646 die Natur dieses Guts in Brust.

Brusterbenrecht auf benderlen Geschlecht. — Mur ein aus 8 Gesindern bestehendes Dorf, das vormals ein Gut ausmachte, und daher in der salieschen Kirche ein Gestühle hat, ist hier eingepfarrt; aber der Hof und das übrige Gebiet ben Pernigel.

3. Bisterwolde hat schon 1491 ein Arüdener an einen Aderkas verkauft, dessen Erben es noch besißen.

- 4. Rammenhof oder Ramenhof, gehört zwar eisgentlich zu dieser Kirche; weil es aber von derselben 4, hingegen von der folgenden allendorsschen nur 2\frac{1}{4}. Meile abliegt, so hält sich dasselbe zur letteren. Es ist neuerlich erst auf einem Bauerland errichtet worden, und hat dis 1771 Frenjahre genossen, daher für dasselbe unter dem Jahr 1765 keine Haafenzahl angeschrieben wurde. Vorher hieß es Rameneks Dorf, war ein Appertinenz von Kürdis, und kam 1760 durch Kauf an den jesigen Besißer.
- Jastors noch keinen neuen gewählt hatte, so erhielt ich von dem Herrn Ordnungsrichter von Dunten als dassigem Kirchenvorsteher, eine geneigte Nachricht von der Beschaffenheit des Kirchspiels, in welcher dasselbe nur zu 23\frac{3}{8} Haaken berechnet, hingegen angezeigt wird, das von dem zu Lemsat eingepfarrten Gut Sepküll 4 Gessinder und von dem im pernauschen Kreis liegenden, aber hier angränzenden publiken Gut Orrenhof sett. Mensning muischa, 6 Gesinder zur salisschen Kirche geshören. Das Passorat hat 4 eigne Bauergesinder.

### 21. Allendorf Kirchspiel.

Im kettischen heißt es Allojas basniza, und beskeht wie Einige zählen ungefähr aus 40, nach der kandzolle aus  $43\frac{1}{2}$  privaten Haaken, nemlich:

Namen -

| Mamen der Güter | 110 = 1/== 1-4                       | Haatenzahl    |                               |                                          |                  |  |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|--|
|                 | Besiger                              | v. J.<br>1699 | die<br>volle                  | v. J.<br>1750                            | fűr<br>1765      |  |
| Pastorat -      | Hr. Pastor Sans                      |               | -                             | . —                                      |                  |  |
| Orgishof ober   | Br. Major 23. 21.                    |               |                               |                                          |                  |  |
| Iddel           | v. Ceumern.<br>Hr. Statthalter,      | 5 1           | 6                             | 5 ½                                      | 6.               |  |
| Wrangelshof'    | Generallieut. und<br>Ritter von Sie- | 2             | 28                            | 14                                       | 2 <u>I</u>       |  |
| Pyrkel •        | hers<br>Hr.MajorG.R.<br>d. Budden    | 1 7           | $\left\{7\frac{5}{8}\right\}$ | 113                                      | ₹7 <del>\$</del> |  |
| Allenborf .     | brock.                               |               | 91                            |                                          | 94               |  |
| Eichenangern =  | Hr. Lieut.M. J.                      |               | 5 =                           | $\begin{cases} 3\frac{3}{8} \end{cases}$ | 33               |  |
| Purskullsborf   | berg.                                | 1             | 134                           | 3.8                                      | 1 7              |  |
| Roddiack .      | Hr. Major Baron<br>B. A. v. Gil      |               | 5                             | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>            | 5                |  |
| Puickel .       | Fr. Lieutenantin v.<br>Rlot.         | 73            | 91/4                          | 7 8                                      | 9 <sup>r</sup> 4 |  |

Ivelhof heißt, hat seinen Namen vermuthlich von der Familie von Orgis oder eigentlich Orgies deren altes Erbgut es vormals war, die aber ausstard, daher es an die Krone siel, worauf die Königin Christina 1637 dasselbe an einen von Ungern schenkte, der den darauf ruhenden Pfandschilling von 15000 Märk ausbezahlen mußte. Der lettische Name Urges muischa scheint von Orgies, oder von dem unter dem Hof besindlichen Flüschen entstanden zu senn, weil ein solches Urgesoder Ihre heißt. Dieses Gut hat ben der Kirche ein Compatra-

berg, im lettischen nach dem land Rabbull.

2. Zarnau lett. Wihke muischa von einem vormaligen Besißer von Wiehke, der 1677 ohne Erben soll gestorben, und daher das Gut an die Krone verfallen senn. Die Kaiserin Llisabeth verschenkte es 1744 erb-und eigenthümlich. — Etliche Güter als Burtneck, Bauenhof, Galandseld u. s. w. sollen nach einer erhalten nen Nachricht, in dem dasigen Wald ein Hölzungs.

recht haben.

3. Pyrkel auch Pyrckell, Purkel, Purkel, vormals Purcfull, lett. Unger Dile b. i. Ungerne Schloß, wegen bes ehemaligen basigen Schlosses von bem außer ben Graben und ein Paar Schanzen, wenig Denkmaler mehr übrig sind; wie auch das Gut Allendorf lett. Allojas muischa, sind schon in der Ordensmeister Zeiten ein der frenherrlichen Familie von Ungern Sternberg, die es 1760 verkaufte, gehorendes Gut gewesen. Allenborf foll nach bem Rirchenbuch von 1644 vormals Vogelfang geheißen; zu der lettischen Benennung aber die öftere Verlegung bes Hofs Unlaß gegeben haben, indem alloja irren heißt. Db der deutsche Ma= me von einer alten Familie Allendorf herstamme, laffe ich unentschieden. Die Rirche liegt auf bem Grund und Boden des Guts Allendorf welches jest nur als eine Hoflage angesehen wird; baber gebort bem Besiger bas Rirchenpatronat, vermöge bessen er ben ber Predigermahl 2 Stimmen hat.

4. Lichenangern heißt oft auch Eckenangern, und hat vermuthtich seinen Namen von den vormals hier befindlichen vielen Eichen; aber den lettischen Stakelber muischa von dem Besißer. Die dazu gehörende Hostage Purskullsdorf lett. Pusschen, sollte eigentlich Pürkelsdorf heißen, weil sie nach einer Sage, ein Ge-

fdent

schenk von Pyrkel gewesen ist. — Das Gut hat ein Compatronat, ist schon in der Ordensmeister Zeiten ein privates adliches Gut gewesen, und als ein solches auf benderlen Geschlecht verlehntes, von der Reductions-Kommission erkannt worden.

- 5. Roddiack lett. Rosen muischa vermuthlich von einem von Rosen dem es um das Jahr 1660 soll gehört haben. Es ist vom König Sigismund Ausgust mit Allodialrecht verschenkt, und von der Reduct. Kommission als ein Erbs und Allodialgut erkannt worsden. Die dazu gehörende aus einem Vauerland von Faaken errichtete Hoslage heißt Linschen.
- Jaukarte muischa, hat König Gustav Adolph Is30 als ein Brusterbengut consirmirt, und die Reduct. Rommission dasselbe als ein solches den Erben ungekränkt gelassen. Durch Rauf kam es 1758 an die Familie der jesigen Besisserin. Ben der folgenden dickelschen Kirche sind davon 4 Gesinder eingepfarrt, als welche nach einer Sage von dem Gut Lappier in vorigen Zeiten zum Pathenpfennig sollen geschenkt senn.
- 7. Zu dem Kirchspiel gehören ausser den Höfen, 129 Gesinder, in welchen man im Jahr 1778 überhaupt 1750 Seelen zählte. Nach dem Kirchenprotokoll von 1739 hat es damals nur aus 70 Gesindern bestanden. Eigentlich ist hier keine Filialkirche; sondern nur die für eine Vergütung gutwillig übernommene Bedienung des unter Salis angesührten Guts Rammenhof.
- 8. Im Jahr 1769 ward die halb von Holz, halb von Stein erbaute, und mit Stroh bedeckte Kirche, durch einen

einen Wetterstraßl eingeäschert. Man baute eine neue von Fachwerk, und sing darinn 17/6 ven Gottesdienst an: damals war sie noch ohne Thurm und blos mit eisnem Nothdach versehen; dennoch beliesen sich die Bauskosten schon auf 2000 Thaler. — Ben dieser Kirche ist eine in Liestand seltene, aber höchst rühmliche Anstalt, nämlich ein Armen Legat, wozu ein Capitain von Bittlat 500 Thaler hergab, mit der Verordnung, daß von den Renten sowohl einheimische als fremde Armen eine Unterstüßung sinden sollten. Durch die angeschwolstenen Renten besteht dieß Legat jezt aus 2882 Thalern; auch ist für die Armen vermöge des Legats ein Haus ersbaut worden.

per keine Haakenzahl; doch gutes Ackerland, aber an Heuschlägen und Viehweide, Mangel. Das ersoderliche Holz bekommt es aus dem allendorfschen Wald; und aus dem Kirchspiel überhaupt wochentlich 2 Arbeiter mit Anspann, und allezeit in der fünsten Woche deren 3; eben so den Sommer hindurch Ohternecken d. i. Fußerbeiter, und einen Viehhüter. — Auch muß jeder Vauer dem Schulmeister der gutes kand und hinkänglische Einkunste hat, 1 Tag im Jahr einen Pferde-Arbeister geben. — Der Küster hat nur wenig kand in der als lendorsschen Gränze, und einen unbedeutenden Geldlohn.

#### 22. Dickeln Rirchspiel.

Es wird auch Dickelln, und Dickels Kirchspiel geschrieben; lett Dikkel basiniza. Nach ver Landrolle besteht es aus 38½ privaten Haaken.

Mamen

| The second                    | -                                      |                               |                      |       |                            |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|
| Mamen der Güter               | Besitzer                               | v. J.                         | bie<br>volle         | v. J. | får<br>1765                |
| Pastorat =                    | Br. PastorCle-                         | _                             | -                    | -     |                            |
| Dickeln .                     | Herr Major<br>B.J. v. Tie-             | LAI                           | $\int 10\frac{3}{8}$ | 7.1   | $\int I \circ \frac{3}{8}$ |
| Wickendorf                    | senhausen.                             | $\int_{0}^{1} \frac{4\pi}{2}$ | 1, 5                 | 14-2  | 15                         |
| Schujenpahlen                 | Hr. Major G.<br>von Budden-<br>brock.  | 5                             | 7                    | 5     | 7                          |
| Lappier =                     | Jr. Landmar-                           |                               | 5 5 8                |       | 5 5 8                      |
| Roskulshof und<br>Carlsberg = |                                        | 9                             | 7                    | 9     | 7                          |
| Wrangelshof                   | Frau Udjunktin<br>von Völker:<br>sahm. | 314                           | 3 1/2                | 34    | 3 =                        |

1. Der Erzbischof Senning hat 1436 einem Det. leff von der Pahlen Erbherrn zu Dickeln, die Freybeit gegeben eine Rirche zu fliften, auch ihm und seinen Erben bas jus praesentandi bengelegt. Diese auf bidelfchen Grund erbaute Kirche bediente ber ubbenormsche Pastor bis ums Jahr 1600 als ein Filial. Dann schenkte Jacob von der Pahlen von seinem Gut ein Stuck Land zum Pastorat, und bestimmte die Arbeit und Gerechtigkeit (Rorn = Abgaben) Die von feinem Sofe und den andern Gutern sollten gegeben merden, damit ein eigner Prediger davon leben konne. Im Jahr 1644 ist Mich. Reusuer dort Pastor gewesen; das Kirchspiel hat aber bennoch auch bem ubbenormschen Prediger eine Korn Ubgabe entrichtet; bis endlich nach langen Prozeß wegen der Absonderung von Ubbenorm ein Revifionssions. Urtheil in Stockholm; die dickelsche Kirche für eine eigne, und das Kirchspiel für unabhängig von Ubbenorm erkannte.

des besondern Privilegiums, und wegen des hergegebenen Landes, das Kirchenpatronat. Im Jahr 1436 kaufte Detleff von der Pahlen, dieß Gut; seine Erben haben es dis 1722 besessen. — Das dazu gehörende Wickendorf, Wieckendorf, oder Dorf Wycken, war in der Ordensmeister Zeit ein Theil von Dickeln; kam aber an andre Besisser, und siel durch deren Absterben an die Krone, von welcher es 1631 Jacob von der Pahlen bekam, dessen Nachkomme es 1722 zugleich mit Dickeln verkaufte.

3. Schujenpahlen, lett. Buddenbroze mui=
scha auch wie im Deutschen Schujenpahlen; hat
schon in der Ordensmeister Zeit ein Lode an einen Gutsless verkauft. Die 1631 geschehene Bestätigung
auf Mannlehnrecht, sollte nach der königlichen Resolution
von 1686, wenn sie ein Kanzelen=Versehen wäre, der

Krone nicht zum Vortheil gereichen.

4. Lappier, lett. Obsol muischa, ein unter Sylvesters Gnadenrecht stehendes durch Erbsolge an die Familie von Mengden gekommenes Erbsut; welsche Matur der König Karl XI. durch eine Resolution1684 sestgesezt hat. Der Hof ist hübsch bebauet.

5. Wrangelshof, lett. Wrangel muischa, soll nach den Documenten Klein = Wrangelshof oder Urumpoe heißen. Schon vor der Subjection unter Schweden gehörte es der Familie Skytte; kdann wurde es verkauft, und die Reductions = Kommission fand nichts darwider.

6. Alle obige Güter sind ganz hier eingepfarrt; und ausser diesen noch 1 oder 2 Haaken von dem im allens dorsschen Kirchspiel liegenden Gut Puickel. — Das Wasso.

Pastorat hat keine eignen Bauern, sondern erhält zur Bearbeitung seiner Ländereien aus dem Kirchspiel Ur-beiter.

## 23. Papendorf Kirchspiel.

## lett. Rubbene, hat folgende Guter:

| 5                                  |                                       | Haakenzahl .    |                 |                                             |             |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|--|
| Namen der Guter                    | Vesitzer                              | v. J.           | bie             | v. 3.                                       | für<br>1765 |  |
| Pastorat =                         | Hr. Pastor Zar=                       | _               |                 |                                             |             |  |
| Regeln nebst ber                   |                                       |                 |                 |                                             |             |  |
| Dannenfels : und                   | Fr. Ordnungsrich.<br>terin Baronin v. |                 |                 |                                             |             |  |
| der Baltemoisi:                    | Zudberg.                              |                 |                 |                                             |             |  |
| schen Hoflage =                    |                                       | $14\frac{1}{2}$ | 181             | 141                                         | 18 E        |  |
| Podsem mit Wais                    | Herr Obrifter J.                      |                 |                 |                                             |             |  |
| bau =                              | M. v. Bock.                           | 121             | $12\frac{1}{2}$ | 121                                         | [2 T        |  |
| Nosenbladt =                       | Hr. Ussessor von Krüdener.            | 2               | 2 8             | 2                                           | 2 3         |  |
| Welckenhof over                    | Br. Capitain C.                       |                 |                 |                                             |             |  |
|                                    | J. von Glase, napp.                   | 1 3/4           | 1.7             | 134                                         | 178         |  |
| Spurnal mit Mur=                   | Fraulein v. Cen:                      | 510             |                 |                                             |             |  |
| neck von Jägel<br>oder Krüdnershof | mern.                                 |                 | 3               | 5 <u>1</u>                                  | 73          |  |
|                                    | publ.                                 | 65              | 73              | 5 1 8 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 730         |  |

1. Regeln, lett. Reegeln muischa, hat die Resbuctions = Kommission 1683 für ein goliches Erbgut auf benderlen Geschlecht nach Sylvesters Gnadenrechts. Willsche, erkannt. Die dazu gehörende Hoslage Brin-Top. Nachr. III. B. kenhof, lett. Brinken muischa, ist noch vorhanden; aber Zalta muischa welches die Landrolle gleichfalls nennt, hat längst aufgehört ein Hof zu senn, und ist jezt eine gemeine Vauerstelle; wie denn auch einige von den Vauern, welche das alte Valtimois ausmachten, jezt

au Spurnal gehören.

2. Podsem, lett. Pohdsenes musscha, und Waidau oder Wandau, lett. Waidawa oder Gaistes muischa, haben ein gleiches Recht mit dem vorhersgehenden, dessen Appertinenzen sie bis 1750 waren, da sie benn bavon abgesondert wurden. Sie haben ganz artigen Wald, und sind nach Verhältniß ihrer Größe eineträglich.

3. Rosenblatt ober Rosenbladt, lett. Pahpina muischa, war auch ein Appertinenz von Regeln, und hat daher mit demselben ein gleiches altes gutes Recht.

4. Welkenhof, lett. Welkersahmes — oder kürzer Welkes muischa, von der Familie von V&I= kersahm, welche nach aller Vermuthung dieß Gut schon

in der Ordensmeister Zeiten besaß.

5. Spurnal, lett. Sprehstina muischa, ließ die Reductions=Rommission ungekränkt, weil es schon zur Zeit der Ordensmeister war ein adliches Gut gewesen, und zwischen Privatpersonen verkauft worden. Nur der Hof und etwa 5 Haaken sind hier, die übrigen Bauern ben Noop eingepfarrt.

6. Palmhof, lett. Breeschu muischa, zieht die geschriebene Landrolle ganz unrichtig zum solgenden Kirch-spiel Wolmar. Der Hof nebst einem Theil der Bauersschaft ist zu Papendorf, der übrige Theil ver Bauern

aber zu Wenden eingepfarrt.

7. Noch gehören von dem ben Roop eingepfarrten Gut Rudum  $3\frac{1}{2}$  Haaken zu diesem Kirchspiel, welches nach der kandrolle nur  $42\frac{1}{2}$  private, aber eigentlich  $4\frac{2}{8}$  publike, und  $43\frac{2}{8}$  private Haaken enthält. — Das Pa-storat

storat hat keine eignen Bauern. Es ist privat; vermuthlich gehört das Rirchenpatronat dem Gut Regeln. — Ueberreste von alten Schlössern; und eigentlich schön bebaute Höfe, sindet man hier nicht: welches ich zur Verbesserung eines im ersten Band S. 229 vorkommenden
Irrthums, erwähne.

#### 24. Wolmar Kirchspiel.

Lett. Walmere, besteht nach der Landrolle aus 14½ publiken, 115¾ privaten, und 4 Pastorats = Haaken; es gehört als mit zu den größen Kirchspielen, zumal da noch, wie hernach angezeigt wird, etliche Haaken von ans dern Gütern hier eingepfarrt sind.

| 3 Problems                              | and market and                                  | Saakenzahl                     |                 |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--|
| . Mamen der Ghter                       | Besiker                                         | v. J.                          | bie<br>volle    | v. J.<br>1750     | für<br>1765 |  |
| Pastorat -                              | Hr. Paft. Loder!<br>Herr Landrath C.            | 31                             | 4               | 3 3 4             | 4           |  |
| 200111111010111111111111111111111111111 | D. von Löwen:                                   | 3/2                            | 4.18            | 5/2               | 418         |  |
|                                         | stern.                                          |                                | 395             |                   | -           |  |
| Carlshof, Gill-                         |                                                 |                                | 17              |                   | 111         |  |
| weging and Tur-<br>aushof.              | Unhorn v. Zart-<br>wis Erben.                   | 3 I 5/8                        | 36 <del>5</del> | 31 <del>5</del> 8 | 368         |  |
| Raugershof •                            | Hr. Legationsrath<br>E. 23. Graf v.<br>Mengden. | 24 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 2 I 3/4         | 20                | 213         |  |
| Muremois =                              | publ.                                           | $7\frac{1}{2}$                 | 8.1             | 7=                | 81          |  |
| Mojahn =                                | Fr. Obristin von                                | 15 7                           | 168             | 157               | 161         |  |
| Dukershof = Palmhof =                   | publ.<br>f. Kirchsp. Papen-<br>dorf.            | 4 3/8                          | 6               | 48                | 6           |  |

1. Von dem Städtchen Wolmar ist im ersten Band Anzeige geschehen: hier füge ich noch etwas ben. Es liegt fast mitten im Kirchspiel, und war vormals eine befestigte Stadt, die lauter steinerne Baufer, ihren Magistrat, und ihre Gerichtsbarkeit hatte. Schloß gehörte bazu. Jest ist es ein offener Ort, die Burger sind burch Brandschaden großentheils durftig; und von den vormals dazu gehörig gewesenen känderenen viele nicht mehr vorhanden. Ein Eltester ber bom faiferlichen Generalgouvernement verordnet wird, steht bemfelben vor. — Hier liegt bie Rirche für bas Stadtchen und das ganze Rirchspiel: sie ift von Stein erbaut, mit einem Thurm, einer Schlagubr, und einem Orgels werk (welches wie ich hore jest vergrößert wird) versehen. Sie hat 3 Bange mit Gewolbern bie auf Pfeitern ruben. Es steht baben sowohl ein Pastor, als ein Diakonus: jener bedient die beutsche und die lettische Gemeine; dieser nur die deutsche, und war vormals zugleich Rektor ber Stadtschule, die noch außerdem ihren beutschen Schulmeister hatte. Jest sind Diakonus und Rektor 2 Personen, die bende von der hohen Rrone berufen merden.

mer muischa, gehörte der Krone, ward aber 1762 an den Prinz von Solstein Beck geschenkt, welcher hier ein ungemein schönes Haus erbauen, auch einen Thiergarten anlegen ließ; so daß der Hof der an der großen St. petersburgschen Straße liegt, vortreslich ins Auge fällt. Vor einigen Jahren kauste der jeßige Besißer dieß Gut, das viel Vorzüge hat, und ganz alsein im Kirchspiel mit Baus und Brennholz reichlich versehen ist. Die dazu gehörenden Bauern heißen Walzmeresschi, zum Unterschied von denen die auf Bürgerzländern wohnen und Wolmereeschi heißen. Viele besmerken den Unterschied nicht. Die Unzeige im 1 B.

S. 221, daß das Gut mit dem Städtchen in keiner Werbindung stehe, ist dahin einzuschränken, daß alle diejenigen welche Stadtländerenen besißen, von ihrem Feld an den Hof die zehnte Garbe entrichten mussen.

3. Rokenhof oder Kockenhof, ist von der Kaiserin Elisabeth 1744 zum ewigen und erblichen Besitz versschenkt worden. Den Hof hat man neuerlich mit hübsschen steinernen Gebäuden versehn. Diesem Gut fehlt es an Wald und Wiesewachs. — Ein Gesinde von hier, ist zu Wenden eingefarrt.

4. Raugershof lett. Rauger muischa, jenseit der Aa, ist von der Kaiserin Anna 1737erb = und eigenthumlich verschenkt worden: die Landereyen gehören nicht

zu den vortheilhaftesten.

ter II. mit der Klausul dasselbe verkaufen, vertauschen 2c. zu können, 1728 verschenkt. Vormals war hier ein durch seine Lage haltbares Schloß, von dem man nur wenig Ueberreste sieht. In des Gutes Gränzen liegt der Blau-Verg lett. Silla Ralns, der höchste in der ganzen Gegend, den man weit sehen kann: die darauf wachsenden Tannen geben ihm in der Ferne ein blauscheisnende Farbe. Den nahe gelegenen Vauern dient er zum Wetterglas. Vormals war er wegen eines Brunnens berühmt, wohin der Aberglaube eilte. Vielleicht treibt noch jest mancher Vetrogene dort seine Thorheit.

6. Muremois oder Muremuis, oder Muremuissche, lett. Muhre muischa, jenseit der Aa, scheint seinen Namen von einem daselbst noch jest vorhandenen viereckigten steinern Thurm zu haben, weil Muhris im Lettischen eine Mauer oder ein steinernes Gebäus

de heißt.

7. Dukershof oder Duckershof lett. Duhkera muischa. Auch im Dörptschen Kreis sindet man ein H 3 Gut gleiches Namens. Jenes ist als ein Gratialgue an die Frau Gräfin von Lestocq auf ihre Lebzeit gegeben.

- 8. Doch gehören zu biesem Kirchspiel von 2 im Wendenschen Kreis liegenden Gutern, etliche Bauern, nemlich a) von dem zu Wenden eingepfarrten Lindenhof, nach ber auf Befehl des kaiserlichen Generalgouvernements gemachten Repartition, 5 Haaken; b) von dem ben Trikaten eingepfarrten Wrantelshof 3 Bauern. Folglich ist bas Kirchspiel etwas größer als die Landrolle Es gehören dazu eigentlich 300 Gefinder. angiebt. Die Ma lauft mitten hindurch; wegen ihrer Falle konnen nur ben hohem Frühlingswasser Flosse auf berselben berab-Die große St. petersburgsche Straße durch= schneidet gleichfals bas Kirchspiel. Ben Wolmar geht ber Weg über die 21a nach Wenden, und hinter Wolmar gegen Norden die Burtnecksche Straffe. — Im ganzen Rird)spiel sind nur ein paar fleine Geen; die La und die übrigen kleinern Bache aber nicht fischreich; bas ber die Fische in der dasigen Gegend eine Seltenheit, bis fie bes Winters von andern Orten her zugeführt werben.
- 9. Das Pasiorat ist publik; in Betracht seiner ans sehnlichen Haukengröße, hat es sehr enge Hofsselder, geringe Viehweide, und großen Mangel an Holz. In den Feldern liegt eine alte Kirchstelle Unneskaln, die ehe der neue Gottesacker angelegt wurde, zur Begrädniss Stelle diente. Das Wohnhaus ist zur Ehre des Kirchspiels sehr gut von Stein erbaut. Da hier immer sleißige Prediger gewesen sind (gemeiniglich Probste und Oberkonsistorial Ussessoren,) so ist die lettische Gemeine sehr gut unterrichtet, und es giebt in dieser Gegend unter den verschiedenen Ständen viel rechtschaffene Personen und Mitglieder der Brüdergemeine.

25. Burtneck Kirchspiel.

Lett. Burtneeku basnizas Walsts, enthält nach der kandrolle  $4\frac{3}{4}$  publike,  $109\frac{7}{8}$  private, und  $3\frac{1}{4}$  Passorats = Haaken; eigentlich aber nur  $100\frac{5}{8}$  Haaken, weil von den hierher gehörenden Gütern einige Bauern anders warts eingepfarrt sind.

| St THE I'F                                        |                                              |                | Haafe                                                         | nzahl                         | j::')                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Mamen ber Gh                                      | ter Besitzer                                 | v. I.          | die volle                                                     | lv. 3                         | für<br>1765                    |
| Pastorat :                                        | Hr. Pastor Gu-<br>lecke.                     | 3 4            | 34                                                            | 3                             | 31/4                           |
| Burtneck = Seckenhof = Nuhtenhof ob Rlein = Schmi |                                              |                | $\begin{cases} 17\frac{3}{4} \\ 7\frac{1}{4} \end{cases}$     | 15 3 8 L                      | 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
| ling =  Zahlit =  Swarten =  Brosemois ob         | Reichsfürst<br>Roman                         | 2 5 g          | 3.5 8 2 1 4 5 8 2 2 5 8 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3<br>2 1 8<br>2 1 4           | 358<br>24<br>258               |
| Hendeckensho<br>Luttershof =                      | f Janaiotoi.                                 | 17g<br>434     | 23/4<br>43/4                                                  | $1\frac{7}{3}$ $4\frac{1}{4}$ | 2344                           |
| mel =                                             | jor u. Ritter C. G. v. Ronne.                | 161            | 165                                                           | 1578                          | 165                            |
| Nangen =                                          | Kr. Major und<br>Mitter F. W.<br>v. Sievers. | 2 1            | $25\frac{1}{2}$                                               | 194                           | $25\frac{1}{2}$                |
| Ballod .<br>Zioren od. Si                         | 17 Br. Major                                 | $4\frac{1}{2}$ | $5^{\frac{1}{2}}$                                             | 41/2                          | 5 1/2                          |
| ren =<br>Saulhof =<br>Labbrens =                  | Jenhausen. J<br>Hr. Baron G.                 | 1              | 2 3 1 3 1 8                                                   | 3                             | 2 3/8<br>3 8                   |
| Anoviting s                                       | dohn.                                        | 41/2           | 43                                                            | 31/8                          | 43                             |

## 120 Liefland; der rigische Kreis;

|                             | ′ 1                                                     | Haakenzahl    |                                |       | 76               |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|------------------|--|
| Mamen ber Guter             | Besițer                                                 | v. J.<br>1699 | die volle                      | v. J. | für<br>1765      |  |
| Listen und Semi<br>gallen • | Hr. Kapitain G.<br>Baron v. Un-<br>gern Stern-<br>bern. |               | 7 x                            | 618   | 78               |  |
| Wredenhof =                 | Hr. Lieutenant C. G.v. Priauda.                         | 4 3 8         | -4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 37/8  | 44               |  |
| Duhrenhof •                 | Hr. Major O. G. v. Oettin- gen.                         | 43            | 5 ½                            | 43/4  | 5 <del>I</del> 8 |  |

- I. Burtneck lett. Burtneeku pils; ingleichen Seckenhof lett. Sekkes muischa; und Ruhtenhof welches auch Schwelling oder Schmäling hieß, lett. Ruhtes muischa; auch wo ich nicht irre Zahlit lett. eben so: hat die Kaiserin Llisabeth 1744 allodialiter verschenkt. Von Burtneck sind einige Gesinder ben Matthia Kirche eingepfarrt.
- 2. Swarten oder Schwarten lett. Swartes muischa, steht in der kandrolle als ein publikes Gut; die jest regierende Kaiserin hat es 1766 als ein Appertinenz von Burtneck dazu geschenkt.
- 3. Zeydeckenshof lett. **Luken!** muischa, hat nach des Königs Sigismund August Privilegium, als eine alte so genannte heermeisterliche Verlehnung, Sylvesters Gnadenrecht erhalten. Die Familie Zey-decken hat es in der Ordensmeister Zeit, und noch ben der Reduction, als ein privates adliches Gut besessen.
- 4. Luttershof lett. Rentmeister muischa, das einzige publike Gut im Kirchspiel.

- 5. Sternhof lett. Jauna muischa, ward 1762 bonirt. Es hat etwas enge Gränzen und Mangel an Wald. Einige Bauern gehören zu Matthiä Kirchspiel.
- 6. Rangen lett. Rensen = ober Renzehnes muisscha, hat die Kaiserin Blisabeth 1744 allodialiter versschenkt. Hier sindet man an einem Mühlenbach eine versteinernde Quelle, deren Wasser ben Versuchen heislende Wirkungen geäussert hat. Brennholz hat das Gut; Bauholz sehlt, man sucht es aber jest anzuziehen. Die Hofsselder sind sandig; die auf der Hossage weit fruchtsbarer. Das halbe Gebiet ist ben dem solgenden Kirchspiel Wolfahrt eingepfarrt.
- 7. Zallod lett. Zalloschu muischa, und Sioten welches man gemeiniglich Zioren schreibt und ausspricht, lett. Swennes muischa, sind von der Kaiserin Elisabeth 1749 allodialiter verschenkt worden.
- unter des Königs Sittismund August verbesserten auf benderlen Geschlecht ertendirten Gnadenrecht restituirt, wweil die zur Reduction hervorgesucht gewesene Ursach wdem Privilegium des besagten Königs, und dem daher wden Erben zustehenden Recht, nicht Abbruch thun köndene; auch eine nachherige Consirmation auf Mannlehus wrecht, dem vorher erwordenen Erbrecht nicht hind wderlich senn möge." Diese Sentenz der Restitutions-Rommission, ward 1735 vom Senat genehmigt, und 1737 das kaiserliche Privilegium den wahren Erben ertheilt.
  - 9. Labbrenz oder labrenz lett. Labbrenz muisscha, als eine vormalige Appertinenz von Saulhof; ingleichen Lisden lett. eben so, das unter polnischer Resgierung dem Besißer von Saulhof gehörte, und 1567 auf beyderlen Geschlecht zu vererben ertheilt war: sind

einer gleichen Restitution und kaiserlichen Bestätigung wie Saulhof theilhaftig worden.

- Rönigin Christine als ein Allodialgut bestätigt. Einisge Gesinder gehören zum Kirchspiel Matthiä.
- 11. Duhrenhof oder Duren, lett. Duhres muisscha, von einem Pet. Duren an den es 1434 kam, Heißt auch Lindenhof oder Lünenhof. Es gehört zu den auf benderlen Geschlecht unter Sylvesters Gnadenrecht Nehenden Allodialgütern.
- Jahr alt. Unstatt der im ersten Band angeführten kleimen Orgel, hat der Hr. Besißer von Burtneck aus eignen großinüthigen Entschluß auf seine Kosten in Riga 1777 eine schöne Orgel versertigen lassen.
- Band Unzeige. Nach einer Sage soll die Familie Roskul im 13ten Jahrhundert bende Seiten des Sees besessen; ben entstandenem Streit aber sich im 14ten Jahrhundert dahin verglichen haben, daß ein Bruder die Seite gegen Salisburg wo das Stammhaus Ostrosmitisky liegt, der andre aber den burtneckschen Strick, behalten solle: der letzte habe zur Unzeige der Gränze einen Eichen Balken mit eisernen Neisen in den See einrammen lassen, auch seinen Namen geändert, und sich von der Pahlen genannt. Diese Familie ist im vorigen Jahrhundert in den Freiherrn Stand erhoben worden. Der erste Pahlen hat das koskulsche Wapen geändert, die Seeblätter zwar benbehalten, aber auswärts gekehrt und den Gränzpfahl darüber geseht.

## 26. Wolfahrt Kirchspiel.

Wird auch Wollfahrt, selten Wohlfahrt.geschrieben; lett. Ehweles basnizas walste; besteht nach der lande rolle aus 8% publiken, 35% privaten, und 3 Pastorats Haaken; nemlich:

|                        |                             | Baakenzahl-      |                                           |                               |                                                                |
|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Namen der Güter        | Besitzer                    | v. J.            | bie volte                                 | v. J.                         | für<br>1765                                                    |
| Pastorat .             | Hr. Pastor Filde<br>brandt. | <u>3</u>         | 3.                                        | 34                            | 34.                                                            |
| Alt-Wolfahrt           | Hr. Ussess. C. G.           |                  | $\left\{ 9^{\frac{1}{2}}\right\}$         | 9 7 8                         | 91                                                             |
| Neu = Wols} fahrt =    | Hr. Capit. C. J.            |                  | 6                                         |                               | 200                                                            |
| Wolfahrts-             | v. Jarmerstedt.             | 201              | $\begin{cases} 13\frac{3}{8} \end{cases}$ | and the second                | 133                                                            |
| Rensen =               | Hr. Major G.J.              |                  | 1278                                      | 9 7 8                         | 128                                                            |
| Remmershof<br>Rempen = | publ. —                     | 5 <sup>3</sup> 4 | 634                                       | 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> |

1. Alt = Wolfahrt lett. Ehweles muischa; in= gleichen Meu- Wolfahrt lett. Weiz Jerzem muis scha, wozu Wolfahrts-Linde als ein ganz neuerlichst zum Hof eingerichteter Theil, gehört; und Revien lett. Reusche muischa: sind 1722 von der Restitutions. Rommission mit Allodialrecht restituirt, und vom dirigirenden Senat 1723 confirmirt worden.

2. Auch die halbe Bauerschaft des ben Burtneck eingepfarrten Guts Ranzen, gehört zu bem gegenwartigen Kirchspiel, welches eigentlich 52 Haaken überhaupt ausmachen soll. Bu bem Pastorat gehören 2 Bauerge-

sinder, die als Halbhakner angesehen werden.

# 27. Matthia Kirchspiel.

Sehr oft wird es Matthai geschrieben, welches aber unrichtig ist, weil das vorher No. 16 angeführte eigent= Die Landrolle an welche ich mich lich Matthåi heißt. wegen Mangels an nabern Nachrichten halten muß, stellt

dasselbe also bar:

|                          |                                                             |       | Haakenzahl |                 |                 |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Mamen ber Guter          | Besitzer                                                    | v. J. | dié        | v. J.<br>1750   | für<br>1765     |  |  |
| Pastorat :               | Hr. Pastor Pesaros                                          | I 1/4 | 1 3/8      | 1 1/4           | 1.3             |  |  |
| Bauenhof mit<br>Drosseln | Hr. Statthalter, Ge-<br>nerallieut. u. Ritter               | 261   | 275        | $24\frac{I}{6}$ | 26 <u>r</u>     |  |  |
|                          | J. v. Sievers.<br>Hr. Capitain Peter                        |       | ,,,,       | £,              | 121             |  |  |
|                          | v, Sievers.                                                 |       |            |                 | $15\frac{1}{2}$ |  |  |
| Sallandfeld .            | Hr. Generalfeldmar-<br>schall und Ritter<br>Reichsfürst Ro- |       | 152        | 13              | 1)2             |  |  |
|                          | manzow Sadu-                                                |       |            |                 |                 |  |  |
| Breslau =                | Fr.Obristlieutenantin<br>v. Weißmann.                       | 81/4  | 8 3        | 81/4            | 834             |  |  |

1. Zauenhof, lett. Zauene muischa, ward von der Raiserin Blisabeth 1744 verschenkt, und in eben dem Jahr mit kaiserlicher Bestätigung verkauft. Droß seln oder Droseln war ein besonderes Gut, und hielt im Jahr 1750 ben der Revision 53 Haaken; jezt ist es un= ter Bauenhof begriffen. Hier wird auf bem Hof ein großes schönes Wohngebaube von Stein aufgeführt; auch ist daselbst ein schöner Garten; aber Mangel an Wald.

- 2. Wilsenhof, lett. Wilsen muischa und Gallandseld ober Galandseld, sett. Pudscher muischa; sind mit Burtneck 1744 zugleich verschenkt worden: benden sehlt es an Wald.
- ansangs sür reducibel erklärt, boch halb darauf sür fren von der Reduction erkaunt; im Jahr 1723 den v. Orenstierna Erben als ihr voriges Erbgut restituirt, und dieß 1725 vom dirigirenden Senat genehmigt. hiervon sind 3 Haaken oder 14 Gesinder ben Salisburg eingepfarrt. Es hat ziemlichen Wald.
- 4. Hier sind noch von den 3 im Rirchspiel Burtneck liegenden Gütern Burtneck, Sternhof und Wresdenhof, etliche Gesinder; wie auch von dem im Salissburg Kirchspiel liegenden Gut Alt. Ottenhof 6 Haas ken eingepfarrt. Das Pastorat ist wo ich nicht irre, publik, daher die hohe Krone das Kirchenpatronat ausübt.

## 28. Salisburg Kirchspiel.

Lett. Mas Sallatz, beträgt nach der kandrolle 29½ publike, 50¾ private, und 1¼ Pastorats Haaken; eigentlich aber überhaupt nur 69½ Haaken.

|                                       |                                                       | <b>Saakenzahl</b> |                                                                                                 |                          |             |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--|
| Namen ber<br>Güter                    | Besitzer                                              | v. J.<br>1699     | die                                                                                             | v. J.                    | für<br>1765 |  |
| Pastorat =                            | Hr. Pastor Berg-<br>mann.                             | 1                 | 14                                                                                              | I                        | 14          |  |
| Salisburg =<br>Ibden =<br>Blankenfeld | Herr Geheime. [rath und Ritter] [G.G.v. Vol= fersahm. | 5 <del>5</del> 8  | 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 5 8 1 4 5 8<br>2 1 4 5 8 | 4311178     |  |

Namen

a named a

| Colberg = pui<br>Ostrominsky He |                                      | S                             | [                   |                                  |              |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| Mamen der Guter                 | 101: Vesikek                         | n, J.<br>1699                 | die.                | v. J.                            | für:<br>1765 |
|                                 | oubl.                                | · ·                           | 7.                  | * .                              |              |
| the Bauern =                    | interest of the second               | 134                           | 258                 | 2                                | 125          |
| Mit Ottenhof !                  | hr. Major C. v.                      |                               | 1178114             |                                  | 114          |
| Colberg =                       | Sievers.                             | 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 41/2                |                                  |              |
|                                 | Herr Obrisser J.<br>Graf v. Stevers. |                               | 8 1/2               | 63/4                             | 8 = 2        |
|                                 | Hent. u.Rit.v. (publ.                |                               | 10                  | $\left  \right  9^{\frac{1}{8}}$ | 10           |
| Panten                          | Hummers.<br>Hr. Major W. v.          | 41/2                          | 4 3/4               | 41/2                             | 43           |
| Sehlen ober                     | Lowis.<br>Hr. Assessor J. J.         |                               | 61                  | 41                               | ΚĪ           |
| Sehlenhof =                     | v. Stauden.                          | 1 44                          | $\int 6\frac{1}{2}$ | 1 44                             | 02           |

Hes das Kirchenpatronat ausübt, und Ibden, lett. Mas. Untgara muischa, wurden von der Restitutions. Kommission 1722 mit Allodialrecht restituirt, und vom dirigirenden Senat 1724 consirmirt; Blankenfeld aber welches auch Cillien oder Cilligen, lett. Blankes muischa heißt, von der Reductions. Kommission 1682 für ein 1571 und 1589 allodigliter donirtes Gut erstannt. — Ben Ibden steht unter 1699 in der Landrolle keine Haakenschl, weil dieselbe damals mit unter den publiken Ibdenschen Bauern begriffen war.

2. Ungernshof, findet man nicht in der kandrolle, sondern blos die publiken Ibdenschen Bauern, die im Letztischen Unguveeschi genennt werden: der Ehste nennt diese

dieß Gebiet Waldeperre mois. Die Frau Gehei= merathin v. Campenhausen hat dasselbe auf ihre Leb= zeit von der hohen Krone erhalten. Nur etwa 8 Haa= ken sind hier, einige ben dem folgenden Kirchspiel Ku= jen, und 4 Gesinder ben Saara im pernauschen Kreis, eingepfarrt.

3. Teu-Ottenhof lett. Jauna-Attes muischa, ist auf lebzeit an die Frau Gräfin v. Lestocq gegeben.

4. Alt-Ottenhof lett. Wez-Attes muischa, ein von der Kaiserin Elisabeth 1744 verschenktes Gut, das von 5 Haaken hier, die übrigen ben Matthia einges pfarrt sind.

5. Colbery lett. Skulberge muischa. Von der hier noch befindlichen Schanze geschicht im 2 Band Nachtr. S. 68. Erwähnung.

6. Ostrominsky lett. Rohschkula muischa, von denen v. Roskul deren Stammhaus es senn solk. Jest besist die gräfliche Familie v. Sievers dasselbe als ein Erbgut; andre sagen als ein Gratialgut.

7. Jowen lett. Jowes muischa, ein von der jest regierenden Raiserinn 1762 zum ewigen Erb=und Eisgenthum verschenktes Gut, davon 6 Haaken hier, die übrigen zu Rujen eingepfarrt sind.

8. Panten lett Pantenes muischa, ein vom König Gustav Adolph 1630 an einen Major Lyk verliehenes Gut, dessen männlicher Nachkomme es nuch jest besizt.

9. Sehlen lett. Sehles muischa, ein vom Rdnig Sigismund August erb- und allodialiter geschenk-

tes, und 1629 confirmirtes Erbgut.

10. Zu diesem Kirchspiel gehören auch von dem ben Matthia Kirche eingepfarrten Gut Breslau 14Gesinder welche 3 Haaken ausmächen. — Das Pastorat ist
privat und hat 7 eigne Bauergesinder.

29. Mu=

29. Rijen Kirchspiel.

Wird gemeiniglich Ruihn ausgesprochen, lett Ruhjenes Basnizas Walsts. Nach der Landrolle die auch das Gut Selix ganz unrichtig hieher zieht, würde es aus 52½ publiken, 87¾ privaten, und 1¾ Pastorats-Haaken bestehen: aber es beträgt jest eigent-lich überhaupt 142 bis 143 (Undre zählen 148¾) Haasken; nach einer zuverlässigen Dekonomie-Liste waren im Jahr 1745 nur 122¾ Haaken, und darunter einige Mannlehngüter.

|                          |                                   | <b>Saakenzahl</b> |             |                |             |  |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--|
| Mamen der Guter          | Besitzer                          | v. J              | die         | v. J.          | für<br>1765 |  |
| Pastorat .               | Hr. Pastor C. O. Schulinus        | 13/4              | 1 7 8       | 13/4           | 178         |  |
| Rujen Großhof            | publ. =                           | 383               | 414         | 345            | 403         |  |
| Ronigshof                | publ. =                           | III               | 123         | 101            | 113         |  |
| Ohlershof                | Hr. Ussest. J. Fr. v. Engelhardt. | 3 4               | 4           | 34             | 4           |  |
| Mauckschen<br>Beringshof | hr. Eltester A. Z. (              | $20\frac{I}{2}$   | 20 <u>1</u> | 20 <u>1</u>    | 2012        |  |
| ober Schaben             | }                                 | 3 3               | 38          | 33             | 3 3         |  |
| Hessenhof                |                                   | 2                 | 2           | 7 3 8          | 14          |  |
| Puderfüll                |                                   | $6\frac{1}{2}$    | 7 7 8       | 5 7            | 7 8         |  |
| Megtull =                | Hr. Major Bar. H.<br>v. Zersen.   | 6                 | 6 8         | 6              | 6 3         |  |
| Arras ober Ar-           | Br. Baron 2. G.                   |                   |             |                |             |  |
| raft                     | v. Posse.                         | 63                | 8 x         | 63             | 81          |  |
| Moisekull =              |                                   | 6                 | 63          | 5 g            | 63          |  |
|                          | Hr. lieutenant C. v.<br>Krüdener. | $6\frac{I}{2}$    | 7 8         | $6\frac{1}{2}$ | 7 8         |  |
| Wirken ober              | hr. Ordnungsrichter               | 41                | 4 5 8       | 41             | 45          |  |
| Würkenhof .              | J. A. v. Engel-                   |                   | , 0         |                |             |  |
|                          | 3                                 | •                 |             | 23             | amen        |  |

|                |                                              | <b>Haakenzahl</b> |      |               |             |  |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|------|---------------|-------------|--|
| Ramen ber Gate | Besitzer ?                                   | v. J.<br>1699     | pie  | v. J.<br>1750 | fűr<br>1765 |  |
| Senershof un   | bl.hr. Major 23. J.v.                        | 4                 | 41   | 3 I           | 23          |  |
| Dregenhof      | Derfeldten.                                  |                   |      |               | *           |  |
| Henselshof     | hr. Rittmeister M.                           |                   | 45   | 3 5           | 45          |  |
|                | J. v. Engelharde.                            |                   |      |               |             |  |
| Rirbel over    | Br. Chrift. Gron:                            | 13                | 15   | 5 8           | 5           |  |
| Rurbelshof     | berg.                                        |                   |      |               | •           |  |
| Rujenbach      | Hr. Lieutenant von Stein.                    | 3                 | 31/4 | 238           | 3 ¥         |  |
| Paibs .        | Hr. Obristlieut. C. v.                       | 2 7/8             | 3 2  | 278           | 3 =         |  |
| Felip =        | s. Hallist Kirchsp. im<br>pernauschen Kreis. |                   |      |               |             |  |

1. Das Kirchspiel, wie das vormalige dasige Schloß, hat seinen Mamen vom Bach Ruhje, welcher aus dem grossen titserschen Morast jenseit des titserschen Sees entspringt, durch diesen See hindurch sließt, das alte rujensche Schloß vorden geht (vormals umfloß er dasselbe,) das ganze Kirchspiel mit vielen Krümmen durchströmt, und nachdem er einige kleine Bäche als den Guldruck, Pestau, Kirre, Uzza, Raudau, Ohle, u. a. m. aufgenommen hat, in den burtnecks schen See fällt. In eben denselben stürzt sich ben dem lezten rujen-großhosschen Bauer oder Kischer Kanzgar, noch ein andrer Fluß Namens Sedde, welcher aus einem Morast von der Seite der gulbenschen Posstirung kommt, und die Gränze zwischen den Kirchspieslen Rujen und Burtneck macht.

2. Rujen = Großhof lett. Ruhjenes leela muischa.

3

Das

Das zerstörte basige Schloß liegt auf einer kleinen Unhöhe; hat 645 rigische Ellen im Umfang; ziemlich tiefe, an etlichen Stellen über 60 Ellen breite, aber ganz leere und mit Gras bewachsene Graben.

- 3. Königshof lett. Rehnina muischa, ist auf lebzeit vergeben.
- 4. Ohlershof lett. Ohlera muischa, schenkte der König Gustav Adolph nehst andern Gütern 163 r an die Familie v. Engelhardt, deren männliche Nachkommen es von der Zeit an besessen haben.
- 5. Mauckschen lett. Maukschene muischa, ein vom König Gustav Adolph 1630 allodialiter verkaufetes Erbgut.
- 6. Zeringshof lett. **Ehringe** muischa, gehört zu Sylvesters-Gnadenrecht. Allodialgütern. Den Namen Schaden oder Schadenhof hört man nicht mehr.
- 7. Zessenhof finde ich nicht in der vom Hrn. Passtor Schulinus mir mitgetheilten Nachricht; vielleicht wird es jezt blos als eine Hostage angesehen, wenn es nicht anderwärts eingepfarrt ist. In der Ordensmeisster Zeit war es ein privates adliches Gut; wurde auch unter der schwedischen Regierung schon ein paarmal verkauft.
- 8. Puderküll lett. Dukera muischa; von eis nem Besißer Dücker der es 1592 mit königlicher Ges 'nehmigung verkaufte. Hier findet man zuweilen Biber.
- 9. Mezküll oder Metsküll lett. eben so, ist als ein vom König Sigismund August 1565 denen v. Breidenbach und ihren Erben beiderlei Geschlechts, mit dem Erbrecht ronferirtes, 1629 zum ewigen Eigensthum bestätigtes Gut, von der Reduction frei erkannt worden.

10. Arrast lett. Arrast muischa, heißt zuweilen auch Arries, ober Herismois. Weil es ein adelich Gut gewesen war ehe Liestand unter Schweden kam, so wurde es ben der Reduction 1682 ungekränkt gelassen.

11. Moiseküll lett. Platera muischa, von einem Plater dem und dessen rechten wahren Erben es 1504 geschenkt wurde: steht unter den allodialen Sylvesters Gnadenrechts. Gütern.

- 12. Turmis lett. eben so; ingleichen Wirken ober Würken lett. eben so, und Zenselshof lett. Enseln muischa ober nach dem Besißer Engelhart muischa: werden seit 1630 und 1631 von den männelichen Nachkommen der ersten Acquirenten, noch alle dren besessen. Einige nennen Nurmis ein von Gotth. Rettler allodialiter donirtes Gut.
  - 13. Sepershof lett. Jerre muischa.
- 14. Rirbel lett. Rirbele muischa, ein vormalisges Uppertinenz von Wirken, das durch Tausch an eisnen Pastor kam, dem es die Königin Christine 1652 mit Allodialrecht zum ewigen Eigenthum bestätigte.
- 15. Rujenbach lett. Ruhjenbaks auch Detwen muischa, das lezte von einer bereits ausgestorbenen Fasmilie; ist als ein aus der Ordensmeister Zeiten her Erbsund Allodialgut bestätigt und erkannt worden.
- 16. Paibs lett. eben so, soll in schwedischen Zeiten ein Appertinenz von dem gleich vorhergehenden Rujensbach gewesen seyn.
- 17. Noch gehören zu diesem Kirchspiel: a) von dem ben Salisburg eingepfarrten Gut Jowen 14 Gesinder die stür 4 Haacken gerechnet werden; b) von den eben daselbst angeführten publiken Ibdenschen Bauern 14. Gesinder die 1½ Haaken ausmachen; c) von dem ben Hallst im pernauschen Kreis eingepfarrten Krongut

# 132 Liefland; der rigische Kreis;

Rarrishof 28 Gesinder die 4 bis 5 Haaken betragen mogen.

- 18. Zu diesem publiken Pastorat beruft das kaiserl. Generalgouvernement, wie gewöhnlich, den Prediger. Die 6:Pastorats:Bauern bestehen aus 4 Halbhääknern und 2 kleinen Gesindern.
- 19. Die Landrolle zieht wohl das Gut Felix blos deswegen hieher, weil es mit Moiseküll einherrig ist, und zugleich revidirt wird. An seinem Ort kommt dasselbe im pernauschen Kreis vor.

## 30. Ermes Rirchspiel.

Lett. Ehrgemes Zasinizas Walsta; ein sehr alstes Kirchspiel wenn schon Zeinrich der lette Prediger ben seinen Brüdern an der Amer gewesen ist. Nach der Landrolle besteht es aus 61 privaten und 1 Pastorats-Haufen, nemlich:

|                                                    |                                                  | Haakenzahl    |                                                          |                                |                                                          |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Mamen der Guster                                   | Besitzer                                         | v. J.<br>1699 | volle                                                    | v. J.                          | für<br>1765                                              |  |
| Pastorat -                                         | Hr. Pastor So. tolowsky.                         | I             | 1                                                        | 1                              | I                                                        |  |
| Ermes .=<br>Homeln oder<br>Homelshof<br>od, Homlen | Jhr. Baron v. Un ger n= Sternberg                |               | 2234                                                     | 19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                           |  |
| Alt-Karkel<br>Neu=Karkel                           | Hr. Landrath F. v.<br>Pateul.<br>Hr. Major G. J. | 487           | $\begin{cases} 8\frac{5}{8} \\ 7\frac{7}{8} \end{cases}$ | 164                            | $\begin{cases} 8\frac{5}{8} \\ 7\frac{7}{8} \end{cases}$ |  |
|                                                    | v. Kirchner.<br>Hr. Baron Gotth.<br>v. Wrangel.  |               | 85/8                                                     | 8 1                            | 85                                                       |  |
| H                                                  |                                                  |               |                                                          | m                              | A111.612                                                 |  |

|                 |                                   | Saakenzahl |           |            |             |  |
|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|--|
| Mamen der Guter | Besitzer.                         | v. J.      | die volle | v. J.      | für<br>1765 |  |
| Wigandshof      | Hr. Capit. P. W.<br>v. Völkersahm | 41/4       | 41/4      | 41/4       | 44          |  |
| Kokenberg -     | Hr. Major M.                      | 3 5        | 3 7       | 3 5 8      | 137         |  |
| <i>!</i>        | strauch.                          |            |           | <i>:</i> . | ( _         |  |

1. Das Kirchspiel hat seinen Namen vom vormaligen basigen Schloß; und dieß ben seinigen vom kleinen Bach Ehrgem, daher nennt es der lette Ehrgemes Der Bach entspringt 1 Werst vom Schloß aus. einem verwachsenen Gee, geht in vielen Krummungen zwischen hohen Ufern bas Schloß vorben, wo er eine Mühle treibt, vereinigt sich etwa & Werst bavon mit dem Stint uppe, wendet sich nach Sudost und fällt in die Sedde, woher er ben M. Strubycz den Mamen Zerser bekommen habe, ist da man nie von einem folchen hort, nicht zu errathen. Mit noch wenigern. Recht nennt ihn Ziarne die Amer, benn diese war wie man aus Zeinrich bem letten sieht, ein Fluß den man burch Hülfe einer Brücke passiren mußte, über welche die Letten und Deutschen gingen, wenn sie von Burtneck aus gegen Ehstland zogen. Der Ehrgem ist so schmal daß man barüber springen ober bequem burchgehen kann; die nach Helmet oder Pernau reisen, kommen gar nicht Die Amer muß wohl die Sedde seyn, die in gerader Linie 1 Meile vom Schloß Ermes fortzieht, folglich hatte Siarne bas Schloß nicht an die Amer seßen sollen. — Wegen vieler Balder und verwachsenen Seen hat das Rirchspiel ziemlich große Granzen. Gegen Morden stößt dasselbe an ben pernauschen Kreis, gegen Osten an Lude, gegen Guden an die Sedde welche es von dem Kirchspiel Wolfahrt scheidet, gegen Westen

an das Rujensche. Vormals bestand es nur aus den benden Gütern Ermes und Rarkel: durch Theilungen sind aus dem ersten 5, aus dem letzten z besondre

Guter entstanben.

2. Das jest verstörte Schloß Ermes wurde 1320 erbaut. Der Graben ift febr irregular: aus seiner Beschaffenheit zog ein in ber basigen Gegend wohnender eins sichtsvoller Mann die Vermuthung, es musse vormals eine Schanze ber Letten ober Ehsten gewesen fenn, wo hernach die Deutschen anstatt der Balle Mauern aufge= führt hatten. Es ist wie die meisten vormaligen hiesigen Schlösser, ziemlich klein; im vorigen Jahrhundert bewohnte es noch der damalige Besißer Unton de la Barre; ba er sich eine andre Wohnung erbauet hatte, gin= gen Dach urd Zimmer burch eine Keuersbrunft verloren. Es befinden sich baran 2 Thurme, einer in der Mitte ber Westseite mit einem Thor, ber zwente an ber Ecke. Die äußern Schloßmauern sind voll köcher, die innern noch etwa 1 Faben hoch. Die Offseite welche zur Kornkleete jest bient, und einen Thurm welcher einen schonen Rel= Ier in fich schließt, bat man unter Dach gehalten; baber stehen bende noch unversehrt. Das Schloß gehörte bem Orben; 1575 kam es an ben Herzog Magnus; nach bessen Tod zog der Gouverneur Radzivil dasselbe 1585 ein.

3. Lemes welches Einige auch Ermis schreiben, lett. Phrzemes muischa, ein ansehnliches und weit- läuftiges Gebiet, ward vom König Gustav Adolph 1625 dem General Wilhelm (andre sagen Robbert) de la Barre und seinen männlichen Erben geschenkt, dann reducirt, aber 1722 restituirt. Da sich die benschen damals vorhandenen Brüder theilten, und ihre Untheile auf ihre Töchter vererbten, so entstanden nach und nach aus diesem Gebiet 5 Güter, nemlich a) Ermes; b) Alt=Karkel, welches Einige auch Karkeln nennen,

Sett. Wezz : Rarkel muischa; c) Neu-Rarkel ober Rarkeln, lett. Jaun: Rarkel muischa; d) Turnus. bof lett. Turnus muischa, der Ursprung des Mamens ist unbekannt, in ber kandrolle steht Turnau; e) Somlen lett. Omeles muischa welches sehr weitläuf. tige Granzen hat, in der landrolle Hommelshof heißt und von Einigen Homeln ausgesprochen wird. Alle biefe 5 Buter üben bas Rirchenpatronat aus. - Da bas Geschlecht berer de la Barre bessen mannlicher Stamm in Liefland ganz ausgestorben ist, diesem Rirchspiel eine febr geanderte Gestalt igegeben hat: so ist es billig von derselben kürzlich etwas zu erwähnen, welches ich aus den reichhaltigen Nachrichten nehme, die mir ein sehr thatiger und geschickter Mann mitgetheilt hat, nemlich ber Herr Pastor Borger, welcher während seiner dasigen Umtsführung oft Gelegenheit fand sich von allen genau zu unterrichten; (vor einiger Zeit faßte er ben Entschluß dieg Rirchspiel, wo es ihm nicht mehr gefiel, zu verlas= fen, und ging nach Riga.) — Die Familie de la Barre welche ihre alte Urkunden verloren hat, soll von dem Graf Osdenel von Tyrson abstammen, welcher nach Hinrichtung ber Konigin Maria, seine Grafschaft in Irrland und sein Leben einbußte. (Undre leiten die Abstammung aus einem noch vornehmern Geblute her.). Seine Sohne gingen nach Frankreich wo ber eine die Herrschaft la Barre kaufte, von welcher die Familie nun ihren Namen führte. Ein Sohn ging nach Mals ta, von da nach Schweden, in der wolmarschen Kirche soll er begraben liegen. Sein Gohn Anton wandte sich zur lutherischen Kirche; von ihm hat die ermessche Rirche noch jest einen sehr alten Relch, ber wie einige Zeichen zu erkennen geben von Katholiken ist gebraucht worden. Mus sonderbarem Anlaß foll er bas Schloß verlassen, und auf einer Bauerstelle Ramen's Rarkel eine Wohnung angelegt haben, wodurch der Hof Karkel ents CA

stand; hier blieb er bis an sein Ende 1698. Von seis nen 24 Kindern, waren ben der Reduction noch 16 am Leben, baber wurde ibm ju beren Unterftugung bas re-Ducirte Gut auf halbe Arende gelaffen. Mach ber Res Ritution theilten sich die 2 übrig gebliebenen Sohne: Wilhelm Friedrich behielt das Hauptgut nebst Homeln; Robbert Friedrich nahm Karkel und Turnushof: beide hinterließen keine Cohne. Des zwenten ? Tochter theilten sich: eine nahm Turnushof; Die zwote machte einen Sof auf einer Gesindestelle, so entstand Meu Rarkel; die jungste bekam Rarkel welches nun jum Unterschied Alt. Karkel hieß. Des altesten Cohns beibe Tochter verglichen sich so baß eine die Guter übernahm, und ihrer Schwester Untheil mit baarem Geld bezahlte. Unter Ermes sind nachher Hoflagen als Deddel muis scha, Unger muischa u. b. g. angelegt worden.

- 4. Rokenberg oder Rockenberg lett. Brente muischat, hat König Sigismund III der Familie Ermis die es in der Ordensmeister Zeit besessen hatte, mit ihrem alten Erbrecht bestätigt, und die Reduct. Kommission erkannte es sür ein altes adliches Brusterbengut. Wigandshof oder Wiegandshof lett. Wigand muisscha, hat wo ich nicht irre vormals bazu gehört.
- 5. Die angeführten Güter gehören ganz und allein zu dieser Kirche; obgleich Bauern von Lude nur ½ Meile bavon, von ihrer eignen aber gegen 2 Meilen abgelegen sind; eben so müssen sich die ermissichen Bauern welche nahe ben ber ludischen Kirche wohnen, zur ermissichen Kirche halten. Homeln hat 2 Gestinder nahe ben der wagenküllschen Kapelle, die gleichwohl zu ihrer 3 Meilen entlegenen Kirche reisen müssen.

- Salbhääfner, die aber 1½ Meile von demselben entserne ben Ermis-Neuhos wohnen, wo man noch die Grunds mauern der vormaligen Kirche sieht. Ein auf Pastorats Fossland errichtetes Gesinde steht seit 20 Jahren wist. Vormals lag das Pastorat hinter dem Schloß auf dem östlichen User des Ehrzem, wo auch die Kirche stand; aber 1688 wurde es vermuthlich auf königt. Vesehl, eine halbe Meile davon nordwärts angelegt; die Kirche aber am westlichen User des Ehrzem auf einem Verg erdaut. Die jesige hat man 1736 ziemlich größ doch nur von Holz errichtet. Sie ist seit langer Zeit gessstüt und baufällig, oder jezt schon ganz abgebrochen.
- 7. Man zählt hier viel Kapell- Stellen von denen nur der Grund noch kennbar ist; vermuthlich sind sie Ueberreste aus den katholischen Zeiten, wohl gar an solsche Oerter erbaut wo vormals war Aberglaube getrieben worden: darunter Annes ben Ermes. Neuhof wo vorsmals das Pastorat stand, und Zehrsen gegen Turnus. hof, die größten sind; ihre känge beträgt 15 Schritte.
- 8. Ob hier eine Filialfirche sen ist noch zweiselhaft. Anton de la Barre soll da er nach Karkel zog, den damaligen Pastor Jade beredet haben, er möchte alle Wochen dort predigen: beide versielen aber bald in Streit; der Pastor muste gar das land räumen. Dann wuste man von keinem Filial. Ein durch Schrecken geslähmtes Fräulein dat den 1718 nach Ermes berusnen Pastor Vincelius, er möchte zuweisen zu Turnushof und zu Karkel, wo sie sich wechselsweise aushielt, predigen, welches nach Unzeige des Kirchenbucke etsichemal im Jahr geschahe, wozu das Fräulein die Erlaubnis aus dem Konsistorium bewirkte. Nach des Fräuleins Abssem Konsistorium bewirkte. Nach des Fräuleins Abssem Ronsistorium bewirkte. Nach des Fräuleins Abssem Bedienung zu Karkel einzusühren, wowider der

35

Land=

## 138 Liefland; ber rigische Kreis;

Landrath de la Barre protestirte. Inzwischen soll Alts Karkel sodern, daß allzeit um den dritten Sonntag dort auf dem Hof Gottesdienst gehalten werde.

### 31. Lude oder Luhde Kirchspiel.

Man nennt es gemeiniglich das ludische lett. Lugsgeschu basnizas walste; eigentlich müßte es das lus dische und walksche heisen, weil der Pastor auch sür die Stadt Walk und deren Gebietsbauern berusen wird. Es soll aus 34 Haaken bestehen; nach einer genauen Verechnung ist es weit größer, schon die Landrolle zählt darin 36% private und 1% Pastorats. Haaken, nemlich:

| and the second second |                                 |       | Haak | enzal         | 1           |
|-----------------------|---------------------------------|-------|------|---------------|-------------|
| Namen der Gater       | Besitzer                        | v. J. | die  | v. J.<br>1750 | fűr<br>1765 |
| Pastorat =            | Hr. Pastor Gru-                 | I 1/4 | 134  | 114           | 13/4        |
| Lude oder Luhde       | Hr. Baron C. J.                 | 7     | 7    | T             | 15          |
| Lude-Großhof          | Hr. J. G. v. Thomsen.           | 254   | 2678 | 254           | 113         |
| Borrishof             | Hr. G. E. v. Schrader.          | 3     | 34   | 3             | 3 ±         |
| Soorhof -             | Hr. Kammerherr<br>C. Z. v. Reu- |       | 64   | 5 3/4         | 6 <u>r</u>  |

ta lin, um welche das Kirchspiel gränzt, ist schon im I B. S. 219 beschrieben worden: hier füge ich noch etwas ben. Der Stadt gehören 26 eigene Bauergesinder. Sie will gern ihren besondern Prediger haben, nur sehsen bazu die Mittel. Einmal schien sie der Erfüllung ihres Wunsches nahe zu seyn: benn ein reicher Rathsherr der wohl 30,000 Rubel besaß hatte viel Bürgerlander pfandweise an sich gebracht, und ein Gutchen baraus er-Vermuthlich um von der Stadt geschont zu werben, ließ er durch ben dasigen Sefretar ein Testament anfertigen, barin er bie Stadt zur Erbin einsezte, Damit sie einen eignen Prediger halten konnte. nach seinem Tobe fand man das Testament nicht; leicht hatte er es selbst wieder vernichtet; die Vorsicht hatte erfodert, basselbe ben dem Magistrat einliefern zu lassen. Die Wittwe hat indessen ber Stadt etliche taufend Rubel vermacht, damit die lander nicht wieder eingelöst werden sollen. — In der Stadtkirche werden nicht blos beutsche, sonbern auch lettische Predigten gehalten.

2. Lude oder kuhde, eigentlich Schloßkude, lett. Luggaschu pills, ist das Hauptgut. Der König Gustav Adolph gab es 1624 an einen Wrangell unter Mannlehnrecht; aber die Königin Christine donitte es dessen Schwiegersohn 1652 auf beiderlei Gesschlecht zum ewigen Eigenthum, dagegen sollte er seine Forderung an die Krone fahren lassen. Im Jahr 1677 ward es einem Nachkömmling dem Major. Wrantsel, dessen Enkel es noch besit, als eine Freiherrschaft auf männliche Brusterben bestätigt. — Das vormalige

Schloß liegt in feinen Trummern.

3. Ludes Großhof wird auch zuweilen nur Großhof lett. Luggaschu leela muischa genannt, und war

vormals ein Appertinenz vom Schloß.

4. Borrishof lett. Burges muischa, heist in etlichen Urkunden Borchsoder Vorichshof; schon von der Reductions-Kommission wurde es 1687 restituirt, und von der Restitutions-Kommission 1723 unter Allodialund Erbrecht zu erkannt.

5. Soor=

5. Soorhof lett. Sohres muischa, ward 1661 bonirt, und 1725 restituirt mit der Erlaubniß dasselbe unter Mannlehnrecht zu verkausen oder zu vertauschen, welche auch schon der König Karl XI i. J. 1675 erstheilt hatte.

6. Ausser diesen Gütern sind hier noch a) die der Stadt Walk gehörenden aber in keinem Haakenanschlag stehenden 26 Gesinder; b) von dem im dörptschen Kreis und carolischen Kirchspiel liegenden Gut Rawershof

39 Gesinder, eingepfarrt.

7. Die Stadt-Kirche liegt mitten in der Stadt und ist von Holz erbaut; die ludische aber als die eigentliche Kirchspiels Kirche, von Stein und mit einem Thurm versehn, sie liegt im ludischen Hackelwerk. — Das Passtorat ist i Werst von der Stadt abgelegen, und hat 2 eigne, und ausser diesen noch 3 Bauergesinder von der Stadt.

#### H.

## Der wendensche Kreis.

Juweilen gewöhnliche Ausbruckwendische Rreis
ist unrichtig. Der ganze Kreis enthält ausser der Stadt
Wenden, 30 kandfirchspiele, darin 31 Mutter = und
10 Filial=Kirchen liegen, welche von 28 Pastoren bedient
werden. Die kandrolle zählt hier jezt 261½ publike,
1414½ private, und 35½ Pastorats = Haaken. Im
Jahr 1699 fand man überhaupt 1581½, und im Jahr
1750 nur 1494½ Haaken; aber nach der vollen Haar
kenzahl soll er 302¾ publike, 1541¾ private und 36½
Pasto-

5.000

Pastorats-Haaken enthalten. Die lezte Revision geschahe zwar 1757; doch wird in der geschriebenen Landrolle kur die lezte Kolumne das Jahr 1765 wie im rigischen Kreis, angenommen.

Von diesem Kreis in welchem man sonderlich gegen die Stadt Wenden unter allerlei Ständen viel Mitglies der und Freunde der Brüdergemeine; ingleichen viel wohlhabende Bauergesinder sindet die ordentlicher und reinlicher als die letten anderwärts, leben; werde ich gesnaue und vollständige Nachrichten liesern, welche ich von dasigen angesehenen Männern, sonderlich durch die gutisge Unterstüßung eines sehr patriotisch gesinnten Freiherrn, ingleichen des Hrn. Probstes Baumann-zu Wenden, und des Hrn. Probstes Prizzbuer zu Marienburg, ershalten habe; als welche zur Beförderung meiner Arbeit viel Erkundigungen eingezogen, und Andre zu Bensträgen ermuntert haben: der zulezt genannte that gar eisne Reise in etliche Kirchspiele um desto sichrere Anzeigen zu sammlen.

#### I. Die Stadt Wenden.

Bon dieser kaiserlichen Stadt findet man schon im ersten Band Nachricht: hier süge ich noch etwas hinzu. Die Stadt welche lett. Zehsis, und ehstnisch Wenno lin heißt, hat ausser ihrem in Haakenanschlag stehenden Patrimonialgut Jürgenshof, noch ansehnliche Ländereien und Pläße, die in keiner Haakenzahl, aber unter Allodialrecht stehen, und niemals von der Krone Schweden sind reducirt worden. Nach der 1688 von Joh. Zinr. Reltsch gemessenen, und 1690 von Eberh. Tolks revidirten Specialkarte von den wendenschen Stadt-und Bürger-ländern, betragen sie, ausser 128 Haus- und Gartenpläßen in der Stadt, und 99 andern Gärten,

Garten, überhaupt 1841 Tonn-Stellen; nemlich ber geschmolzene Acker 1059, die Buschländer 3825, der Stadt-Busch besonders 300, die zwo Biehweiden und die Wiesen ungefähr 100 Tonn = Stellen. Das Pastorat, die Schule und des Kusters land liegen auch auf Stadt-Grund und Boben. — Mordwestwarts etwa 2 Werft von Wenben, liegt im Stadtgebiete die Sole welche der lette die eiserne Pforte nennt (S. 2 B. S. 143) von ber 21a 1 Werst. Sie geht 6 Schritt tief in ben Felsen, in Gestalt eines Thors. Mus berfelben fließt ein kaltes klares Waffer. Rund umber sind mehrere mit allerlei Bäumen bewachsene Unhöhen. Ihren Deutschen Namen Isenpforte hat sie theils von ihrer Gestalt, theils von dem vormaligen Besiher des Grundes In ihrem Wasser will man Spuren von Gisentheilchen bemerkt haben. - Die im 1 B. S. 233 erwähnte russische Kirche findet man in den Rarten von Wenden deutlich angezeigt. Unter den Ordensmeistern waren schon in den lieflandischen Stadten ruffische Rauf. leute bie eigne Kirchen hatten; auch in Riga ift eine gewesen. Gotth. Vieck versichert, die Polen hatten ba sie eine Kirche verlangten, angeführt: "hätten doch auch "die Ruffen ehemals eine Rirche in Riga gehabt, wie "dieselbe (vermuthlich) die Ueberreste) noch jeso vorhans "den ware... — Die Kirche in ber Worstadt (1 23. S. 236) hieß die Catharinenfirche.

Jezt will ich etwas von der Geschichte der Stadt an. sühren, welches ich aus des bereits namhaft gemachten Hrn. Probstes Baumann handschristlichen Aussass nehme, den dieser fleißige und rechtschaffene Mann unter dem Titel: Merkwürdigkeiten von Wenden theils aus gedruckten, theils aus gesammelten handschristlichen Nachrichten zusammengetragen hat. Hieraus werde ich einen Auszug mit seinen eignen Worten liesern.

Wenden

Wenden ist von Riga gegen Osten 12 Meilen ente fernt; liegt an der groffen pleskowschen Heerstraffe; war vormals die Residenz der Ordens - oder Heer = Meifter; bann vielen Veranderungen unterworfen, bald eine Königliche, bischöfliche, wieder königliche, gräfliche, freis herrliche, zulezt was sie noch jezt ist eine kaiserliche Stadt. Sie liegt auf einer hohen Ebene. Der Ordensmeister Volquin von Winterstedt sing an um das Jahr 1225 sie und das Schloß zu bauen. Ihren Namen hat sie, so wie bas 3 Meilen gegen Suden bavon abgelegene Alt-Wenden, jest Arrasch, welches Vinno von Robrbach 1205 angelegt hatte, unstreitig von den damals in dieser Gegend wohnenden Wenden, die von den Ruren waren vertrieben worden. Der Ursprung bes lettischen Namens Zehsis, und des russischen Res, ist wohl noch unentschieden.

Frangelium ben Wenden.

von Wenden, der ein Sohn des berühmten Raupo soll gewesen senn, und viel Ruhm erlangt hat.

1210. Die Ehsten belagern Wenden, und verlieren ein Haupttreffen.

1217. Die Ruffen belagern Wenden vergebens.

der gehaltenen Kirchenvisitation, die neu bekehrten Wenden wegen ihrer Beständigkeit im Glauben, und bittet die Ordens- Brüder ihnen, auch den Liwen und Letten ein leichtes Joch aufzulegen. Daher erlangten sie in und ben Wenden mehr Freiheiten als anderwärts, konnten sich daselbst andauen, und liegende Gründe haben. Noch ist jest ein wüster Hausplaß in der Stadt welcher der Liwen-Verg heißt, und eine Glocke heißt die Liwsche;

Wenden, Freudenberg, Duckern und Strikenhof, wird der liwsche Paggast genannt. Leichen aus diesem Bezirk werden vom liwschen Berg zum Kirchhof gebracht und mit der liwschen Glocke ohne Bezahlung beläutet.

1281. Die Erhauung der noch jezt vorhandenen das sigen Kirche nimmt ihren Anfang, und wird 1284 geenstigt. †)

ren-Miederlage in Wenden gehabt.

1495. Der Ordensmeister W. v. Plettenberg verziert Wenden mit 3 grossen Thurmen.

1524. Der aus Kokenhusen vom Erzbischof vertriebene Brügmann wird der erste evangelisch = lutherische Prediger in Wenden, und halt den Gottesdienst im Münzthurm.

1562. Die Stadt erhält vom König Sigismund August ein zu Wilna den 28 Nov. 1561 datirtes herrliches Privilegium.

Waffenstillstands zwischen dem Zar Iwan Basilowitsch und dem König Erich XIV, heißt Wenden eine russische Erbstadt.

1575. In einem duckerschen Document kommt ein undeutscher Pastor vor, Namens Joh. Schnell, der unweit der Catharinenpsorte in Wenden gewohnt hat.

1577. Die traurigen Schicksale der Stadt um diese Zeit sind aus der Geschichte bekannt. Das Schloß ward

t) Dinge welche das ganze Land, oder blas die Ordens. meister und ihre Residenz zu Wenden betreffen, überschlage ich, da sie aus der Geschichte bekannt sind. ward gesprengt, die Russen nahmen die Stadt ein, aus welcher vorher die Bürger eine polnische Besatzung getrieben hatten. — Gegen das Ende des Jahrs, kam ein polnischer Sekretär Joh. Büring mit 100 deutsschen Reutern, 80 Polen und 200 lettischen Bauern; eroberte die Stadt und das Schloß, welche von den Russen icht sonderlich vertheidigt wurden; nahm auch andre Schlösser ein, und sezte sich in Wenden wo er alles nach Mögtichkeit ausbessern ließ.

1578. Die Stadt wird abermals von den Russen belagert; ein herbeneilender posnischer Entsaß kommt zu rechter Zeit, weil man aus Hunger bereits 24 Pferde geschlachtet hatte, deren Eingeweide der Armen Untheil war.

Is82. Wiber die Verträge wird zu Wenden ein Bisthum auf dringendes Unhalten des pabstlichen legaten errichtet: die Güter Wolmar, Burtneck, Trikaten, Wrangel, Mojahn u. a. m. wurden dazu geschlagen. Der erste Bischof Alexander Milinsky starb vor der Besignehmung; derzweite Joh. Patricius starb 1587, und liegt in der St. Johanniskirche zu Wenden begraben +); von dem britten Otto Schenking ist noch ein grosser Altarleuchter mit dessen Namen und Wapen in der dassgen Kirche zu sehen.

1584. Die Stadt erhält ein schönes zu Warschau ben 7 Dec. 1582 datirtes Privilegium, darin der Ronig sie seine Stadt nennt.

1594.

t) Wie viel Ordensmeister baselbst begraben liegen, und daß noch einige von ihren Grabsteinen vorhanden sind, weis man aus der Geschichte, sonderlich aus der welche der Hr. Pastor Bergmann nebst des Hrn. Sutrectors Broze Zeichnungen herausgegeben hat.

funde des Guts Ruzky, wird eines lutherischen Prediagers Christup Wemers gedacht, der in der Stadt uns weit der Catharinenpforte sein Haus hatte.

1600. Die Schweden nehmen Wenden ein.

am 28 May hier mit der lettlandischen Ritterschaft einen Landtag. — Die Polen erobern die Stadt, mussen sie aber schon am 13 Aug. den Schweden wieder überlassen.

bem Reichstag zu Warschau den & Jun. ausgefertigt. Alle dren hat die Stadt noch jezt in beglaubter Abschrift aufzuzeigen.

1626. Der König Gustav Adolph ertheilt am 2 Febr. dieser seiner Stadt ein Privilegium zu Reval. Der Reichskanzler Axel Oxenstierna bekam vom König das ganze Visthum Wenden. Dieser versprach durch ein eignes zu Wolmar datirtes Privilegium, die Stadt ben allen ihren Freiheiten, Privilegien und Vorzrechten zu erhalten, und so weit sich seine Gerichtsbarkeit erstreckt, die Vürger darin handhaben und schüßen zu lassen; auch den Krug (den dubinskischen rakschen) den die Polen ausserhalb der Stadt den Vürgern zum Nachtheil erbaut und gebraucht hatten, der Stadt und Gemeine wieder zu unterlegen und zuzukehren.

1636. Die Stadt erhält von der Königin Christine ein Privilegium zu Stockholm am 6 Sept.

1643. Zu des Kanzlers Openstierna Zeiten sind sandrichter in Wenden nach einander gewesen 1) Franz Abr. Reinecke, 2) Jac. Reuz 3) Friedrich Lip=hard. — Damas ist die Filialkirche Arrasch von Wenden zum ersten mal getrennt worden; zum zwenten mal geschahe es 1722.

1656.

ihm folgte Day. Lotichius, über dessen Ausschweisung der Magistrat ben dem damaligen Oberkonsissionium zu Dorpat Klage erheben mußte. Er ward erst auf ½ Jahr, dann ben ausgebliebener Besserung ganz seines Amtes entsezt; fand aber durch den Hosprediger in Stockholm einen Kanal. Die Sache wurde von neuen ausgenommen, er völlig restituirt, und die Stadt ver= urtheilt ihm den Schadenstand mit 3543 Thalern 78¾ Gr. zu erseßen. Da es an Geld sehlte, wurden ihm viel Stadt Ländereien immittirt, die er an Fremde ver= kauste, wodurch die Stadt einen noch jezt sühlbaren Stoß bekam.

ber Bürgemeister Wilhelm Schleper etwas Getd vorschießt.

Georg Plocius daselbst Rector mit einem Gehalt von 80 Thalern.

schen Prediger; die Ukten haben der Generalsuperintenstent Joh. Zischer, und die Probske Jacob Gray, Johann Ruhendorf im Wendenschen, Johann Ticolaus Zartung im Dörptschen, Andreas Sorsselius im Hinter=Embachschen, Barth. Stübner im Rigischen, unterschrieben.

1677, brannte Wenden ab.

1680, wurden die Schragen der dasigen kleinen Gilbe aufgesett.

1692. War ein Landtag zu Wenden,

den. Damals waren ben der dasigen Gemeine auch R2

Diaconen; einer Namens Schumann ward 1704 als Pastor nach Papendorf berufen.

Anm. Rur soweit geht der mir mitgetheilte Auffat,

## II. Die Kirchspiele.

#### 1. Wenden Kirchspiel.

Lett. Jehsts, besteht eigentlich nur aus 73% Haaken; aber nach der Landrolle aus 26 publiken, 68½ privaten, und 2½ Pastorats-Haaken, nemlich:

|                                                |                                                   |                    |                  | tenza i         | bl                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Namen der Güter                                | Besitzer                                          | v. J.<br>1699      | die<br>volle     | v. J.           | für<br>1765                                               |
| Pastorat =                                     | Hr. Probst Bau-                                   | 21/4               | 2 3/8            | 21/4            | 2 1/4                                                     |
|                                                | Herr Major (C.<br>E.v. Sievers,                   |                    | ,                |                 | C . T                                                     |
|                                                | hr. Ussess. Baron<br>C. U. v. Wolff<br>Erben.     | 233                | 253              | 225             | $\begin{cases} 21\frac{1}{4} \\ 4\frac{1}{2} \end{cases}$ |
| Freudenberg<br>Lohdenhof oder.<br>Weissenstein | Herr Obrister G. E. Weiß:                         | 2 2 <del>1</del> 4 | 2 I <del>I</del> | $20\frac{1}{8}$ | [13                                                       |
| C 16 5 5                                       | mann Bar. stein.                                  |                    |                  |                 | 8 8                                                       |
|                                                | hr. Obristlieuten.<br>Tr. C. v. Zage-<br>meister. | 21                 | 47<br>221<br>8   | 5 2 1           | $4\frac{7}{8}$ $22\frac{1}{3}$                            |

| ELS-           |                                                              |       | Haake          | nzahl                         |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------------|
| Ramen der Gute | r Besitzer                                                   | v. J. | die<br>volle   | b. J.                         | fűr<br>1765 |
| Lenzenhof .    | Hr. Landrath B. Baron v. Cam-<br>penhausen.                  | 81/2  | 93/4           | 7 7 8                         | 938         |
| Duckern ober   | Br. Obristlieuten.                                           | -     |                |                               |             |
| Liphardshof    | vers.                                                        | 14    | 238            | 14                            | 2 8         |
| Dubinsky .     | publ.                                                        | 2 1/2 | 2 7            | 21                            | 27          |
| Seflershof     | Hr. Landger. Us- feff. u. Gekretar                           | 21/4  | 2 7/8<br>2 1/2 | $2\frac{I}{2}$ $2\frac{I}{4}$ | 278 212     |
| Jürgenshof     | S.A. v. Wolff.<br>der Stadt Wen-<br>den Patrimonial-<br>gut. | 3 1/8 | 31/2           | 2 7 8                         | 31/2        |

- 1. Schloß: Wenden lett. Jehst pills, ist von der Kaiserin Elisabeth 1747 donirt, und dann verkauft worden. Was der Stadt daben begegnete, steht im 1 V. S. 234. Ben einem neuerlichen Verkauf inachte man aus der bisherigen Hoflage Johannenhof ein besonderes Gut. Nur 6½ Haaken sind hier, die übrisgen ben Urrasch eingepfarrt. Johannenhof heißt lett. Jahna muischa.
- 2. Freudenberg lett Preekulla muischa war ganz publik; neuerlich ist ein Theil davon nemlich Los denhof lett. Lodes muischa von der jezt regierenden Kaiserin erblich verschenkt worden. Ben Wenden sind von Freudenberg 9, und von lodenhof 8½ Haaken; die übrigen aber ben Arrasch eingepfarrt.

- 3. Strikenhof ober Strickenhof lett. Strikes muischa.
- 4. Lindenhof lett. Leepas muischa, ein von der Kaiserinn Elisabeth 1743 erb und eigenthümlich verschenktes Gut, davon 17½ Haaken zu diesem, die übrigen 5 aber zum Kirchspiel Wolmar gehören.
- 5. Lenzenhof lett. Lenzen muischa hat die Raiserin Llisabeth 1744; und Duckern lett. Dukera muischa der König Gustav Adolph 1629, mit Ullodialrecht verschenkt.
- 6. Dubinsky lett. Jescha muischa, ist jezt publik, ward aber 1747 nebst Wenden verschenkt.
- 7. Seklershof vormals Kalnenhof, lett. Sekles rasoder Kalne muischa, ein von Gotth. Rettler 1561 donirtes dann 1592 und 1621 königlich confirmirtes Allodialgut; zu dem noch 1614 das Bullin Gesinde vom König Sigismund III jure seudi gegeben ward. Hiervon gehört I Haaken zu Arrasch.
- 8. Jürgenshof lett. Jurge muischa haben bie Könige Sigismund August 1561, und Gustav Adolph 1626, der Stadt, zum Besten der Armen und zur Einrichtung einer Stadtschule, eigenthümlich ressituirt; daher nennen es Einige das wendensche Hospistalgut. Nur 25 Haaken sind hier, der Rest ben Arstasch, eingepfarrt.
  - 9. Noch gehören zum wendenschen Kirchspiel a) von Palmhof unter Papendorf, is Gesinder oder unsgesähr 5 Haaken; b) von Rugki unter Arrasch, ½ Haaken; von Kokenhof unter Wolmar, s Gesinde. Vormals war auch das Kirchspiel Arrasch, und unter der polnischen Regierung das Kirchspiel Nitau, ingleischen Jürgensburg, mit Wenden verbunden.

131

To. Das Kirchenpatronat hat die hohe Krone; die Stadt und die Höfe schlagen blos vor. Das Passorat (so wie die Kirchspiels-Schule und das Küsterland) liegt Weile von der Stadt auf deren Grund und Boden. Aber die 6 Pastoratsbauern, welche aus 4 Halbhätnern und 2 kleinern Gesindern bestehen, wohnen hinter dem Gut Freudenberg auf publiken Grund 1½ Meile vom Pastorat.

#### 2. Trikaten Rirchspiel.

Besteht nach der kandrolle aus 24½ publiken, 94¾ privaten, und 3½ Pastorats-Haaken; nemlich:

|                                                                        |                                                                                                                                       | ,     | Haat           | enzah                                                                                                                             | f .                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mamen ber Gater                                                        | Besitzer                                                                                                                              | v. J. | bie<br>  volle | b. 3<br>1750                                                                                                                      | fűr<br>  1765                                             |
| Pastorat .                                                             | Hr. Pastor Saltz<br>mann.                                                                                                             | 3     | 3 8            | 3                                                                                                                                 | 38                                                        |
| Trikaten Lipskaln Luhbenhof Planhof Outkenhof Alt-und Neu- Wrangelshof | der liefländischen Ritterschaft Güter, zum Unterhalt des Provinzials Staats, stehen unter, des Lands raths Rollegiums und der Ritters |       | 1              | $ \begin{array}{c} 16\frac{1}{4} \\ 11\frac{1}{2} \\ 5\frac{1}{2} \\ 11\frac{1}{4} \\ 6\frac{1}{2} \\ 19\frac{1}{2} \end{array} $ | 10 7 7 7 7                                                |
| Wießenhof<br>Sackenhof                                                 | schaft Disposition. [ publ.  spubl.  spr. Obristlieuten.  v. Transehe.  R 4                                                           | 4     | 188            | ĺ                                                                                                                                 | $\begin{cases} 18\frac{3}{8} \\ 5\frac{7}{8} \end{cases}$ |

|           |       |    | Early the state of the                      |      | <b>Saakenzahl</b> |       |                 |  |
|-----------|-------|----|---------------------------------------------|------|-------------------|-------|-----------------|--|
| Mamen ber | Gater |    | Befiper                                     | v. J | bie<br>volle      | v. J. | får<br>1765     |  |
| Zempen    |       | me | Legationsr<br>f.E. S.<br>ngden.<br>Bürgemei | v.   |                   | .4    | 5<br>8 <u>1</u> |  |
| Tepelsho  |       | m. | v. Wied<br>Riga.                            |      | 8 83              | . 08  | 02              |  |

- 1. Trikaten lett. Trikate, von welchem die sämmtlichen Ritterschafts=Güter gemeiniglich die trikatenschen
  Güter heißen; Dutkenhof lett. Dutkes musscha;
  Planhof lett. Planes musscha; und Wrangelshof
  lett. Wrangel musscha: sind auf kaiserlichen Besehl
  der lieständischen Ritterschaft gegeben worden. Lipskaln
  lett. Lipsches musscha, und Luhbenhof oder Lubbenhof lett. Lubbes musscha, gehören auch dazu.
  Bon Wrangelshof sind 3 Gesinder ben Wolmar eingepfarrt.
- 2. Wiegenhof lett. Wihzes muischa, besizt der Hr. Cammerherr und Gesandte Musin Puschkin ohne Arende.
- 3. Sakenhof lett. Wahles muischa war ganz publik; neuertichst schenkte die jezt regierende Raiserinn einem Baron v. Lowe davon 5 Haaken, welcher dieselben an den nunmehrigen Besisker verkaufte.
- 4. Zempen lett. Zempene, ein 1737 von ser Kaiserinn Anna erb = und eigenthümlich geschenktes Gut.

- Teeple muischa, ein unter die schwedische Regierung mitgebrächtes, 1630 confirmirtes, und nach der Reductions Rommissions Erklärung auf beiderlei Geschlecht zuvererbendes Brusterbengut.
- 6. Noch sind hier a) die Stackelsche Postirung; b) von Wolmarshof unter Wolmar, 2 Gesinder von 3 Haaken, eingepfarrt.
- 7. Das Kirchenpatronat wird von der hohen Krone ausgeübt. Die Kirche hat der König Karl XI dessen Mame noch jezt über der grossen Kirchenthür in einem Quaderstein eingehauen zu sehen ist, erbauen lassen.—Das Pastorat hat 7 eigne Bauergesinder meistens Halbshäfner.
- 8. Zur liefländischen Kirchengeschichte merke ich noch an, daß nach dem Zeugniß des unlängst verstorbenen dassigen Hrn. Probstes Dietz, zu solge der vorhandenen Machrichten, der Kaiser Peter Lauf den ersten allgemeisnen Landtag nach Wiederherstellung des Lundstaats, 1711 durch den damaligen Plenipotentiaire v. Löwermolde auch hat die Priesterschaft berufen lassen, da denn der damalige Probst zu Trikaten, auf dem Landtag als Desputirter der Geistlichkeit gegenwärtig gewesen ist.

#### 3. Arrasch Kirchspiel.

Lett. Abrasche ober Abraische, wird von Einigen auch Wezs Zehsts d. i. Alt Wenden, genannt. Es besteht nach schwedischer Uebermessung eigentlich aus 38½ Haaken; die Landrolle zählt darin nur 7 publike, 15½ private, und 1½ Pastorats Haaken, nemlich:

\$ 5

Mamen

|                              |                                                                     |                                                               |              | Haakenzahl     |                |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| Namen ber Guter              | Befiger                                                             | v. J.<br>1699                                                 | die<br>volle | v. J.          | für<br>1765    |  |  |  |  |
| Pastorat =                   | Hr. Pastor Lysingt                                                  | $\begin{array}{c c} 1\frac{1}{4} \\ 6\frac{1}{4} \end{array}$ | 1 1/4        | 14             | 14             |  |  |  |  |
| Spahrenhof<br>ober Samsky    | publ.                                                               | 61/4                                                          | 7 8          | $6\frac{1}{4}$ | 7              |  |  |  |  |
| Lubbert-Renzen               | Frau Cornettin von<br>Schulz.                                       | 21/2                                                          | 3            | 2 <u>1</u>     | 3              |  |  |  |  |
| Nuşky =                      | Hr. Major M.R.v.                                                    |                                                               | 3            | 3              | 3              |  |  |  |  |
| Ramelshof oder<br>Doctormois | Hr. Major und Rit-<br>ter des Schwerdt-<br>ordens C. R. von<br>Bar. | 44                                                            | 54           | 44             | 5 <del>1</del> |  |  |  |  |
| Namosky -                    | Hr. Commissar Carl<br>Jacob Baum-<br>narten.                        |                                                               | 78           | 4<br>4         | 7              |  |  |  |  |
| Drobbusch oder<br>Bergenhof  | Hr. Assessor B. J. v.Bromsen.                                       | 34                                                            | 3 8          | <b>′3</b>      | 3\$            |  |  |  |  |

## 1. Spahrenhof lett. Spahres muischa.

- 2. Lubbert=Renzen lett. Renzene muischa hat seinen Namen von einem Besißer, dessen Haus und das zu gehörende känder der König Gustav Adolph 1626 an einen Bürger in Wenden erblich und zu ewigen Zeisten schenfte.
- 3. Rugky lett. Rutkes oder Ruzkas = vder Gisingk ginga muischa, lezteres vom Burgemeister Gigingk dem der König Gustav Adolph 1626 ein Haus in Wenden das ein Rugky besessen hatte, mit allen dazu gehörenden Ländereien, auf ewige Zeiten gab und verslehnte. Hiervon ist ½ Haaken ben Wenden eingepfarrt.

- 4. Rahmelshof lett. Rahmul muischa, ein Mannlehn welches der Familie v. Bar 1671 confirs mirt und 1723 adjudicirt wurde.
- 5. Ramonky lett. Erik muischa, ein von Gusstav Adelph 1626 erbsund eigenthümlich verschenktes Erbgut.
- 6. Drobbusch lett. Drabbusche muischa, ist zu schwedischer Zeit oft verkauft und endlich verpfändet worden; da des Eigenthümers Erben ausgegangen waren, siel es an die Krone; dann überlies es der dirigistende Senat einem lieständischen Edelmann mit der Bestugniß dasselbe einzulösen. In einem Eremplar der neuesten Landrolle stehen ben diesem Gut die Worte: "nebst einem Stück Pastorats: Land.
- 7. Noch sind hier eingepfarrt: 1) aus dem Kirchspiel Wenden a) vom Schloß Wenden zwo Hoflagen
  nebst den dazu gehörenden Bauern, zusammen etwa 12 Haaken; b) von Freudenbertz über 3 Haaken; c) von
  Seklershof  $\frac{1}{2}$ , und d) von Jürtzenshof  $\frac{1}{4}$  Haaken.
  2) Von Rudling im Kirchspiel Schujen 1 Haaken.
- 8. Dieses publike Pastorat liegt nur 3 Meilen von Wenden, und gehörte vormals als eine Filialkirche dazu. Es hat 5 eigne Bauergesinder.

#### 4. Ronneburg Kirchspiel.

Einige schreiben es unrichtig und ungewöhnlich Ronnenburg. Im lettischen heißt es Raunas basnizas walsts, und hält nach der geschriebenen landrolle 29\frac{1}{4} (in manchem Eremplar stehen 33\frac{1}{4}) publike, 101\frac{5}{8} private, und 1\frac{3}{2} Pastorats. Haaken, nemlich:

| Mr All          |                                     | Jaakenzahl     |                 |                |                 |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Mamen ber Guter | Befițer                             | v. J.<br>1699  | die<br>volle    | v. J.          | für<br>1765     |
| Pastorat =      | Hr. Pastor W. M. Wurm.              | 14             | I 3/4           | 1 4            | 13/4            |
| Schloß Ronne.   | Sr. Obrister Joh.                   | 30             | 34              | 30             | 413             |
| burg            | G. und Ir. Assess. Ge-              | 1 -            |                 |                |                 |
|                 | brüder Berens v.<br>Rautenfeld.     |                |                 |                |                 |
| Neuhof =        | Fr. Rommergrathin                   | 17=            | 175             | 15             | 175             |
| 0,000           | Berens v. Rau-                      | . ~            | . 0             |                | , 0             |
| Q               | tenfeld.                            |                |                 |                |                 |
| Friedrichshof   | Hr. Kammerjunker<br>Baron v. Wolff. | 17             | 203             | 17             | 138             |
| Wesselshof =    | Br. Landgerichts                    | 74             | 123             | 74             | 123             |
| , ,             | Stiffest. S. J. v.                  | , 4            |                 |                |                 |
| Paulenhof =     | Bruiningk.                          | $1\frac{1}{2}$ | 2 1             | $1\frac{1}{2}$ | 21/8            |
| Mahrzen .       | publ.                               | 192            | $21\frac{3}{8}$ | 192            | 213             |
| launefaln       | Br. Dbriftlieuten.                  | 41             | 5 3             | +1             | 5年              |
| lubar           | > C. A. L. vond                     | 2 3            | 31              | 23             | 3 4<br>2 3<br>4 |
| Fresten         | Driesberg.                          | 23             | $2\frac{3}{4}$  | 23             | 2 3             |
| Stürzenhof      | publ.                               | 10             | 103             | 75             | 7 5 8           |
| Horstenhof      | hr. Kreiskommissar                  | ]              | 13/8            | $1\frac{8}{1}$ | 7 8             |
|                 | 3. Rickmann.                        | $2\frac{1}{2}$ |                 |                |                 |
| issenhof =      | Hr. Ordnungsrichter                 | 2 2            | T 5             | 3              | 15              |
|                 | 21. J. v. Tiesen=                   |                | $1\frac{5}{8}$  | 8              | 7 8             |
|                 | hausen.                             | ) [            | 1               | . 8            |                 |

1. Das Kirchspiel, wie das Schloß, hat vermuthlich seinen Namen von einem Bach Rauna: die lettischen Benennungen lassen fast keinen Zweisel übrig; und die meisten an einem Bach erbauten Schlösser erhielten von demselben ihren Namen: daher sollten Kirchspiel und Schloß eigentlich Rauneburg heißen. Die Raunes pforten in Riga und in Wenden, machen mahrscheinlich. baß bie jest in ihren Trummern liegende Stadt Ronneburg anfangs auch Rauneburg ist genannt worden: sie hatte wie die Erneuerung und Bestätigung ihrer Privile. gien und Freiheiten vom 6 April 1590 zeigt, vorzügliche Gerechtsame, unter andern bas rigische Recht, einen Proconsul und ihre Bürgemeister. — Der erwähnte Bach Rauna welcher fich im Frühling fehr ergießt, und über welchen eine Brucke geht, die noch jest Sweedru tilte b. i. Schweben - Brucke beißt, entsteht theils aus einem Ausfluß bes Spander Gees im Gerbenschen, der Sprohschu uppe genannt wird; theils aus dem ronneburgschen See Raunais, bessen Ausfluß Raunais uppe heißt. Beibe Ausflusse vereinigen sich ben bem Schanzberge Cannisa Palns, bergleichen man ben als ten Schlössern findet, und geben ale ein Bach unter bem Mamen Rauna durch das ronneburgsche Hackelwerk: bann nimmt er mehrere Bade auf, und fällt endlich in bie Ma.

2. Schloß-Ronnebury lett. Raunas pills hat im jesigen Jahrhundert viele und darunter sehr vornehme Besißer gehabt; und ist bald publik, bald privat gewesen. Zulezt schenkte die jezt regierende Raiserin dassselbe dem Herrn Reichssürsten Orlow, welcher es vor etlichen Jahren verkaufte. Unter diesem Gut sindet man noch viel wohlhabende Bauern, welche gemeiniglich in ziemlich ordentlichen Wohnhäusern und reinlichen Stuben leben: etliche darunter kann man gar reich nennen. Eilf Gesinder sind ben Smilten eingepfarrt. — In den Landrollen verscheint die Haakenzahl gemeiniglich anders als ich sie angebe. Nach der einen werden unter dem Jahr 1765 nur 30 private und 4 publike Haaken angessschrieben: aber nach einer erhaltenen zuverlässigen Nachstricht,

richt, sind vor dem erwähnten Verkauf des Guts die 4 publiken durch ein allerhöchstes Geschenk auch privat worden. Nachher kauften die beiden jesigen Besiser noch 7½ Haaken dazu, welche vorher ein Theil des Guts Friedrichshof waren, Laussens Paggast hießen, und mitten in den Gränzen des Guts Nonneburg lagen. Das durch stieg das Gut von 34 zu 41 Haaken, bekam reis ne Gränzen, Wald und Heuschläge.

- 2. Neuhof lett. Raunas jauna muischa; insgleichen Wesselshof lett. Wesselawskes muischa, wo jezt in einer neuerlichst errichteten Fabrik allerlei Ursten von Taback gemacht werden; Launekaln lett. Launukalna muischa, wovon 6 Gesinder ben Smilten eingepfarrt sind; und Paulenhof lett. Paulu muischa: sind nebst dem gleich folgenden Friedrichshof von der Kaiserinn Blisabeth 1744 zum ewigen und erblichen Eigenthum verschenkt worden.
- 3. Friedrichshof lett. Baischukalna muischa, ein völliges Allodialgut (s. die gleich vorhergehende Nummer,) das nach der geschriebenen Landrolle 20\(\frac{3}{4}\) Haaken beträgt; weil aber neuerlich davon der Laussens Pangyast von 7\(\frac{3}{8}\) Haaken an das Schloß Ronnes burg ist verkauft worden, so hålt es jezt nur 13\(\frac{3}{8}\) Haaken. Es hat Wald und Heuschläge hinlänglich; nur der Kornboden scheint mittelmäßig zu sehn.
- 4. Mahrzen schreiben einige Marken auch Marsenhof lett. Mahrzenes muischa. Stürzenhof lett. Startas muischa. Zorstenhof lett. Brantumuischa, davon ein Gesinde ben Smilten eingepfarrt ist. Lissenhof lett. Lisses muischa.
- 5. Lubar lett. Rohsas muischa; und Gresten eisgentlich Greesten lett. Raina muischa, welches in alsten Nachrichten kaurenhof heißt; haben die Könige Sisgis-

Kosen auf beiderlei Geschlecht bestätigt. Lezteres ist von der Reductions - Kommission als ein Erbgut erkannt; ersteres 1726 restituirt worden. Das Hofsfeld zu Greessten ist wo ich nicht irre mit Bauern besezt; von Lubar liegt ein Krug im Kirchspiel Smilten.

- 6. Die von den angeführten Gütern ben Smilten eingepfarrten Gesinder möchten etwa 6½ Haaken betragen. Ben Repartitionen rechnet man das Kirchspiel nach der vorlezten Revision auf 107½ Haaken. Bormals ist vermuthlich Serben ein Filial von Ronneburg gewesen. Nach einem im ronneburgschen Kirchenbuch ausbewahrsten Schreiben des damaligen dörptschen Oberkonsistoriums vom 16 Kebr. 1666, haben nach Unterlegung des Unsterkonsistoriums im kokenbusischen Kreis, zu Ronneburg und Smilten die Filialkirchen Serben, Palzmar und Posmeistershof (jezt Serbigal); gehört; zu Ronneburg war ein Diaconus, sür den aber der Reichsrath Freiherr Swante Banner, als Patron dieser Kirche, zu Serben ½ Haaken Pfarrland und 1 Haaken zu 2 Diaconats-Bauern abmessen ließ und hergab.
  - 7. Das Kirchenpatronat übt die hohe Krone aus.
     Das Pastorat hat 5 eigne Gesinder: nach dem ansgesührten Schreiben des dörptschen Oberkonsistoriums, soll dasselbe i Haaken, und an Pastorats-Bauerlandern 2 Halbhäkner und 3 Viertler nebst 2 wusten Gesindesskellen von & Haaken betragen.
  - 8. In diesem Kirchspiel sindet man's alte Kapell-Stellen, wo noch allerlei Aberglaube heimlich getrieben wird; als a) Austring unter Mahrzen, wo am St. Jürgen = Bartholomaus = und Michaelis = Tag Bauern aus abgelegenen Gegenden auf einem kleinen Steinhaus fen, einer vermeinten Altarstelle, von Wachs, Wosse u.

d. g. Opfer darbringen, welche sich zernach die Bettlet zueignen. Weil die dasigen Bauern Erlaubnis haben hier ihre Leichen zu begraben; so haben sie den Plat umzäunt und mit einer Glocke versehn. b) Ignatii Rapelle und c) Nicolai unter Wesselshof, wo noch im 17ten Jahrhundert hölzerne Kirchen sollen gestanden haben. d) Pehtera Kalns unter kubar. e) Rappesius Ralns unter kaunekaln auf einem kleinen Berg 2 Meilen von der Kirche, wo man noch viel Grabstellen bemerkt. f) Eine namenlose ben dem Bauer Strifkel unter Friedrichshos.

### 5. Smilten Kirchspiel.

Einige schreiben Schmilten, und fast durchgängig wird es so ausgesprochen; lett. Smiltenes Zasniza. Die geschriebene Landrolle zählt hier  $41\frac{1}{8}$  publike,  $35\frac{3}{4}$  private, und  $2\frac{1}{2}$  Pastorats Haaken: in dieser Berechenung sind neuerlich Veränderungen geschehen, nach welchen ich das Kirchspiel anzeige.

|                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                            | 12.26.5           | Jaaf            | enzah | (               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Mamen ber Gater | Vesiker                                                            | v. J.             | die             | v. J. | für<br>1765     |
| Pastorat        | Hr. Pastor Zassen:                                                 | 2 4               | $2\frac{1}{2}$  | 21/4  | 2 <u>T</u>      |
| Smilten '=      | Hr. Generalgouver-<br>neur und Ritter<br>Reichsgraf von<br>Browne. | 1                 | 30 7/8          | 2834  | 30%             |
| Meu = Bilsken-  |                                                                    |                   |                 |       | 17              |
| hof =           | G. Cantanant 7 as                                                  | $9^{\frac{1}{2}}$ | $10\frac{1}{8}$ | 81/4  | $IO\frac{8}{I}$ |
|                 | Hr. Lieutenant. J. v. Grünbladt.                                   | _                 | 3 3 8           | 3     | 3 3 8           |
|                 |                                                                    |                   |                 | . 27  | amen            |

| to lead to the same                  |                                                                          | , 1   | Haaf          | enzak      | it                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|--------------------------------|
| Mamen ber Guter                      | Befiger                                                                  | v. J. | die           | v 3        | für<br>  1765                  |
| Raudenhof .                          | Hr. Carl v. Gros<br>kowski.                                              |       | 1 5/8         | 1          | 15                             |
| Papenhof<br>Blumenhof<br>Wilkenpalen | Hr. W. von Gro-<br>kowski.<br>publ.<br>Fr. Ussess. v. Tie-<br>senhausen. | 18    | 3<br>2 I<br>3 | 18<br>21/2 | 20 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> |
| Uerküllshof od.<br>Ninigalshof       | Fr. Capitainin v.                                                        | 312   | 3 3 4         | 31/2       | 34                             |
| Zehrten =  <br>Bahnus =              | Hr. Lieut. v. Tiesens<br>hausen.                                         | 38    | 34            | 3 3        | 34                             |

- 1. Smilten lett. Smiltenes muischa, besteht nach der geschriebenen Landrolle aus 20 privaten und 10% publiken Haaken. Jene sind bereits 1759, diese aber neuerlich von der jezt regierenden Raiserin verschenkt worden, so daß nun das ganze Gut privat und ein wahres erbliches Eigenthum des Hrn. Besißers ist.
- 2. Teu-Bilskenhof lett. Bilskes muischa, und Alt-Bilskenhof lett. Wilka muischa gehörten zussammen, und wurden 1670 mit königlicher Einwilligung verkauft. Wegen einiger Vorfälle ward endlich durch die Restitutions-Kommission den Nachkommen des ersten Erwerbers ein Theil zuerkannt, der andre für publik serklärt.
- 3. Raudenhof lett. Raudes muischa; und Daspinghof welches zuweilen Papinshof oder Papenhof, lett. Paping muischa heißt: sind 1618 unter ewigem und unwiderruflichem Recht bestätigt. Bahnus lett Top. Aschr. III. B.

Bahnus muischa, gehörte bamals bazu; jezt ist es als ein besonderes Gutchen & Haaken groß: ich führe es ohne Haakenzahl an, weil es nicht in der kandrolle steht.

- 4. Blumenhof lett. Blomes muischa.
- muischa. Der König Sigismund III bestätigte 1598 die im Krieg verloren gegangenen Privilegien von neuen, und ertheilte Macht das Gut zu verkaufen; daher erkannte es die Reductions-Kommission für ein von der Ordensmeister Zeiten her privates abliches Gut. Nur der König Gustav Adolph hatte durch seine Bestätis gung die Natur des Guts geändert.
- 6. Uerkülshof oder Uerkull lett. ürkeles muischa, heißt auch Ninigal oder Ninigallshof; ingleichen Zehrten oder Zerten lett. Zehrtenes muischa: sind beide als Güter die von jeher durch Kauf und Verkauf von einem auf den andern gekommen, von der Reduction frei erkannt, und mit demselben Recht restituirt worden.
- 7. Noch sind ben dieser Kirche ungefähr 6½ Haaken von einigen im Kirchspiel Konneburg liegenden Gütern eingepfarrt, nemlich von Ronneburg 11, und von Launekaln 8 Gesinder; von Zorstenhof 1 Gesinde; und von Lubar 1 Krug. Vormals gehörten auch Palzmar und Serbigal als 2 Filialkirchen hieher, wurden aber 1727 abgesondert, und zu einem eignen Kirchspiel erhoben.
- 3. Das Kirchenpatronat hat bisher die hohe Krone ausgeübt. — Zum Pastorat gehören 6 eigne Bauergesinder.

#### 6. Gerben Kirchspiel.

Lett. Dsehrbenes basnizas Walsts, besteht nach einer kandrolle aus 8 publiken,  $40\frac{1}{8}$  privaten, und Z Pastorats = Haaken: dennoch beträgt es im Durchschnitt 6 Meilen. Folgende Güter gehören ganz und allein dazu:

| 300                  |                                                             |              | Haat           | enzahl |                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|
| Namen ber Gaster     | Vesițer                                                     | v. I<br>1699 | die<br>volle   | v. J.  | für<br>  1765                                     |
| Pastorat             | Hr. Pastor J. C. Graß.                                      | 34           | 7/8            | 3 4    | 7 8                                               |
| bito Dyrifs-<br>land |                                                             |              | $\frac{1}{4}$  | •      | <u>I</u>                                          |
| Serben s             | Hrn. Generalmas<br>jors Weißs<br>mann Barons<br>v. Weissen: |              | 132            | 143/4  | $\begin{cases} 12\frac{\Gamma}{4} \\ \end{cases}$ |
| Uule •               | stein Erben.                                                |              | $6\frac{1}{2}$ |        | $6\frac{r}{2}$                                    |
| Drostenhof.          | Hr. Major A. 23.                                            |              | 15 4           | 134    | 143                                               |
| Mötkenshof           | ster.<br>Hr. Kollegien = Us-<br>sesseten.                   | 153          | 181            | 133    | 144                                               |

1. Das Kirchspiel, so wie das Hauptgut, scheint seinen Namen vom kleinen See Dsehrbene zu haben, der 300 Schritt vom Pastorat liegt, und etwa 500 Schritt lang, und 100 bis 200 Schritt breit ist. — Vormals war es eine blosse Filialkirche: daß 1666 der Neichsrath Banner als Kirchenpatron, zur Unterhal= tung eines serbenschen Diakonus Lagaren Diakonats=

Sauerland, hergegeben hat, badurch dann aus dem Filial eine Mutterkirche und ein eignes Kirchspiel entstand; wurde bereits ben Ronneburg erwähnt.

- 2. Serben lett. Dsehrbene, hat die jest regierens de Raiserin 1764 erblich verschenkt. In Unsehung der Haakenzahl stimmen die neuesten Landrollen nicht überein. In der einen stehen unter der vollen Haakenzahl nur 11 private, und 2½ publike; auch für das Jahr 1765 nur 11 private, und 1¼ publike Haaken. Eine andre schreibt alle 12¼ Haaken als privat an. Unle lett. Unlu muischa, gehörte vormals zu Serben.
- 3. Drostenhof oder Drustenhof lett. Drustu muis scha, ward 1762 allodialiter bonirt. Hier ist ein Filial 2 Meilen von der Mutterkirche, wo der Pastor jeden dritten Sonntag predigt.
- 4. Tötkenshof lett. Nehtken musscha, hieß wo ich nicht irre, vorher Greslau. Der König Sigis= mund III erneuerte 1590 einem Nötken seine im Krieg verloren gegangenen Privilegien über den Hof Greslau und 2 im Serbenschen und Ramkauschen Disstrikt belegene Dörfer Aneiphof und Salin, mit völlisgem Allodialrecht.
- 5. Das Kirchenpatronat gehört der hohen Krone; die Kirche ist vor einigen Jahren neu, doch nur von Holz erbaut; sie liegt wenn man die Seite gegen Drostenhof ausnimmt; fast mitten im Kirchspiel, 250 Schritt vom Passorat, von Wenden nordwestwärts  $4\frac{1}{2}$ , und von Risga nordöstlich 16 Meilen, ganz in der serbenschen Gränze  $\frac{1}{2}$  Werst vom Hos.
- 6. Das Passorat hat 2 eigne Gesinder, beide Halbhäfner; überdieß bekommt es vom Gut Drostenhof einen

nen wöchentlichen Arbeiter zu Pferd, und vom Gut Serben die Praftanda eines Viertlers. Unter der schwedischen Regierung hielt es 1 haafen; bann bekam es damals noch in nemlich Dyrifs = oder wie es in der Landrolle heißt, Dyrich Jacobs = Land dazu: und dieß wurde ben der lezten Revision 1757 dem Pastorat zur Krons-Urende angeschlagen, so baß ber Pastor seit ber Zeit in Ansehung eines Theils von seinen Ländern Krons-Arendator ift. Das Pastorats-Gebiet mit seinen Bauer= landern bat ansehnliche Granzen, die in die lange I, und in die Breite & Meile betragen; theils leimigten theils grandigen Boden; reichliche und meistentheils gute trockne Heuschläge; 3 fleine Geen, ben Seedene dicht am Pastorat, ben Dsehrbene an welchem auch Gerben, und einen namenlosen an welchem auch Rottenshof, Untheil hat; aus allen bregen, und aus ben 4 kleinen Bathen welche bas Pastorats - Gebiet burchstromen, werden allerlei Fische als Hechte, Brachsen, Barse, Schleien, Bleier u. b. g. gefangen. Huch bat daffelbe in feiner ei= gnen Granze hinlanglichen Walb zu Bau- und Brennholz, darm man allerlei Thiere, auch Elende urd Baren findet; und endlich 2 Berge, Die beide oben auf der Spiße bearbeitet werden; einer bicht am Pastorat hatte vormals gegen die Kirche und ben hof Serben eine Brustwehre: sie geben eine angenehme Aussicht.

7. Im ganzen Kirchspiel sindet man ansehnliche Waldungen, aber unter einigen Gutern einen Mangel an Menschen.

#### 7. Palzmar Kirchspiel.

Lett. Palzmar, ober Palzmar un Aumeister. Nach der kandrolle besteht es aus  $23\frac{1}{4}$  privaten und  $\frac{1}{2}$  Pastorats : Haaken, nemlich:

| the last              | 0.00                                                  | <b>Saakenzahl</b> |              |                               |             |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------|--|
| Mamen ber Güter       | Vesitzer                                              | v. T              | die<br>volle | v. J.                         | für<br>1765 |  |
| Pastorat •<br>Palzmar | Hr. Pastor Wahr.<br>Hr. Usses. Sr. L. v.<br>Albedyll. |                   | 7 8          | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 78          |  |
| Mehrhof               | Hr. Fr. Wilh. v.<br>Zöckel.                           | 2                 | 2 3/4        | 2                             | 23/4        |  |
| Cerbigall             | Hr. Usself. Bernh.                                    |                   | 94           | 9                             | 94          |  |
| Blumbergshof          | Fr. M. R. von<br>Weingarten.                          | 3                 | 3 7 8        | 3                             | 3 8         |  |

- 1. Palzmar lett. eben so; ist 1732 von der Raiserin Unna allodialiter verschenkt worden; hat an der Ua
  steile hohe User, die viel schönen Gips enthalten der
  zwischen Kalk- und Wassersliesen schichtweise liegt. Die dazu gehörende Hostage Friedrichshof heißt lettisch Wissel muischa.
- 2. Mehrhof lett. Mehre muischa, ist gleichfals von der Kaiserin Unna 1732 allodialiter donirt worden. Es hat 2 Hoslagen, nemlich Wiehhof lett. Wiehjes muischa, und Rausenhof lett. Rauses muischa.
- 3. Serbigall lett. Aumeister muischa. Weil Aumeisteris im lettischen ein Hosmeister heißt, so sührte dieses Gut vormals den Namen Hosmeistershof. Der König Gustav Adolph verschenkte es 1631 zum ewigen erblichen Besiß nach harrischen und wierischen Necht; mit demselben ward es 1634 verkauft; von der Reductions Kommission als ein Erb-und Allodialgut erkannt; den Openstierns Erben 1723 resticuirt; von ihnen verkaust; und der Kauf von der Kaiserin Anna 1737 durch

Durch ein Privilegium und die Confirmation des vorigen Rechts bestätigt. — In der geschriebenen landrolle wird das Gut 8% Haaken angeschlagen, und daben & Haaken fen noch besonders unter dem Titel von Serbigall angesührt. Warum dießgeschehen, und ob etwa ein Stück von & Haaken davon verkaust ist, weis ich nicht. — Die beiden Hossagen heißen Tillikhof lett. Tillik muischa und Augustenthal lett. Sauke muischa.

4. Blumbergshof lett. Lobberge muischa, welches sonst auch Buschhof hieß, ist von der königl. schwedischen Regierung 1663, und von der Reductions

Rommission, für ein Erbgut angesehen worden.

5. Das Kirchspiel, zu welchem nur noch ½ Haaken von dem zu Neuhof eingepfarrten Gut Sellin gehört, ist 7 Meisen lang, und hat 2 Kirchen, eine zu Palzmar, die zwote zu Serbigall; leztere die man als eine Unnera kan ansehn, liegt 3 Meisen von der erstern: in jeder wird um den andern Sonntag gepredigt, weil beide Gesmeinen kast gleich stark sind. Bey der ersten hat das Gut Palzmar, bey der zwoten das Gut Serbigall, das Kirchenpatronat. Beide waren vormals Filiale von Smilten: wegen der Entsernung von 4 Meisen, und der daraus entstehenden Beschwerde, wurden beide 1727 davon getrennt, und erhielten ihren eignen Prediger. Der erste hieß Blaufuß.

6. Das Pastorat hat 5 eigne Bauergesinder. Es liegt von der palzmarschen Kirche 1, und von der serbigallschen 2 Meisen; daher hat der Pastor an jez

bem Kirchtag eine kleine Reise zu thun.

#### 8. Nitau Kirchspiel.

Lett. Mihtaure, wird auch Mietan geschrieben. Folgende Guter gehoren dazu:

Namen

| wildrag.                         | and the last                                        | - Haakenzahl |                                           |                |                                           |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| Namen der Gif-                   | Besitzer                                            | v.J.<br>1699 | die volle-                                | v. J.          | für<br>1765                               |  |  |  |
| Pastorat                         | Hr. Pastor J.G.<br>Polchau.                         | 3/4          | 7.8                                       | 34             | 78                                        |  |  |  |
| Mitau oder<br>Mietau<br>Unnenhof | hr. Brigadier W. Graf v.                            |              | $\begin{cases} 21\frac{3}{4} \end{cases}$ | \$\frac{1}{8}} | $\begin{cases} 29\frac{7}{8} \end{cases}$ |  |  |  |
| Morisberg<br>mit Urelhof         | J                                                   | 181/2        | 2738                                      |                |                                           |  |  |  |
| Fossenberg                       | Hr. Generalmajor<br>und Nitter C. G.<br>v. Ronne.   | 74           | $27\frac{3}{8}$ $7\frac{5}{8}$            | 5              | 4 2 2                                     |  |  |  |
| Schöneich ob.<br>Schöneck.       | hr. Baron A.<br>Clodt v. Jür:<br>gensburg.          | 3 1/2        | 41/8                                      | 3 8            | .3                                        |  |  |  |
| Machtigall                       | Hr. Hofgerichts.<br>Ussessor G. C.<br>v. Tiesenhau- |              | 34                                        | 1 3            | 2 1/8                                     |  |  |  |
| Strömbergs=<br>hof               | serbert.                                            | 1            | 3/4                                       | <u>I</u>       | 34                                        |  |  |  |

1. In Bestimmung der Kirchspiels = Haaken weichen die geschriebenen Landrollen von einander ab. Mach einem Eremplar werden 3% publike, nur 37% private, und % Pastorats = Haaken angegeben; indem sur die 3 obenan stehenden Güter unter der vollen Haakenzahl 21% publike und 27% private, ingleichen sür 1765 nur 27% private und 3% publike Haaken, aufgenommen sund. Des Herrn Obersiskals Bertsmann Eremplar an welches ich mich gehalten habe, sagt nichts von publiken, sezt aber sür die angesührten 3 Güter 29% private Haaken.

2. Nitau

- 2. Mitau lett. Nihtaure; ingleichen Annenhof lett. Annes muischa; und Morizberg: hat die Kaiserin Llisabeth 1759 allodialter verschenkt.
- 3. Zossenberg lett. Rehrksche = ober Rehtschut muischa, ward zwar ben der Reduction eingezogen, und an einen rigischen Bürger verpfändet: boch von der Ressitutions = Kommission den Erben welche aber den Pfandschilling bezahlen mußten, gegeben; und nachher ben eis ner gerichtlichen Subhastation verkauft.
- 4. Schöneich lett. Rahrtusche, heißt in ber tanbrolle, auch sonst, Schöneck. Machtigall lett. Laksches muischa, ist ein Mannlehngut der Familie v. Tiesenhausen. Strömbergshof heißt in einigen tandrollen Strömberg.
- 5. Die vormals hier eingepfarrt gewesenen 3 Gesinder vom Gut Paltemar im rigischen Kreise, sind seik
  1777 wieder zum Kirchspiel Segewold gezogen worden. Das Kirchenpatronat übt die hohe Krone aus.
  Die Kirche hat der verstorbene Hr. General en Ches
  Graf v. Zermor, dem die 3 obenan stehenden Güter
  donirt wurden, neu und sehr hübsch von Stein erbauen
  tassen. Zum Pastorat gehören 5 Bauergesinder.

### 9. Jürgensburg Kirchspiel.

Lett. Jauna pills, enthält eigentlich gegen 19, aber nach der kandrolle nur 16\f private, und 1\f Pastorats-Haaken, nemlich:

| Selection .     | Marin In 1977.     | Haakenzahl .  |               |                |             |  |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--|
| Mamen ber Gater | Besitzer           | v. J.<br>1699 | volle         | v. 3.          | får<br>1765 |  |
| Pastorat .=     | Br. Pastor Linnig. | 3/4           | I \frac{1}{8} | 3              | 1 3         |  |
| Jürgensburg     | ] Hr.Kammerjun=    |               | 167           | 71/2           | 10 <u>8</u> |  |
| Berschof oder   | fer C. G. Bar.     |               |               | (7.0)          | Ha          |  |
| Bergshof mit    |                    | 271           | }             |                | 1111        |  |
| Duckern         | gensburg.          |               | 83            | 3 7/8          | 31          |  |
| Gustavsberg     | Hrn. Langhante     | 0             |               |                |             |  |
|                 | Erben.             | 1             | 3 7/8         | 13             | 15          |  |
| Schliepenhof    | Fr. Majorin von    | 28            | 23/4          | $I\frac{8}{1}$ | 13          |  |
|                 | Wenden.            |               |               |                | 100         |  |

denpatronat gehört; und Bersehof welches in der kandrolle Bergshof, lett. Behrse muischa heißt: hat Gotth:
Rettler 1561 allodialiter verschenkt, und die Reductionss Kommision für Allodialgüter erkannt. — Gustavsberg lett. Rliggen=oder Jauna muischa hat als ein vormaliges Appertinenz von Jürgensburg, mit demselben gleiche Rechte

2. Schliepenhof heißt lett. Glibpes muischa.

3. Zu diesem Kirchspiel, das vormals ein Filial von Mitau war, gehört noch von dem ben Schuien eingepfarreten Gut Rosenhof 1 Haaken. — Das Pastorat hat 3 eigne Bauergesinder.

### 10. Sisselgal Kirchspiel.

Lett. Maddalena oder Maddalenes basinizavon der Magdalenen Kirche die nach einer Sage ein Fräustein Mattdalene v. Untzern erbaut hat; liegt 10 Meisten von Riga und begreift nach der Landrolle 52 private Haafen, nemlich:

| Namen ber Güter        | Besitzer                                                  | Haakenzahl    |              |       |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|----------------|
|                        |                                                           | v. J.<br>1699 | bic<br>volle | v. J. | fűr<br>1765    |
| Pastorat .             | hr. Pastor Degau.                                         | _             | -            | -     |                |
| Raipen                 | Hr. lieuten, J. 3.<br>Stael von Zol-                      | 13            | 14           | 97/8  | 838            |
| Ultenwoga              | Stein.<br>Hen. Major Mayn.                                |               | 105          | 7 3   | 8 5            |
|                        | Joh. und Rittmei-<br>ster Otto Wilh.<br>Gebrüder v. Grote | 2.            |              |       |                |
| an e                   | husen.                                                    |               |              | 2     |                |
| Laubern = ,            | Hr. Capit. v. Udam<br>Erben.                              | 41/4          | 43           | 3.8   | 4              |
| Saadsen ober Sabsen. = | Hr. Major G. R. v. Buddenbrock                            | 4             | 5 1/2        | 2 1/8 | 2 7/8          |
| Fistehl =              | Hr. Obrister Weiße<br>mann Baron von<br>Weissenstein.     | 7 2           | 105          | 5 3 8 | 678            |
| Of Ton at Prit         | Hr. Major C. M                                            |               | 4            |       |                |
| nershof                | v. Buddenbrock                                            | 5 3           | 6 5          | 43    | 41             |
| Fehren                 | Hr. J. Chr. von<br>Zahnenfeld.                            |               |              |       | 1              |
| Weissensee             | Fr.Hofgerichts Us.                                        |               | 108          | 634   | 5              |
| Hohenheibe             | senhausen.                                                | 2             | 6 8          | 1 8   | $1\frac{3}{8}$ |
| Taurup Jobe            | Br. Stallmeiste                                           | r             |              |       |                |
| Usteraw ode            | Bar. v. Wolff.                                            | 3             | 6            | 34    | 61/2           |

<sup>1.</sup> Raipen lett. Reipehn muischa; und Sistehl lett. Aderkass muischa: haben beide das Kirchenpatronat; die übrigen Höse ein Compatronat.

- 2. Altenwoga lett. Mengela muischa, wird von vielen Alten-Woga geschrieben; es ist schon 1490 vertauscht und vom König Karl XI i. J. 1661 allodialiter restltuirt worden. Es liegt jenseit der Oger 21 Meilen von der Kirche, und hatte im vorigen Jahrhundert seine eigne Rapelle nebst einem Rirchhof, beren Dauer und Schicksal aus Mangel an Nachrichten sich nicht bestims men lassen. Nach einer alten Gewohnheit mußte ber Pastor am britten Feiertag ber hohen Feste dort predigen. Durch die Kirchen - Wisitations . Kommission ward 1773 unterfagt, bie lettischen Leichen ohne deghalb erhaltene Bewilligung, ferner bafelbst begraben zu laffen. Besiger bat um Benbehaltung seines von Alters her dort befindlichen besondern Rirchhofs, und erhielt 1774 vom kaiserl. Oberkonsistorium die Resolution, daß weil bas But nach dem General Rirchenvisitations Protocoll vom 3. 1679 und andern Nachrichten, im vorigen Jahrs hundert eine eigne Rirche nebst eingeweiheten Kirchhof gehabt, auch ungeftort in ber Zeitfolge bafelbit feine leichen hat begraben lassen: so konne ihm diese alte Berech. tigung nicht genommen werden.
- 3. Laubern lett. eben so, ward 1645 von der Konigin Christine unter Morksopings = Beschluß Conditio=
  nen verschenkt; aber 1648 auf beide Geschlechte geset;
  1649 an den rigischen Bürgemeister Meyer verkauft,
  und der Kauf sogleich auf beide Geschlechte unter adlichen
  Freiheiten auf ewige Zeiten zu besitzen, bestätigt.
- 4. Saadsen flett. eben so, ein 1625 verschenktes, unter der schwedischen Regierung mit königl. Genehmisgung oft verkauftes, und von der Restitutionskommission 1728 erblich adjudicirtes Gut.
- 5. Lifen oder Essenhof lett. Leela muischa, hat seinen zwenten Namen Krüdnershof von einem Besitzer Zried. Arüdener: ein unter die schwedische Regierung mit-

mitgebrachtes, von der Königin Christine auf bende Geschlechte confirmirtes, und von der Reductionskommission als ein solches, erkanntes Gut.

- 6. Jehren lett. Wehrene, gehörte zu dem gleich vorhergehenden Essen, ist schon in der Ordensmeister Zeiten ein adliches Brusterbengut gewesen, und als ein solches von der Reduction fren erkannt worden.
- 7 Weissense lett. Plattera muischa, ist schon in der Ordensmeisterzeit ein Platers Erbgut gewesen. Durch ein Kanzelenversehen consirmirte es zwar der König Gustav Adolph auf Mannlehn; aber die Königin Christine verbesserte dieß Versehn, und Karl XI. erstärte 1687, man sollte es als ein altes mitgebrachtes und gekaustes Erbgut ungekränft lassen, weil er nicht wolle, daß ein Kanzelenversehen ihm Vortheil, und den Unterthanen Nachtheil, bringen solle.
- 8. Zohenheide lett. Silla muischa, ist schon in der Ordensmeisterzeit ein Arüdeners Erbgut gewesen, 1567 verkauft, und von der Neductionskommission als ein Erb. und Allodialgut erkannt worden.
- 9. Taurup lett. eben so. Der König Sigismund III. hat 1595 die im Krieg verloren gegangenen alten Privilegien über Usterow mit völligem Allodialrecht erneuert.
- Outern, sind hier noch eingepfarrt 23 Gesinder oder 5 kg Haafen von Absenau, und 5 Gesinder oder 1 kg Haafen von Rewel, welche benden Güter im rigischen Kreis und Kirchspiel Sunzel liegen. Ben einem erhobenen Streit zwischen den Herrn Kirchenvorstehern des sissels galschen und des sunzelschen Kirchspiels, darin die letzen versicherten, als wären die angeführten Gesinder nur durch einen Misbrauch zum sissegalschen Kirchspiel gerech-

gerechnet worden; erkannte 1769 das kaiserl. Hofgericht in Riga, durch ein Urtheil, daß die besagten Gesinder nach den Documenten und aus andern angeführten Gründen, zur sissegalschen Kirche gehören.

- cken Mguern, und kleinen Fenster. Defnungen zeigten, sehr alt: daher legt ihr der dasige Lette aus Aberglauben eine besondre Heiligkeit und wer weis was für Kraft, ben. Neuerlich hat sie mehr Licht erhalten, indem ein zur Versschönerung der Kirche verordnetes Legat des verstorbenen Fräuleins Mar. Zel. Stael v. Zolstein, welches ihr noch lebender Hr. Vater vermehrte, dazu verwandt wurde.
- fommt aber jezt aus dem Kirchspiel 3 wöchentliche Urbeiter zu Pferde, eine Korde, des Sonntags einen Wachtkerl, des Sommers einen Fußarbeiter, 1 Knecht und 2 Mägde zur Bedienung, und zur Verführung seinen Getraids 50 Fuhren im Winter, nach Riga.—Im Fragment der Nevision von 1699 heißt Sissegal ganz ungewöhnich Sissepalen.

# 111. Jungfernhof ober Groß = Jungfernhof Rirchspiel.

Es besteht aus einem einzigen Gut, nemlich:

| 0.00            |                                                                | <br>1         | Haaf         | enzah | [           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------------|
| Mamen der Guter | Beffher                                                        | v. J.<br>1699 | bie<br>volle | v. J. | für<br>1765 |
|                 | Hr. Geheimere<br>Ritter O. Z.<br>Vietinghof.<br>Sirchsp.Lennen |               | 1.83         | 143   | 18 <u>8</u> |

- 1. Dieß von der Kaiserin Elisabeth 1760 verschenkte Gut, liegt zu beiben Seiten ber Duna. Der Dieffeitige Theil heißt Groß= Jungfernhof; der jenseitige zwischen Kurland, Blein = Jungfernhof. Auf der lieflandischen Seite granzt es an Lennewaden; auf der kurlandischen an Linden, Reugut, Taurkaln u. f. w. Der Hof welcher 94 Meilen von Riga ganz nahe an der Duna liegt, wird jest mit einem weitlauftigen steinernen Wohngebaude, und einem groffen Garten verschönert. Das Gut hat einen fruchtbaren Kornboben, viel Moraste, grossen oft undurchkömmlichen Wald, darinn sich sonderlich Tannen finden. Ein Ziegelbrand ist bier errichtet. - In einem Eremplar ber Landrolle werden unter der vollen Haakenzahl nur 15½ private, und 2½ publi= fe; ingleichen für d. J. 1765 nur 151 private und 25 publike Haaken angeführt; welches vielleicht in Hinsicht auf die in der Donations : Ukase ausgedrückten Haaken mag geschehen senn. In der vom hrn. Oberfiskal Bergmann erhaltenen Landrolle, welcher ich hier folge, steht kein Wort von publikem Untheil.
  - 2. Die Kirche nahe ben bem Hof und an der Strafse, wurde 1741 fertig: sie ist nur von Holz, boch mit einem hoben steinernen Jundament verseben. Rirchspiel hat keinen eignen Prediger, sondern ist bald von dem zu Ascheraden, bald von dem zu kennewaden im rigischen Kreis, bebient worben. Des leztern Filialfirche ist es jezt.

#### 12. Ascheraden Kirchspiel.

Lett. Aiskrauklis basniza, an ber Duna 11 Mei-Ien von Riga, besteht nur aus 22 privaten haafen, nemlich:

Namen

| due book        | Continued to be                           |               |              | <b>Saakenzahl</b> |             |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|--|--|--|
| Namen der Güter | Vesiter '                                 | v. J.<br>1699 | bie<br>volle | v. J.             | für<br>1765 |  |  |  |
|                 | r.Pastor Joh. Fr.<br>Ciemroth.            |               | <u>I</u>     | _                 | -           |  |  |  |
| Uscheraden ]    | Hr. Landrath C. Sr. Baron von             | 141           | 112          | $7^{\frac{1}{2}}$ | 8 1         |  |  |  |
| Langholm        | Schoulz.                                  | 45            | 43           | 2                 | 25          |  |  |  |
| Romershof mit   |                                           | 1             | 2            |                   |             |  |  |  |
| Winterfeldt     |                                           | 15            | 1112         | $6\frac{1}{2}$    | 61          |  |  |  |
| Salubben mit    |                                           |               | 1. 1. 2      |                   | 177         |  |  |  |
| Vorishof oder   | TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 1             |              |                   |             |  |  |  |
| Pohlmanns.      | Hr. Capit. S. Bar.                        |               |              |                   | 1           |  |  |  |
| land mit Schil- | v. Schouls.                               |               |              |                   | 117         |  |  |  |
| lingshof nebst  | 11 - 11 - 1                               |               |              |                   |             |  |  |  |
| Stilben =       | 1 2 2 3                                   | 5 3 +         | 61/8         | 3 5 8             | 3 %         |  |  |  |
| Winkelmanns=    | (C)                                       |               |              |                   | 2 5         |  |  |  |
| · bof =         | A                                         | 1             | 25           | 1                 | 13          |  |  |  |

- 1. Ascheraden lett. Aiskrauklis, mit den darunter gelegenen Gütern, bestätigte die Königin Christis ne 1650 dem Major Schultz und seinen äthten leibess Erben von beiderlei Geschlecht zum ewigen Eigenthum, wogegen die Schuldforderung die er und seine Miterben an die Krone hatten, gänzlich wegfallen solte.
  - 2. Langholm oder Langhollm lett. Rimanne muischa.
- 3. Romershof lett. Romers muischa, und Winterfeldt lett. Weibanne muischa, hat der Generallieutenant Baron v. Schoultz unter generaler könnigl. Einwilligung durch Kauf an sich gebracht; sein Abstömmling besist es noch.
- 4. Salubben lett. eben so, ist 1723 den Brüsbern Baronen v. Schouls unter Mannlehnrecht restistuirt

tuirt worden. Ihr Anherr hatte es gekauft, welches in des Königs Rarl XI Minderjährigkeit dessen Vormun. der bestätigt haben.

- 5. Winkelmannshof lett. Winkelmans muisscha, heißt in alten Nachrichten auch Oselmois; und ist 1592 vom König Sigismund III einem Winkels mann so bestätigt worden, daß er und seine Erben es mit völligem Recht als ihr Eigenthum besißen sollen. Eisne nachherige minder günstige Bestätigung unter der schwedischen Regierung, erklärt der jeßige Besißer für ein Kanzelen Versehen, das nach der königs. Erklärung von 1686, keinem Unterchan zum Schaden gereichen soll.
- 6. Das Kirchenpatronat üben Ascheraden und Romershof gemeinschaftlich aus. — Das Pastorat hatte vormals 3 Sauergesinde, die theils durch Entweichung, theils durch Aussterben der Leute, sollen leer geworden senn, daher liegen die Pastorats Bauerfelder wüst; das Postoratsseld wird aus dem Kirchspiel bearbeitet.
- 7. Vormals hielt man die Letten in dieser Gegend sür roh, unwissend und ungesittet: das sind sie jezt nicht mehr. Der Unterricht in der Kirche und in den Schu-len, hat ihren Verstand aufgeklärt, und ihr Herz gesbessert; ihre öftern Geschäfte in Riga mildern ihre Siteten. Nur die hin und wieder dort besindlichen Herum-treiber, sonderlich die Litauer und Polen, machen eine Ausnahme.

#### 13. Rockenhusen Rirchspiel.

Wird auch oft Kokenhausen genannt und geschries ben, lett. Roknesse basinizas walsts. Bey Repartitionen im Kirchspiel rechnet man dasselbe ungefähr auf Top. vrache. 111. B.

53, aber nach einer kandrolle besteht es aus 3 publiken,  $43\frac{1}{8}$  privaten, und  $\frac{1}{2}$  Pastorats-Haaken, auf folgende Urt:

|                                           |                                                         | 5              | date           | njah  |                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Mamen ber Guter                           | Besther                                                 | v. J.          | volle          | v. J. | für<br>1765                                                    |
| Pastorat =                                | Hr. Pastor Que: Senau.                                  |                | I              | -     | 2                                                              |
| Rokenhusen<br>Stockmanshof<br>mit Lepings | Hr. Lieutenant C. O. v. Lowen                           | 16             | 16             | 74    | 9                                                              |
| hof =<br>Evstschanzhof                    | stern.                                                  | 121/2          | 16             | 10    | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3/ <sub>8</sub> 1/ <sub>2</sub> |
| Rroppenhof                                | Herr Geheimerath<br>und Nitter O. Z.<br>v. Vietinghoff. | 132            | 13             | 74    | $8\frac{1}{2}$                                                 |
| Ramban .                                  | publ.                                                   | 5              | 478            | 35    | 3.                                                             |
| Pinkenhof<br>Klein Bewers                 | Jr. Fänrich C. R. und Hr. Major 7. Gebrüder v.          | 8 1            | 9              | 5 5/8 | 5 ½                                                            |
| hof.                                      | Wilden.                                                 | $1\frac{5}{8}$ | 13/4           | 15    | 1                                                              |
| Clauenstein                               | Hr. Capit. Pet. von                                     | 4 4            | 3 4            |       | 13                                                             |
| Lapinsky -                                | ] Hr. Lieutenant Z. [<br>J. v. Rading. [                | -              | $4\frac{I}{2}$ | 2     | 2 1/8                                                          |
| Grühtershof                               |                                                         |                |                |       |                                                                |
| Bilsteinshof                              | I Herr Sperr Sperr Meyer                                |                | ije.           | Ger   | ten=                                                           |
| Uttradsen                                 | J. Sr. 211                                              | ex. E          |                |       | yer.                                                           |
| Glauenhof                                 | 5 Haak. Fraulein v.                                     | Zia            | nefel          | r.    |                                                                |
| Weidenhof                                 | 1 Haak. Hr. Ordnun                                      | gs-R           | omm            | issar | lihl.                                                          |
| Alberdings und                            |                                                         |                |                |       |                                                                |
| Linnâl (jezt<br>Reußners)<br>Schnüre      | \$ \frac{1}{8} Haaken.                                  |                |                |       |                                                                |

- nehr Ansehn als jezt; es gab einem ganzen Kreis seinen Mamen, wo noch im Jahr 1666 ein eignes Unterkonssistorium war, von dessen gehaltener Kirchenvisitation ein Document im Kirchenbuch zu Ronneburg vorhanden ist. Von der vormalizen Stadt Kockenhausen geschahe schon im 1 V. S. 237 Erwähnung. Was von den Letzen des gleich vorhergehenden Kirchspiels Uscheraden, und deren merklichen Verbesserung in der Erkenntnist u. d. g. gesagt wurde, gilt auch von dem gegenwärtigen Kirchsssiel, und überhaupt von der ganzen Gegend: hieraus ist die Anzeige im 1 V. S. 243 zu berichtigen.— Das Kirchspiel liegt an der Düna: hier besindet sich der grosse Rummel 1 V. S. 125, das Schrecken der herabskommenden Strusen und Flösse.
- 2. Rockenhusen lett. Roknesse ober Rohknesse muischa, hat die Kaiserin Elisabeth 1744 allodialiter verschenkt. Das vormalige Schloß wurde von den Sachsen ben ihrem Abzug in die Luft gesprengt.
- 3. Stockmannshof lett. Stokmannes mui=
  scha, war reducirt, wurde aber 1730 restituirt, mit
  dem Beding, daß die Erben dasselbe vor Ausgang des
  Jahres verkausen solten, wenn sie nicht wollten Basallen
  werden: welches der Senat und das kaiserliche Privile=
  gium wiederholten. So ward es verkaust. Nach einer
  kandrolle soll es nur 12\frac{5}{8} Haaken halten: welche Zahl
  die richtige sen, kann ich nicht bestimmen.
- 4. Ewstschanzhof. Hier merke ich blos an, daß zwar vor mehrern Jahren für die Ewst. Schanze ein Kommandant ernannt war; doch hat man, wie mir ein zwerlässiger Mann meldet, mit Unlegung der Vestungs-werke, die jezt unnöthig zu sehn scheinen, noch keinen Unfang gemacht. Dieß seh die Berichtigung einer Unzeige im 1 B. S. 237.

M 2

5. Arob.

5. Kroppenhof lett. Krappes muischa', hat die Kaiserin Zissabeth 1760 verschenkt, worauf es dann durch Kauf an den jeßigen Herrn Besißer kam. — Hier ist ein 3 Meilen von der Mutterkirche entlegenes Fikial. — Auch ben diesem Gut weichen die kandrollen in Unsehung der Haakenbestimmung von einander ab; ich habe mich an diesenige gehalten welche am zuverlässigsten zu senn scheint. Eine andre sührt unter der vollen Haakenzahl 8 private und 5 publike, und sür 1765 aberemals 8 private und 5 publike, und sür 1765 aberemals 8 private und 5 publike, und sür 1765 aberemals 8 private und 5 publike, und sür 1765 aberemals 8 private und 5 publike, und sür 1765 aberemals 8 private und 5 publiken Haaken an.

6. Ramdan lett. Wischkalla = ober Wiskal muischa, wird in den fandrollen Rambban geschrieben,

und soll nach ber einen 45 Haaken betragen.

7. Bewershof lett. Bebra - oder Bebber muisscha, und Rlein, Bewershof lett. Masa bebra muischa, verkauste der Besisser 1647 mit königl. Erstaubniß als erb und allodial; dem Käuser Cronstern wurden seine im Kokenhusischen liegenden acquirirten und erkausten Güter 1650 auf beiderlei Geschlecht zum ewigen Eigenthum geschenft, und 1652 zu Allodialrecht verbessert: doch ward Bewershof reducirt, aber 1747 einem Erben von Mutter wegen, restituirt.

8. Clauenstein ober Clawenstein ober Klauenstein lett. Poste: ober Postes muischa, ist schon in der Ordensmeister Zeiten verkauft worden. Gegenüber auf der andern Seite der Düna, liegt das unvollendet gestliebene Schloß Altona.

9. Lapinsky welches einige lepinsky nennen, lett. Lapslihkuma = oder Lappas muischa, hat zu Stockmannshof Mr. 3 gehört, und mit demselben gleiche Rechte.

10. Grühtershof lett. Ribtera muischa.

11. Die 5 lezten ohne Haakenzahl angezeigten Güster, sind auf den ehemaligen Bürgerländern errichtet worden.

worden. In der landrolle heißt es von ihnen: " diese "auf Schnurlander des vormaligen Städtchens Rofenphusen angebaueten Hofe und Gelegenheiten sind unter "ber schwedischen Regierung zu keiner Haakenzahl tarirt, moch unter die gewöhnlichen Onera geseit worden; "dern folches hat auf eine weitere Resolution beruht, sie möchten benn reducirt ober für die Reduction frei erkannt "werden." Ein Bach scheidet diese vormaligen Burger. Schnure von den Hofsseldern; sie erstrecken sich 12 Meile weit; bie barauf angelegten Buter haben gutes Land, und sind ganz einträglich; auch noch jezt von allen öffentlichen Abgaben frei; nur muffen die dazu gehören= be Bauern, wie jedes andre Gebiet; Bege und Straf. Eins von diesen Gutern hat 18, ein sen verbessern. anders 17, und das britte 6 Bauergesinder; ben dem einen thut jedes Gesinde wochentlich 2 Tage zu Pferd, aber keine Fußarbeit. Ben Rirchen-und Pafforats Bau u. b. g. haben die famtlichen Befiger Diefer Guter bewilliget überhaupt für 6 Haaken benzutragen. Die größten darunter sind: Bilsteinshof oder Bilsteinhof lett. Bil stinna muischa; Attradsen in etlichen Documenten Udradsen lett. Attradses muischa; und Glauenhof lett. Rudolka muischa von einem lieutenant Rudolphus, der sein Recht zu Tobolsk an einen Ranefehr abtrat, bem es bann die Restitutions = Rommission querfannte, welches ber Senat genehmigte, worauf bie faiferliche Bestätigung folgte mit der Klauful daß es konne verkauft werben.

12. Das Rirchenpatronat übt die hohe Krone aus.

— Zum Pastorat gehören 5 Gesinder die theils aus Haafen- theils aus Schnur-Bauern bestehen, die sämtlich
feine Gerechtigkeit (Korn-Abgaben) bezahlen. Seit 1765
muß der Pastor sür & Haaken die össentlichen Abgaben
entrichten.

 $\mathfrak{M}$  3

14. Lin:

#### 14. Linden Kirchspiel.

Lett. Leepkalne, oder wie andre sagen Leepas basniza, besteht nach der landrolle jezt aus 3½ publiken, 125 privaten, und 4 Pastorats Haaken; doch ist es eis gentlich größer.

|                              |                                                               |       | enzaf              | izabl             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramen ber Gater              | Besiker                                                       | v. J. | die<br>volle       | v. J.             | für<br>1765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pastorat =                   | Hr. Pastor Erdm.<br>Gotth. Teumei:<br>ster.                   |       | 34                 | 4                 | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ohselshof<br>Lamsdorfshof.   | Hr. Generalmajor (                                            | 91/4  | 15                 | 6                 | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Helfreichshof<br>Hirschenhof | Brummer.  <br>  publ.   zur Kolonie  <br>  publ.   vermessen. | 3 153 | 25/8<br>11/2<br>94 | 1 1 2 2 3 8 6 1 8 | 2 1 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 |

- 1. Ohselshof in der Landrolle Oselhof, lett. Ohsol muischa, ist 1760 allodialiter restituirt worden.
- 2. Lamsdorfshof auch in Documenten lambs. borffshof, lett. Lamsdorp muischa von einem Lambsdorf dem die königlichen Vormünder 1636 etwliche Haaken im Kokenhussschen gaben, die dann verkauft, 1645 bestätigt, 1727 unter einem Vorbehalt restituirt, und darauf erliche mal verkauft wurden.
- 3. Zelfreichshof lett. Altene, und Zirschenhof lett. Irse musscha, sind unter mehr als 70 Kolonisten-Familien vertheilt; die daselbst vorher besindlich gewesenen lettischen Bauern aber unter andre Kron-Güter versezt worden: nur unter dem lezten wohnen noch i Viertler und 10 Achtler lettische Kron-Bauern. Auf dem Hof Hirschenhof wohnt ein von der Krone als Ausseher über die Kolonie, besoldeter Capitain.

4. Moch

4. Noch gehören zu diesem Kirchspiel a) von dem ben Erlaa eingepfarrten Gut Ogerhof & Bauern nebst der Hoslage Taudizen, welche vormals das private Gut Helfreichshof ausmachten, und für  $2\frac{1}{8}$  Haaken gerechnet werden; b) von dem ben Calzenau eingepfarrten Gut Sausen 2 Viertler.

5. Das Kirchenpatronat hat der Besiher der beiben privaten Güter Ohselshof und kanisdorfshof. — Zum Pastorat gehören 3 Bauergesinde, sämtlich Viertler.— Der Pastor bedient zugleich das Kirchspiel Sesten.

#### 15. Erlaa Kirchspiel.

Es heißt auch Erlaa und Ogerhof, lett. **Ehrglu** draudse; die gemeine Schreibart Erla ist nicht ganz richtig. Nach der Landrolle besteht es aus 47½ privaten, und ¾ Pastorats-Haaken, nemlich:

| PA 300          | 1.70                                 | 1 3                            | Baak           | enzaf  | 1              |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| Namen ber Gater | Besitzer                             | v. 3.                          | bie<br>  volte | v. 3   | für<br>  1765  |
| Pastorat .      | Hr. Pastor Girgen-                   | 5.8                            | 3 +            | 5 8    | 34             |
| Erlaa •         | Hr. Landrath Fr. v.<br>Werth.        | 29 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 37 3           | 25 3/8 | 203            |
| Zirsten =       | Fr. Capitainin von<br>Strandman.     | 1 1/2                          | ,2             | I      | I              |
| Fehgen =        | Hr. Major Bar. L.                    | 41                             | 41             | 3 4    | 34             |
| Jummarbehn      | Hr. Kammerjunkers<br>v. Ermes Erben. |                                | $7\frac{7}{8}$ | 63     | $7\frac{7}{8}$ |
| Oselhof mit     | Hr. Major u. Orbinungsrichter Baron  | 163                            | 223            | 144    | 141/2          |
| Pellicial shot  | G. v. Mengden.                       |                                |                | 1. 定   | rlaa           |

- Zeiten mitgebrächtes, von den schwedischen Königen 1630 und 1678 als ein Allodial confirmirtes Gut. Vom alten Schloß ist wenig mehr übrig ausser einem ungeheusern viereckigen Thurm, der ganz von Ziegeln gemauert, und weil vielleicht der Erbauer daran zu kurz kam, oben mit Feldsteinen vollendet, auch mit etlichen kleinen Oefmungen versehen ist.
- Jummardehn lett. Jummurde, wurde ber Familie v. Tiesenhausen nebst Erlaa vom Erzbischof Sylvester 1457 zugleich bestätigt; wegen Abwesenheit tes rechten Erben zur schwedischen Zeit eingezogen; aber nach dem Dipsom von 1736 den rechten Erben nach den rorigen Nechten restituirt.
- 3. Ziesten lett. Ziesten muischa, ist von der Retuctions-Kommission als ein altes erkaustes Erb= und Al= lodialgut erkannt worden. Ein Theil desselben Namens Teutschenberg der eigentlich ein besonderes Gut, aber jest ohne Hof, und blos mit Bauern besezt ist, liegt im Kirchspiel Pebaly, wo ihn die Landrolle besonders anführt.
- 4. Sehtzen lett. Wehjaua, ist 1629 mit Allodialrecht donirt, dann verkauft und vererht worden.
- 5. Otterhof oder Ogershof lett. Ohtteres muisscha, ward nebst dem Vorwerk Oselhof oder Ohselmois welches eine Hostage ist, 1625 zwar auf Mannlehn gesgeben; aber 1648 auf Brusterbenrecht beiderlei Gesschlechts gesetzt; 1653 zur Freiherrschaft mit Benbehalstung des ertheilten erblichen Rechts erhoben: und weil der Reichstags Schluß 1655 solche Verbesserungen aufsgehos

gehoben hatte, vom König Rarl XI im Brusterbenzrecht 1678 von neuen bestätigt. — Eine Hostage und etliche Bauergesinder, welche die Oger vom Guttrennt, und vormals das private Gut Helfreichssoder Helfrichssof ausmachten, sind ben Linden eingepfarrt. — Dieses Gut hat seine eigne Kirche lett. Obgeres basniza, welche die Bauern aber gemeiniglich Jahnakalns nenene, wo der Prediger allezeit am duiteen Sonntag Gotztesdienst hält; ingleichen seine eigne Schule und daben einen deutschen Schulmeister.

- 6. Ben ber Mutterkirche, hat das Gut Erlaa; ben dem 1½ Meile davon entlegenen Filial Ogerhof das Gut gleiches Namens, das Kirchenpatronat. Der Besitzer des lezteren daut seine Kirche und Schule für sich allein: das Pastorat dauen alle Eingepfarrten gemeinschaftlich, und rechnen dann das ganze Kirchspiel nur 41 Haaken.
- 7. Das Pastorat hat 3 eigne Bauergesinde, nemlich i Halbhakner, und 2 Uchtler die keine Gerechtigkeit bezahlen aber dagegen als Viertler die Urbeit leisten. Von Ogerhof bekommt dasselbe einen wochentlichen Urbeiter zu Pferd, und in: Sommer auch einen Fußarbeiter.

#### 16. Festen Kirchspiel.

Zuweilen hat es seinen eignen Prediger gehabt; seit 1773 wird es vom Passor zu Linden bedient, der hieher 3 starke Meilen zu reisen hat. Nach der Landsrolle beträgt es 27% private, und ½ Passorats = Haaken nemlich:

m s

Namen

|                      | THE RESERVE THE REAL PROPERTY.                                |               | Saakenzahl |       |                   |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------|--|--|
| Mamen der Guter      | Vesiker                                                       | v. J.<br>1699 | die        | v. J. | fűr<br>1765       |  |  |
| Pasterat =           | sen.                                                          | -             | 2          | -     | <u>I</u>          |  |  |
| Festen "             | Hr. Assessor 3.G.<br>Bar. v. Igel:<br>strohm.                 | 91/2          | 114        | 91/2  | 114               |  |  |
| Dewen oder<br>Deewen | Hr. Garde. Wacht-<br>meister G. A.<br>Graf v. Man-<br>teufel. | 2 ½           | 34         | 2 1/2 | 3 4               |  |  |
| Fehsen -             | Hr. Major A. v.<br>Böttiger.                                  | 7             | 7 1/2      | 7     | $7^{\frac{r}{2}}$ |  |  |
| Tolkenhof            | Hr. Obristlieuten.<br>C. M. Bolthol<br>v. Bohenbach.          | 44            | 5 3        | 434   | 5 <del>8</del>    |  |  |

- 1. Zesten lett. Westene, ein 1638 an ben Generalsuperintendent Samson donirtes, mit königlicher Einwilligung 1662 vertauschtes, vom Besißer 1728 an seine Schwester für eine Schuldsoderung abgetretenes und dann vererbtes Gut, welches unter den Manulehnen steht, und daher neuerlich ben einem Vorfall nicht ist verkaust, sondern nur wegen Ansorderungen verarendirt worden.
- 2. Dewen' lett. eben so, oder Deewes muischa, hat 1724 der Kaiser Peter I zu den Berschnschen Gütern verschenkt, und es wird noch jezt als eine Hostasge von Bersohn angesehn.
- 3. Zehsen lett. Weesen oder Wehsene, ein vom König Gustav Adolph 1629 mit Allodialrecht donirtes, dann verkaustes Gut.

4. Toli

4. Tolkenhof lett. Talkes muischa, war in der Ordensmeister Zeiten ein Uppertinenz von Erlaa; daher steht es unter Sylvesters Gnadenrecht; und der König Gustav Adolph bestätigte es 1630 als ein solches Erbgut.

5. Das Kirchenpatronat übt das Gut Festen aus. Zum Pastorat gehört nur ein Bauergesinde von & Haafen.

#### 17. Calgenau Kirchspiel.

So wird es geschrieben, nicht leicht Kalzenau, lett. Raltsnaue, besteht nach der landrolle aus 60½ privaten, und 1½ Pastorats=Haaken, nemlich:

|                           |                                           | Haakenzahl      |              |                               |                 |  |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Namen ber Guter           | Besitzer                                  | v. J.<br>1699   | die<br>volle | v. J.<br>1750                 | für<br>1765     |  |
|                           | Hr. Pastor Gru-                           |                 | 1 1/2        | 13/8                          | 1 1/2           |  |
| Calkendu mit<br>Bergenhof | hr. Usses. C. R.<br>von Rennen-<br>kampf. |                 | 323          | $27\frac{3}{4}$               | $32\frac{3}{8}$ |  |
| Fehteln -                 | Fr. Ussessorin v.                         |                 | I I 1/4      | 83/4                          | 114             |  |
| Odensce =                 | Hrn. Lieutenant<br>v. Brummer<br>Erben.   | $21\frac{1}{2}$ | 10 <u>8</u>  | 83/4                          | 101             |  |
| Saussen 2                 | Hr. Obristlieut.                          |                 | 63           | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 63              |  |
|                           | v. Mengden.                               | 1               |              |                               |                 |  |

1. Calzenau lett. Kaltsnaue, ist in Alt- und Neu-Calzenau abgetheilt; von der Kaiserinn Anna 1737 zum ewigen Eigenthum gegeben, dann verkaust worden. Neu-Calzenau halt  $9\frac{3}{8}$  Haaken.

2. Seb-

- 2. Zehteln, welches einige Fehtel schreiben, lett. Wectole; und Odensee lett. eben so: hat die Kaiserin Llisabeth 1744 verschenkt.
- 3. Saussen lett. eben so, ober Sausinese; hat der König Gustav Adolph 1625 donirt. Hiervon sind 2 Bauergesinder, die vor etwa 20 Jahren der damalige Besißer verkaufte, ben Linden eingepfarrt.
- 4. Die hohe Krone übt hier das Kirchenpatronat aus. Unter Fehteln ist ein Filial, das von der Mutterkirche 1\frac{3}{2} Meilen abliegt: beide bedieut der Paster wechselsweise. Von den Pastorats-Vauergesindern ist unbesezt.

### 18. Bersohn Kirchspiel.

Lett. Bersohnes walst, besteht nach Anzeige ber tandrolle aus  $9\frac{5}{8}$  publiken,  $67\frac{1}{4}$  privaten, und  $1\frac{3}{4}$  Passforats Naaken, nemlich:

| .     | Haal       | fenzal                                                  | <b>f</b> (                                |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| v. J. | bie        | v. 3                                                    | - für<br>  1765                           |
| 1 1   | 1 3/4      | 14                                                      | 13/4                                      |
| 434   | 463        | $39\frac{1}{2}$                                         | 407                                       |
| 5 1/2 | 5 7        | 5                                                       | 578                                       |
| 10    | 113        | 9 181                                                   | 201                                       |
|       | v. 3. 1699 | v. J. die<br>1699 velle<br>1 1 4 1 3 4<br>4 3 4 4 6 3 4 | $43\frac{1}{4}46\frac{3}{4}39\frac{1}{2}$ |

- T. Hier ist ber Kornboden weniger ergiebig als in andern Gegenden; daher werden die Urenden hier wohleseiler als anderwärts angesezt: selbst die hohe Krone nimmt anstatt der sonst gewöhnlichen 60, nur 40 Thasler sur jeden Haaken.
- 2. Bersohn, einige schreiben Berson, lett. Bersoh. nes muischa oder Behrsaune, scheint seinen Namen vom Bach Behrsone ju haben; und wurde von der Raiferin Elisabeth 1744 verschenkt, bann verkauft. Doch sieht man dort Ueberbleibsel und tiefe Graben vom vor= maligen Schloß, welches ber Ritter Tiesenhausen erbaut hat, bessen Familie die schwedische Dberherrschaft nicht anerkennen wollte, sonbern sich nach Polen wandte, Vor etwa 12 Jahren schickte ein wo sie noch blühe. Starost v. Tiesenhausen burch seinen Baushofmeister ber Geschäfte in Riga hatte, viele in lateinischer und polnischer Sprache abgefaßte Documente von der ehemaligen Starosten Bersohn, zu welcher bamals mehrere Kirchfpiele follen gehort haben; und ließ sie bem bamaligen Befiger für 3000 Ducaten anbieten, ber aber für die ihm unnüßen Schriften nicht so viel zahlen wolte: sie wurden ba ber Bevollmächtigte nichts burfte fallen laffen, guruck-Ein Leichenstein von einem Joh. v. Tiesen. hausen ber auf bemfelben "Erbgefessener zu Barfon, "Laudon, Lasdon, und Lifon, lieflanbischen, überduniofchen , Herzogthums , Ritter , Hauptmann , beißt, und wo in bem Wapen ber Buffel mit herunterhangenben Schwanz, steht; auf ber andern Seite aber die Werte befindlich find: "Unna Kurfel, feine eheliche Bausfrau, "starb Unno 1594 ben 9 Januari, u.f. w. ist noch bort vorhanden.

- 3. Selgoseky ober Sellkowsky oder Salgausky, lett. Salgowa muischa, wurde 1744 donirt, dann verkauft.
- 4. Grosdohn oder Grooßbohn lett. Großdohnes muischa.
- 5. Mahrzen lett. Marschen muischa, ist von der Kaiserin Elisabeth 1753 verschenkt worden.
- tronat ausübt, ist 1699 vom König Karl XI nach der alten Bauart von Stein erbaut, mit einem hübschen hoshen Thurm und einer ziemlich grossen Glocke versehn; von dem verstorbenen Hofmarschall Grasen v. Sieversals damaligem Besißer des Hauptguts, mit einem schönen Ultar, und andern Zierrathen beschenkt; auch durch etliche andre Eingepfarrte verschönert worden.
- 7. Zum Pastorat gehören 4 Bauergesinder, die in vorigen Zeiten von den damals publiken Gütern abgenommen und dazu verlegt wurden. Ein Gesinde von Zugaken leistet dem Pastor seinen Gehorch ganz, bezahlt aber seine Gerechtigkeit an ihn nur für Lugasten, sür das übrige daber an das Gut Grosdohn. Auch die Kirchspiels. Schule ist von der Krone gestistet, und dazu ein grosses Viertel Land geschenkt worden. Ben der Unlage des neuen Kirchhoss auf den Pastoratsseldern, gab das Gut Berson die Wiederlage her.

#### 19. Laudohn Kirchspiel.

Lett. Laudohnes basnizas walsts, besteht nach der kandrolle aus  $41\frac{3}{4}$  privaten, und  $1\frac{1}{8}$  Pastorates. Haaken, wie folget:

| James Profit           | 1 1 1 3 -V2                                            | <b>Saakenzahl</b> |              |       |                |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|----------------|--|
| Mamen der Gater        | Besitzer                                               | v. J.<br>1699     | bie<br>volle | v.J.  | jûr<br>1765    |  |
| Pastorat .             | Hr. Pastor J. 21.<br>Zimmermann.                       |                   | 1 1/8        |       | 1 8            |  |
| laudohn =              | hr. Capitain E. J.                                     | 15                | 187          | 15    | 187            |  |
| Ohhem od. Od:<br>fen = | Hr. Landrath E. R. Graf von Meng-                      | 4                 | 6 <u>8</u>   | 4     | 6 <del>8</del> |  |
| Lubahn =               | Hr. Geheimerath u.<br>Ritter O. Z. von<br>Vietinghoff. | 83/4              | 107          | 3 1/2 | 103            |  |
| Sawensee               | Hr. Landrath M. v. Zelmersen.                          | 31/2              | 3 7 8        | 31/2  | 38             |  |
| Looken 1               | Hr. J. R. Baron v.<br>Laudon.                          | 1                 | I 1/2        | 1     | II             |  |
|                        | Hr. lieutenants Bar-<br>clay de Tolly Er=              | 10                | <u>ī</u>     | 1/2   | 7 2            |  |

n. Laudohn lett. Laudohnes muischa; ingleischen Ohzem (welches in meinem Eremplar der Landerolle vielleicht durch einen Schreibfehler Ohlsem heißt) lett. Ohdsenes muischa; und Lubahn, welches einige ganz unrichtig Lubahr nennen, lett. Lubbanesoder Lubbahnes muischa: sind sämtlich von der Kaisserin Llisabeth 1744 erb und allodialiter verschenkte Güter. — Das jesige Hofsgebäude zu Laudohn steht auf den Mauern des ehemaligen erzbischöslichen Schlosses. Ob dieß seinen Namen vom Bach Laudohne, oder dieser den seinigen von jenem habe, ist zweiselhaft; das erste wegen der Unalogie am wahrscheinlichsten. — Zu Lubahn sind nirgends Merkmaale von einem alten Schloß

zu finden, nicht einmal Steine zum bauen, als welche ber Hof über eine Meile weit muß herbenführen laffen, nachdem sie einzeln sind zusammen gelesen worden. Weiter nach Westen liegt ein Gesinde Pilsnim welches bie Benennung eines Schlosses ift; vielleicht konnte bort eins gestanden haben, weil man daselbst Bausteine findet, boch keine Ueberreste von Mauern. — Der lubahnsche Gee liegt 21 Meile vom Hofe. Das But Lubahn liegt jenfeit der Ewst, und hat seine eigne Kirche lett. Lubab. nes basniza, nahe am Hof, zu welcher kein anderes But gehörte In ber schwedischen Zeit berechnete man bes Predigers Einkunfte von diesem Filial auf 12 Thafer 45 Grofden. Won der Mutterfirde ift es 7 Meis Ien entfernt; und baber für ben Pastor ungemein beschwerlich: eben so beschwerlich läge es für den zu Laudohn; aben am bequemften für ben zu Segwegen, nur hat dieser ohnehin ein groffes Kirchspiel, und wurde also dies fes Filial nicht übernehmen. Mus diesem allen ist bie Anzeige im 1 3. G. 239 zu berichtigen und zu erganzen.

- 2. Sawensee lett. Sawenes muischa, ein vom König Karl XI in seiner Minderjährigkeit 1660 an Joh: v. Zelmersen und seine männlichen Erben geschenktes, und 1683 bestätigtes Gut.
- 3. Toogen lett. Toozes muischa, wird auch Totsen geschrieben und hieß vormals laudons = Gütchen. Erzbischof Zenning verlehnte dem Otto Laudon 4 Haaken im Gebiet kaudohn als sein rechtes väterliches Erbe mit allen Freiheiten etc. Die Reductions = Rom=mission ließ der Familie das Gut, aber unter Mann=lehnrecht.
- 4. Luggen lett. Ebberte muischa, von einem vormaligen Besißer Ebert oder Ebbert, von welchem es in der Landrolle Eberhardshof heißt. Die Reductions. Rommission ließ es dieser Familie ungekränkt. In der

Deduction der Rechte der lieftandischen Landguter steht es unter den Allodial=Sylvesters=Gnadenrechts auf beiderlei Geschlecht verlehnten Gütern. Der lezte Besisser starb ohne Leibes-Erben. Es war durch Kauf an ihn gekommen.

5. Das Kirchenpatronat hat die hohe Krone. Zum Pastorat gehören 3 eigne Bauergesinder.

## 20. Lasdohn Kirchspiel.

Lett. Lasdon draudse, besteht, nach der kandrolle aus 32½ privaten, und 13 Pastorats-Haaken, nemlich:

|                 |                                                     |               | Saakenzahl      |                               |             |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| Mamen ber Gater | Besiker                                             | v. J.<br>1699 | bie<br>volie    | v. J.                         | får<br>1765 |  |  |
| Pastorat =      | Hr.Pastor J.Christ.                                 | 3 4           | 1 3/8           | 3                             | 13          |  |  |
| Alt=Lasdohn     | Hr. Major J. W.v.                                   | 1603          | $10\frac{3}{8}$ | 8 3/4                         | 5=          |  |  |
| Meu-Lasdohn     | Hr. Obrister W.P.<br>v. Bolschwing.                 | 1             |                 |                               | 5 8         |  |  |
| Praulen =       | Hr. Capit. u. Ordn.<br>Richter C. O. v.<br>Rlebeck. | 81/2          | 93/4            | 81/2                          | 94          |  |  |
| Heydenfeld      | Hr. Obristlieuten. C.<br>M. Boltho v.<br>Zohenbach. |               | 34              | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 34          |  |  |
| Gissen =        | Fr. Capitainin von                                  | 5 3/4         | 6 <u>1</u> 8    | 5 3                           | 61          |  |  |
| Rujen :=        | Hr.Major Gust. J.                                   | 2 <u>1</u>    | 3               | 2. <u>1</u>                   | 3           |  |  |
| Modohn 7 •      | f. das Kirchspiel Seß                               | -             |                 | -                             |             |  |  |

- I. Dieses Kirchspiel in welchem man etliche Mannlehngüter findet, war vormals ein Filial von kaudohn,
  wurde aber 1731 bavon getrennt, und bekam seinen eige
  nen Prediger. Weil ausser den angesührten Haaken,
  auch Modohn größtentheils, und von den Seswegenschen Gütern 3\fracks Haaken hieher gehören, so beträgt das
  selbe jezt ungefähr 40 Haaken.
- 2. Lasdohn welches neuerlich in Alt-lasdohn lett. Wezza Lasdon, und Neu-lasdohn lett. Jailna Lasdon, ist abgetheilt worden; ingleichen Praulen lett. eben so: hat der König Gustav Adolph
  1625 dem Zinr. Rlebeck und seinen männlichen Ers
  ben, welche diese Güter noch besissen, geschenkt. Alle
  3 Güter haben das Kirchenpatronat. Unter Praulen
  wurde vor einigen Jahren der Bau einer steinernen Kapelle angesangen: sie ist 7 Faden lang, mit einen Thurm
  von 12½ Faden versehen, und nicht allzuweit von der
  Mutterkirche entlegen. Ob vormals auch ein Filial hier
  gewesen sen, weis ich nicht.

3. Zeydenfeld lett. Sarkana muischa, ist nach obrigkeitlichen Besehl 1711 den v. Rlodt Erben erblich restituirt worden.

4. Gilsen lett. Pakkul soder Pakkeles muischa, von einem Pakkul, der es 1645 einzulösen die königl. Erlaubniß bekam.

5. Rujen lett. eben fo.

- 5. Modohn oder wie einige schreiben Modon, lett. Birse muischa (nach Hrn. Langens lettischen Lericon Zirschu muischa,) ist das einzige Kron-Gut in diesem Kirchspiel; nur sind davon 4 Viertler ben Sekwegen eingepfarrt, und eben dahin sezt die Landrolle das
  ganze Gut, daher dessen Haakenzahl erst dort vorkommt.
- 7. Zum Pastorat gehören 5 Bauergesinder, sämts lich Viertler.

21. Geß.

### 21. Seswegen Kirchspiel.

Eigentlich besteht es nach der neuesten Revision aus  $84\frac{3}{4}$  Haaken; aber die geschriebene Landrolle zählt hier  $12\frac{3}{4}$  publike,  $78\frac{3}{8}$  private, und  $1\frac{7}{8}$  Pastdraks Haaken: die jesige Beschaffenheit und die neuern Beränderungen werde ich melden. — Die Schreibart Sesweegen ist wohl ungewöhnlich.

| 7.56                  |                                                  |              | Haakenzahl   |                                             |                |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|--|--|
| Mamen der Ga-<br>ter. | Besițer                                          | v.J.<br>1699 | die<br>volle | 1750                                        | fűr<br>1765    |  |  |
| Pastorat              | Hr. Pastor Mü=                                   | -            | 1 7/8        | -                                           | 1 7 8          |  |  |
| Stilben Uhre          |                                                  |              |              |                                             |                |  |  |
| Witwenland            | publ.                                            | 7            | I            | 13                                          | <u>I</u>       |  |  |
| Seßwegen              | )                                                |              | 7            | 131                                         | 1 4            |  |  |
| Histuje               | Sr. Generalma-                                   |              |              | 13                                          | 1              |  |  |
| Bußfowsky             | jor und Ritter                                   | 53½          |              | $6\frac{1}{2}$                              |                |  |  |
| Grawendahl            | Semen So:                                        | >            | 621          | 7 7 8                                       | 54\\\\         |  |  |
| Modohn                | ritsch.                                          |              |              | 4 5 8                                       | 7772           |  |  |
| Thielen ober          |                                                  |              |              | 181                                         |                |  |  |
| Lovenhof              |                                                  |              | }            | 53                                          |                |  |  |
|                       | publ.                                            | 5 3/8        |              | 2 6 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 8              |  |  |
| Cronenhof             | Br. Obristlieu.                                  | 32           | 31           | $3\frac{1}{2}$                              | 3 <del>I</del> |  |  |
|                       | \ ten. O. J. v. \                                | 3-           | 34           | 32                                          | 34             |  |  |
| Gelsau .              | Transebe.                                        | 31           | 45/8         | 34                                          | 15             |  |  |
| Libbien               | Hr. Major 3                                      | 31           | 3 7 8        | 34                                          | 4 7 3 7 3 8    |  |  |
|                       | J. v. Ruckte-                                    | 24           | 381          | 34                                          | 78             |  |  |
| , , ,                 | Schol                                            |              |              |                                             |                |  |  |
| Uppeltheen            | Sr. Capitain C.                                  | , II         | 13           | TI                                          | 13/8           |  |  |
| , , ,                 | v. Rreusch.                                      | - 4          | - 8          | -4                                          | 1 8            |  |  |
| Men . Geis            | Hr. Capitain C.<br>v. Kreusch.<br>Hr. Major Rob. | 21           | 23           | 21                                          | 23             |  |  |
| Hershof               | v. Bromsen.                                      | - 81         | -81          | - 8                                         | 7 8            |  |  |

| 1.0                 | H                                                                                    | aaken          | zahl         |       |                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| Namen der Güter     | Besitzer                                                                             | v: J:-<br>1699 | dié<br>volle | v. J. | får<br>1765           |
| Alt Geistershof     | hr. Ussess. W. f<br>J. v. Grassen.<br>er. Leg tionsrath<br>B. A. C. von<br>Krübener. | 1 7<br>2 3     | 1 2 1 3 3 4  | 2     | 1 1/2<br>2 1/4<br>3 4 |
| Lübern od. Lüber pi |                                                                                      | 3 3            | 3 0          | 3 %   | 35                    |

1. Mus ben sogenannten Segwegenschen Gutern, nemlich aus Sekwegen ober Seswegen lett. Zehswais ne; Aiskuje oder Anskuje lett. eben so; Buzkowsky lett. Butschawes muischa; Grawendahl lett. Rraukl muischa; Modohn lett. Birse muischa; und Thielen welches von seinem lettischen Namen Lobdus muischa, in der dortigen Gegend Lodenhof genannt wird: schenkte die Kaiserin Elisabeth im Jahr 1760 bem Hrn. Grafen Butturlin 50 Haaken mit volligem Da sie ber Erbbesiger veräussern wolte, Allobialrecht. kaufte sie die jezt regierende Raiserin, und ließ sie als Privatguter burch ben Ben. Kreiskommiffar Rickmann disponiren. Weil sie nicht nach der gewöhnlichen Urt wie andre publike Guter behandelt wurden, so konnte man sie als kaiserl. Güter von einer ganz besondern Matur und einem eignen Recht, ansehen. Neuerlich wurden sie bem jegigen Brn. Besiger aus faiferl. Gnabe geschenkt. Von Seswegen ist 1, von Alskuje 23 Haaken, von Modohn ber ganze Hof nebst ber Bauerschaft (nur 11 Haafen ausgenommen,) ben Lasdohn; und von Thielen 17 Haaken ben Loser, eingepfarrt. Wom vormaligen Schloß Seswegen das seinen Namen vermuthlich vom < vom Bach Jehswaine ober Zehsweine hatte, sind noch Ruinen vorhanden, aus denen man sieht, daß es von keinem beträchtlichen Umfang gewesen ist. In der Mauer fand man 1778 hinter einem losgewordenen Stein, Stücke von einem eingemaurten Menschen, auch daben dessen messene Hembeschnalle, wie sie die hiesigen gemeinen keute noch jezt tragen. Ulte Greise versicherten, durch Ueberlieferung gehört zu haben, daß daselbst ben der Erbauung eine Dirne sen eingemauert worden: nur klingt der vorgegebene Unlaß sehr sabelhaft. — Hier sind 3 Jahrmärkte.

- 2. Rerstenbehm lett. Rahrstabba= (andre sagen Rahrsdubes) muischa, hat einen Jahrmarkt;
  und ist wie Stilbe Ahre Witwenland oder Stilben Ahr, verarendirt. — Libbien lett. Bikser muischa.
- 3. Cronenhof lett. Rrohne muischa; ingleischen Selsau lett. Selsawas muischa, welches in der Landrolle Selsow oder Sellgossky heißt: verschenkte der König Gustav Adolph 1626 zum ewigen Eigenthum unter harrischen und wierischen Recht; daher wurden sie etliche mal verkauft, von der Reductions-Kommission sür gekauste Erb und Allodialgüter erkannt, darauf dennoch reducirt, aber 1711 den Erben restituirt. Nach einer Landrolle sollen sie zusammen 83 Haaken ausmachen.
- 4. Appelthen lett. Appelteenes muischatspricht man Appeltheen aus. Dieses Mannlehngut verstauften die männlichen Erben des ersten Acquirenten nach der ihnen von der Restitutions-Kommission in der vom dirigirenden Senat approbirten Sentence ertheilten Freiheit, im Jahr 1726.
- 5. Engelhardshof lett. Ruje muischa, heißt in Urkunden auch Urtau, Urdau, Uertau; ist schon in der

der Ordensmeister Zeiten ein privates adliches Gut gewesen, 1668 verkauft, und von der Reduction frei erkannt worden.

- 6. Alt: Geistershof lett. Grasche muischa; Neus Geistershof lett. Rahrkl muischa.
- 7. Aussens muischa, steht wegen der erzbischöflichen Verlehnung von 1552, unter Syl. vesters Gnadenrecht als ein Allodialgut auf beiderlei Geschlecht.
- 8. Lüdern lett. Libderes muischa, sezt die Landrolle unter das solgende Kirchspiel Löser, als wohin die ganze Bauerschaft gehört; da der Hof ben Seßwegen eingepfarrt ist, so muß es billig hier stehn.
- 9. Noch gehört zu diesem Kirchspiel die ganze Bauerschaft des ben toser eingepfarrten Hoss Ohlenhof. Lubei oder tubben welches die tandrolle zu Seswegen sezt, gehört zu toser, wo es an seinem Ort vorkommt.
- Io. Das Rirchenpatronat gehört der hohen Krone. Die Kirche liegt im Mittelpunkt des Kirchspiels; die entslegensten Güter sind nicht viel über 2 Meilen davon entskernt: sie war von Holz und wurde 1758 durch einen hefztigen Sturmwind völlig zersiort. Nun wurde sie von Stein erbaut, wozu auch die Krone einen ansehnlichen Bentrag auszahlen ließ; aber ehe sie vollendet war, entstand 1763 durch Unvorsichtigkeit eines Handlangerseine Feuersbrunst, welche sie bis auf die Mauern einäscherte. Im solgenden Jahr sing man den Bau von neuen an, wozu die Krone abermals ausser dem was auf die publikken Haaken repartirt war, einen Bentrag bewilligte. Um Schluß des Jahrs 1765 weihte man sie endlich ein. Das Pastorat liegt eine kleine Werst davon, und hat 2 Halb-häkner und 5 Viertler eigne Bauergesinder.

22. Löser

#### 22, Loser Rirchspiel.

Man schreibt es auch töhser, lett. Leesehr draude se. Es besteht aus 54½ besezten Haaken; nemlich;

| CHILD III - TO II                                                                | 1     | <b>Saakenzahl</b>   |                               |             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| Mamen der Guter Besitzer                                                         | v. J. | die                 | v. J.                         | für<br>1765 |  |  |
| Pastorat : Hr. Pastor Seck.<br>Löser : Hr. Ordnungsrich:                         |       | 7<br>8<br>15 1<br>2 | 1234                          | 152         |  |  |
| hof mit Ohlen- fr. landrichter E<br>Dieselau = Hr. landrichter E<br>F. von Järme | 5. 20 |                     | 134                           |             |  |  |
| subei oder Lub- Hr. legationsrath 2<br>ben 21. C. v. Krûd<br>ner.                | 3.    | 478                 | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 478         |  |  |

-1. Dieß Kirchspiel hat immer seinen eignen Prebiger gehabt, nur soll es eine Zeitlang nemlich bis 1689 mit Ceswegen als ein Filial verbunden gewesen senn. Es granzt an die Rirchspiele Neuhof, Tirfen, Gestwegen, Bersohn, Erlag und Pebalg. Man findet barin viel stehende Seen von verschiedener Broffe; von den fleinern sind einige sehr unrein, und verwachsen täglich mehr zu Morast. Zu den größern gehört sonderlich der unter Ludern. Much an kleinen Bachen ist hier kein Mangel; des Commers trocknen sie gemeiniglich aus. Mur' zween sind größer, nemtich a) die Ruie welche nabe ben bem hof toser aus einem Gee entspringt, burch die Rirchspiele Segwegen und Lasdohn fließt, und im Laudohnschen in die Ewst fällt. b) Die Oger die ihren wahren Ursprung unter Echof hat, burch etliche Kirchspiele

spiele fließt, und sich zulezt in die Düna ergießt. — Der Kornboden ist mittelmäßig, leimig und schwer, durch viel kleine Hügel und Thäler durchschnitten. Brenn- holz ist hier hinlänglich, aber nicht so viel Bauholz: der Wald besteht meistentheils aus Gräen, Birken und Ellern.

- 2. Löser oder löhser lett. Leesehr muischa; ingleichen Ekau oder Ekauhof oder Echof lett. Ohso- lu muischa; und Ohlenhof lett. Ohlu muischa; von welchen die beiden lezten nach dem Generalrevisions. Wackenbuch von 1688, zum ersten gehörten: wurden mit königl. Genehmigung 1647 an den Unherrn des jesigen Besisers verkauft. Ihm verbesserte die Königin Christine das Mannlehn in ein völliges Allodium. Die Restitutions. Kommission erkannte den Erben die Güster 1722 zu, wie sie waren 1625 verlehnt worden; so erhielten sie auch 1725 das Privilegium darüber. Von Ohlenhof gehört nur der Hof zu diesem, aber die sämtliche Bauerschaft zum sesswegenschen Kirchspiel.
- 3. Meselau lett. Mehdsaule, wurde von der Resouctions = Rommission für Mannlehn, und der Reduction unterworfen erklärt, bald darauf aber nach genauer Untersuchung 1697 für ein unter Sylvesters Gnadensecht stehendes Erbgut erkannt, und restituirt. Hier zählt man 5 ziemlich grosse stehende Seen, nemlich den Gulber, Uhber, Golwin, Rusins und Wilzin.
- 4. Lubei lett. Lubbejas muischa, ward 1663 mitstönigl. Erlaubniß verkauft. Die Landrolle zieht es unrichtig zum vorhergehenden Kirchspiel.
- 5. Moch sind hier von Lüdern 3½, und von Thie-Ien oder todenhof 1¾ Haaken (beide aus dem Kirchspiel Seswegen,) eingepfarrt. — Das Kirchenpatronat haben toser, Ekauhof und Meselau. Zum Pastorat welches

thes i Werst von der Kirche liegt, gehören i Halbhakner und 1 Viertler eigne Bauern.

23. Pebalg Kirchspiel.

Lett. Peebalgas basiniza, enthålt nach der kandrolle 4½ publike, 73½ private, und 1½ Pastorats - Haaken, nemlich:

| Namen ber Guter              | •                                                                               | 5                     | Jaafe           | enzahl                         |                               |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
|                              | Vesiker                                                                         | v. J.                 | die<br>volle    | v. J.<br>1750                  | får<br>1765                   |  |  |
| Pastorat =                   | Hr. Pastor J. G.                                                                | I 4                   | 1 5/8           | 14                             | 1 5/8                         |  |  |
| Pebalg u. Or:<br>rishof =    | Hr. General en Chef,<br>Ober = Rammerherr<br>und Ritter Graf P.<br>Scheremetow. | 1                     | 59 <del>3</del> | 57 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 59 <del>3</del>               |  |  |
| Nerwensberg                  | Hr. Kollegien = Ussess.<br>B. v. Zolm=<br>dorff.                                |                       | 1 5/8           | I 5/8                          | 1 5                           |  |  |
| Teutschenber-                | Fr. Capitainin von Strandmann.                                                  | 34                    | 3 7 8           | 34                             | 3 7 8                         |  |  |
| Grothhusenhof<br>Hohenbergen |                                                                                 | 34                    | 4 1/8           | 34                             | 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |  |  |
| od.Jabalinsky                | v. Völckersahm<br>Erben                                                         | 6 8                   | 61/8            | 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>  | 61/8                          |  |  |
|                              | R. v. Staden.                                                                   | . <br>  I \frac{7}{8} | 2               | I 7/8                          | 2                             |  |  |

1. Pebalty lett. Pebaltya, ward auf kaiserl. Ressolution 1711 an des Grafen Schevemetows Witteme und Kinder abgegeben.

2. Terwensberg oder Mervensberg lett. Leimans na muischa, ist von der Kaiserin Elisabeth allodias liter donirt worden.

27 5

3. Teut.

- 3. Teutschenbergen lett. Wahz kalns, besteht aus verschiedenen Donationen, und hat jezt keinen Hof, sondern das ganze Gut ist mit Bauern besezt, darunter sich auch Ehsten besinden, die sämtlich ihren Gehorch zu Zirsten im Kirchspiel Erlaa, leisten.
- 4. Grothhusenshof lett. Grothhuse muischa, hat keine sonderlichen kändereien, und schwache Bauerschaft.
- 3. Zohenbertzen lett. Welke muischa, einige Bauern sagen auch Welkesahme muischa, beides soll des Besißers Namen ausdrücken. Schon unter der Ordensmeister Zeit ist es ein Erbgut gewesen, und als ein solches 1680 auf Allodialrecht confirmirt. Woher der Name Jabalinsky in der Landrolle komme, weis ich nicht.
- 6. Brinckenhof lett. Bringa muischa, ist schon 1561 als ein von Vorfahren aufs allerfreieste besessenes Gut mit Zulaß des Erzbischofs erblich verkauft, auch 1682 und 1687 als ein adliches Erb= und Kaufgut adjudicirt worden. Mehr als die Hälste der Bauern besteht aus angekauften Esthen. Der Hof hat nach seiner Haakengrösse viel wöchentliche Arbeiter:
- 7. Alle angesührte Güter gehören ganz hieher, und ausser ihnen keine andern Gesinder. Das Kirchenspatronat übt die hohe Krone aus. Das Pastorat hat 5 eigne Bauergesinder.
  - 8. In diesem Kirchspiel entspringt die Aa, eigentlich nicht wie man gemeiniglich sagt aus dem pedalgschen See, sondern aus einer Quelle unter einem Eichenbaum, von da fällt sie in die pedalgsche See, durchfließt ihn (welches man sogar soll bemerken können), ist dann ansags ein kleiner Bach, wird bald darauf groß, nimmt

nimmt verschiebene Bache auf, erscheint als ein ansehn. licher Strom, und ergießt fich endlich nach vielen Rrum. mungen ben Zarnikau in die Offfee. Ob sie ihren Mamen von ihrer Beugung die einem lateinischen A ähnlich feben foll, erhalten habe, mag wer kuft hat untersuchen. Daß zwischen ihr und ber Duna vermittelst der beiden Weissen-Seen eine Berbindung möglich mare, schon ben bem Rirchspiel Meuermublen erwähnt. Uuf kaiserl. Befehl sollte die Ua aufs genaueste untersucht werden, um sie schifbar zu machen; daher erhielt der Hr. Obristlieutenant v. Zatzemeister vor einiger Zeit vom kaiserlichen Generalgouvernement ben Auftrag genaue Untersuchungen anzustellen. Sein zur Schifbarmachung berselben entworfener Plan bat Benfall gefunden. Sonderlich hat Er die Falle in bem Fluß genau geprüft: sie sind beträchtlich; ber stärkste unweit Wolmar betrug 400 Ellen in die lange, aber die Hohe nur 13 Ellen. Sie bestehen an den meisten Orten aus Feldsteinen von mittlerer Groffe, und scheinen nicht ursprünglich von ber Matur, sondern burch Menschen-Bande regelmässig an einander gefügt zu fenn. Nach aller Wahrscheinlichkeit sind die altesten Bewohner aus Staatsflugheit die Urbeber dieser Falle gewesen. Sie sperrten wie man auch in andern landern bemerkt hat, alle Zugange zu Wasser und zu Land. Auf den Flussen kamen wohl leicht Bolfer, um Rolonien in fruchtbaren Begenden zu grunden. Balber waren naturliche Verhacke; groffe Steine er. leichterten die Urbeit ben Sperrung ber Fluffe. Wenigstens sind biese Falle nicht zu Brucken für Kriegsheere angelegt: bequemer fiel es mit Holz; und schon aus ber Ordensmeister Zeiten finden sich Ungeigen von Flogbruden. Daß aber Menschen an diesen Sperrungen gearbeitet haben, läßt sich sehr mahrscheinlich muthmassen, benn 1) bas Bette des Flusses hat ober - und unterhalb Der Falle feinen steinigten Boben, sondern gehörige Tiefe; 2) fast

COPPOSE

2) fast alle Steine sind nur so groß daß sie ein Mensch tragen konnte; 3) die meisten Sperrungen haben gleiche Länge; 4) zwischen den Steinen ist weder Erde noch Leimen oder Sand, aber sie sind passend auseinander gelegt. — Diese von dem genannten Hrn. Obristlieutenant ges machten Beobachtungen und gefällte Urtheile sind mir aus sicherer Hand mitgetheilt worden.

#### 24. Schujen Kirchspiel.

Lett. Skuijes basniza, besteht nach der Landrolle aus 33½ publiken, 17½ privaten, und 1¾ Pastorats: Haaken, auf folgende Art:

| Namen der Besiger Gater                                |                                    | 5               | Saafer                                                                                                           | izahi                                         | 12 21                      |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--|--|
|                                                        | v. J.<br>1699                      | -die volle      | v. J.                                                                                                            | für<br>176 <b>5</b>                           |                            |  |  |
| Pastorat : Schujen = Kosenhof = Eschenhof = Rubling ob | er                                 | 314             | $   \begin{cases}     1\frac{2}{44} \\     7\frac{3}{4} \\     18\frac{1}{8} \\     5\frac{1}{8}   \end{cases} $ | 1 1 2 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | 1343<br>1618<br>1628<br>48 |  |  |
| Bahnhusen<br>mois •<br>Sermus •                        | hrn. Generalma:<br>jors v. Zirsch= | 31/4            | 42<br>74                                                                                                         | 3.4<br>4.5<br>4.8                             | 438<br>54                  |  |  |
| Kanenhof =                                             | Fr. Landrichterin<br>v. Scernfeld. | $11\frac{1}{2}$ | 5                                                                                                                | 43                                            | 5                          |  |  |
|                                                        | he Boltho v. 300 henvach.          | 4               | 678                                                                                                              | 4                                             | 678                        |  |  |

1. Schusen lett. Skuises muischa. — Rosens hof lett. Rohses muischa, ist dem Hrn. Generalmas jor v. Zitschheidt auf lebzeit ohne Arende allerhöchst ertheilt worden. — Eschenhof lett. Lsches muischa. — Von Rudling lett. Banus muischa, ist 1 Haas ken ben Arrasch eingepfarrt.

2. Sermus lett. eben so, und Rayenhof lett. Rasjes muischa, waren reducirt, wurden aber 1712 den Machkommen des ersten Acquirenten, welche sie auch biss

ber befeffen baben, restituirt.

3. Lohdenhof lett. Lodes muischa, wurde 1627 einem Boltt zum ewigen Eigenthum bestätigt, und von der Reductions-Rommission für ein Brusterbenrecht-Gut angesehen. Die hier befindliche Filialkirche heißt im lett. Ups basniza.

4. Das Kirchenpatronat hat die hohe Krone. Zum

Pastorat gehören 3 eigne Bauergefinder.

### 25. Neuhof oder Pebalg-Neuhof Kirchspiel:

Lett. Jaunas muischas basniza, besteht nach der kandrolle überhaupt aus 57% Haaken nemlich;

| Namen der Güter           |                                                                             | Yaafenzahl    |                   |                 |                   |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
|                           | Besitzer                                                                    | v. J.<br>1699 | die volle         | v. J.           | für<br>1765       |  |
| Pastorat .                | Hr. Pastor M. Sit-                                                          | 1 4           | 1 4               | 114             | 1 8               |  |
| Neuhof mit Ras<br>pershof | Hr. General en Chef,<br>Oberkammerherr u.<br>Ritter Graf P.<br>Scheremetow. | -             | 32 <del>3</del> 4 | 31 <del>8</del> | 32 <del>3</del> 4 |  |
| Sohsenhof                 | publ.                                                                       | -             | 17/8              | 15              | 17                |  |
| Ramkau =                  | Fr. Landmarsch. L.                                                          | -             | 18 3 1            | 113/4           | 188               |  |
| Gellin -                  | berg.                                                                       | 23            | 3 1               | $2\frac{3}{8}$  | 3 1/2             |  |
|                           |                                                                             |               |                   | I               | In                |  |

- I. In meinem Exemplar der Landrolle fehlen einige Haakengrössen von der lezten schwedischen Revision des Jahrs 1699; wie ich sie in andern Nachrichten gefunden habe, werde ich sie ben jedem Gut anführen.
- 2. Teuhof lett. Jauna muischa; und Rapershof lett. Kaperes muischa, welches vormals als ein
  besonderes Gut etwa 15 Haaken betrug, jezt aber eine
  blosse Hoslage oder ein Viehhof ist: sollen nach der lezten
  schwedischen Revision zusammen aus 31\frac{3}{4} Haaken bestanden haben. Auf kaiserl. Resolution wurden sie 1711
  an die Familie des jehigen Hrn. Besihers abgegeben, als
  welcher neuerlichst die Ländereien des ganzen Guts durch
  einen Revisor hat übermessen lassen, um sie anders eintheilen zu lassen.
- 3. Sohsenhof lett. Sohses muischa, soll vormals eine Roßdienst-Gelegenheit gewesen seyn.
- 4. Rainkau lett. Ranka- ober Rankas muischa, soll ben der lezten schwedischen Revision 11\frac{3}{4} Haaken nusgemacht haben. Der dirigirende Senat restituirte dasselbe 1723 mit. der Freiheit es verkausen zu können.
- 5. Sellin lett. eben so oder Sallin, kam 1591 als ein Erb= und Allodialgut an die Tiesenhausen, wurde so bestätigt, und von der Reductions-Kommission unangefochten gelassen. Hiervon ist & Haaken ben Palzemar eingepfarrt.
- 6. Diest Kirchspiel hat kein Filial, doch 2 Stellen wo vormals Rapellen sollen gewesen senn, nemlich eine unter Ramkau 2 Meilen vom Pastorat; die zwote unter Kapershof an einem See. Das Kirchenpatronat übt die hohe Krone aus. Das Pastorat hat schlechten steinigten und morastigen Kornboden, daher das Korn oft durch Frost leidet; doch in seinen Morasten hinlang-liches

liches Brennholz; gute Heuschläge, und Fischerei nebst einer Wehre in der Aa; und 3 eigne Bauergesinder, sämtlich Halbhäkner.

#### 26. Eirsen Rirchspiel.

Wo ich nicht irre heißt es im lettischen Tirses basniza; nach der Landrolle beträgt es 50\f private, und \{\frac{1}{2}} Pastorats-Haaken, wie folget;

| Namen der Guter                                                           | . *                                                                                                                                                                                                             | <b>Haakenzahl</b>                                                   |                                                 |       |                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--|
|                                                                           | Befițer                                                                                                                                                                                                         | v. J.<br>1699                                                       | bie<br>volle                                    | v. J. | ). J. für<br>1750 1765                          |  |
| tosopn<br>Druwenen<br>Gelgowsky<br>Weissenhof<br>Sinohlen<br>Alt-Adlehnen | Hr. Pastor Cube.<br>Hr. Baron W. von<br>Budberg.<br>Fr. Assessorin v. (<br>Meyer.<br>Fr. Rittmeisterin<br>Bar. v. Meng.<br>den.<br>Hr. Rittmeister G.<br>v. Tiesenhausen.<br>Hr. Lieutenant P. J.<br>v. Müller. | 9<br>2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 134<br>1045\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |       | 134<br>1045<br>807<br>414<br>7<br>44<br>7<br>48 |  |

- ganze Kirchspiel seinen Namen vom Bach Tirse erhalten zu haben. Auf diesem Gut rubet das Kirchenpatronat.
- 2. Lysohn ober lisohnen lett. Lissones muischa; und Druwenen welches einige Druwehn, auch wohl Druwen schreiben, lett. Druwenes muischa: schenke te der König Rarl Gustav 1657 dem Kommandans

ten v. Meyer und seinen männlichen Erben. Die Königin Zedwig Eleonore und die Reichsvormünderfügten 1665 noch die Freiheit hinzu, sie mit demselben Recht zu verkausen. Noch sind sie ben der Familie.

- 3. Golgowsky oder Golgofski, und Weissenhof, beide lett. eben so: hat der König Gustav Adolph auf harrisches und wierisches Necht verschenkt.
- 4. Sinohlen lett. Gaujes muischa, (nach Hrn. Lange lettischem Lericon Mengeles muischa), versezte der Erzbischof Thomas 1528 vom Mannlehn in die Stiftsfreiheit, die Gnade genannt; daher erkannte es der König Rarl XI für ein Sylvesters Gnadenrechtsgut, und achtete nicht auf die Confirmation von 1631. Hiervon halten sich 11 Gesinder von 2\frac{3}{4} Haaken zum Kirchspiel Ubsel.
- 5. Alt = Adlehnen lett. Wezza Adleenes, und Ten Adlehnen lett. Jauna Adleenes, werden auch Adlehn geschrieben und genannt, und waren vormals nur ein Gut, das von der Reduction stei erkannt wurde.
- 6. Das Filial heißt Wellon; die Güter Lysohn, Weissenhof und Sinohlen gehören dazu. Es liegt  $2\frac{\pi}{2}$  Meile von der Mutterkirche: der Gottesdienst geschiche wechselsweise. Das Pastorat hat 3 eigne Bauergesinder.

#### 27. Marienburg Kirchspiel.

Gemeiniglich wird es sehr hurtig, fast wie Marjenburg ausgesprochen, von Einigen wohl gar so geschrieben; heißt lett. Alluksnes basnizas walsts, und besteht nach der kandrolle- aus 101% privaten, und 2 Pas
storats-Haaken, nemlich:

Namen

| All modern                        | A CONTRACTOR                 | 200               | fenzahl .                                                   |                                         |                 |  |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--|
| Mamen ber Ga- ter                 | Besitzer                     | v. J<br>1699      | bie                                                         | v. J.                                   | für<br>1765     |  |
| Pastorat                          | Hr. Probst G.B.<br>Prizbuer. | 2 1/2             | 2                                                           | 1 7/8                                   | 2               |  |
| Marienburg<br>u. Alswicks-<br>hof |                              | 50                | <b>35</b>                                                   | 304                                     | 35              |  |
| Ralnamuisch                       | i Br. Geheimerath            | 1                 | $23\frac{5}{8}$                                             | 215                                     | $23\frac{5}{8}$ |  |
| Mötkenshof                        | und Ritter Ot=               | 1.                | 21                                                          | ) . ·                                   | 2 1             |  |
| Kokeskaln =                       | to Zermann                   | 1 4               | 13/4                                                        | 4                                       | $1\frac{3}{4}$  |  |
| Hessenhof ober                    | von Vieting-                 |                   | 6 4                                                         |                                         |                 |  |
| Buschhof                          | bof.                         | 3                 | 3                                                           | 3                                       | 3               |  |
| Rehsack =                         |                              | $1\frac{1}{2}$    | 2 3/8                                                       | $1\frac{1}{2}$                          | 2 3             |  |
| Schluffum                         |                              | 13                | $I\left[\frac{1}{8}\right]$                                 | $1\frac{1}{8}$                          | ı i             |  |
| Rragenhof                         |                              | 1 3<br>4 3<br>4 4 | 6                                                           | 43                                      | 6               |  |
| Celtinghof                        | Fr. Capitainin               | )                 | 1 43                                                        | $3\frac{1}{2}$                          | 43              |  |
| Carlsberg                         | v. Rahlen.                   | 81/2              | 4 1 8                                                       | $3\frac{1}{2}$                          | 43              |  |
| Semershof                         | Hrn. v. Brandt<br>Erben.     | 2 I               | 23/4                                                        | 2 1/8                                   | 2 3/4           |  |
| Rerstenhof od.<br>Bejenhof od.    |                              |                   |                                                             |                                         |                 |  |
| Bayenhof                          | Br. Hofgerichts=             | S65               | 34                                                          | 3 1/8                                   | 34              |  |
| oder Kerste-                      | > Ussessor G. 3.             |                   |                                                             | - 1                                     |                 |  |
| mois                              | v. Rostul.                   |                   |                                                             |                                         | -               |  |
| Babegen                           |                              | )                 | 4 48                                                        | 3 1/2                                   | 48              |  |
| Golbeck oder                      |                              | 3                 |                                                             | ÷ 3                                     | - т             |  |
| Goldbeck                          |                              | 2 3/4             | 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 4             |  |
| Fianden =                         | Fr. Lieutenantin             | $4\frac{1}{2}$    | 54                                                          | 42                                      | 54              |  |
| 1                                 | Boltho v. 50.                |                   |                                                             |                                         | - 2             |  |
| ~                                 | benbach.                     |                   |                                                             |                                         | ,               |  |
|                                   | Fr. Capitainin v.            |                   |                                                             |                                         |                 |  |
| beckshof oder                     | wull.                        |                   |                                                             |                                         |                 |  |
| Schwarz-                          |                              | 5                 |                                                             | 5                                       | k               |  |
| beeckshof                         |                              | 5/8               | 1                                                           | 8                                       | 2               |  |
| Top, tradit                       | , III. 25,                   |                   |                                                             | 411                                     | merk.           |  |

# 210 Liefland; der wendensche Kreis;

Anmerk. Auf vorstehende Art werden die jekigen Bes
sützer in einer aus Riga neuerlichst erhaltenen Nachs
richt angegeben; nach einer etwas ältern aber sehr zuverlässigen Anzeige, waren noch vor 3 Jahren dren
Sützer in andern Händen, denn Nehfack besaß damals
ber Hr. Major v. Vergin, Schluffum der Hr. Lieut.
v. Andelstädt, Kragenhof der H. Lieut. v. Taube.

- r. Marienburg lett. Allukfne; ingleichen Raln= amuisch welches auch Kallnemoise heißt, lett. Ralna muischa; hat die Kaiserin Elisabeth allodialiter ver= Schenkt. Die baselbft errichtet gewesenen Fabrifen, bat ber Erbherr für gut befunden eines Theils wieder eingehen ju laffen - Der marienburgsche Gee. (1 B. 6. 122) ist bennahe rund, Lange und Breite sind kaum um eine Werst verschieden; Die größte Lange beträgt un= gefähr 6- Werst: er ist fischreich; es werden schone fette Brachsen, groffe Bechte, Barfe u. b.g. baraus gefischt, auch im Berbst ziemlich große Rebse, beren 6 ein Pfund wiegen. — Das zerstörte Schloß lag auf einer Insel (im 1 3. C. 241 fteht unrichtig eine Salbinfel) indiefem See, und war mit bem Stadtchen durch eine Britcke verbunden, von welcher man noch jest die Pfosten im Waffer fieht.
- 2. Nötkenshof oder Natkenhof lett. Nehtkent muischa, hat seinen Namen von einem Nötken der es wie alte Kauf- und Lauschbriefe beweisen, in der Orbensmeister Zeiten besaß; er wurde auch 1626 von den Schweden wieder darin als in ein Erbgut immittirk.
- 3. Seltinghof lett. Seltinga auch Selting muisscha; ingleichen Carlsberg lett. Jauna Seltinga: waren zusammen ein vom Rönig Gustav Adolph 1626 allovialiter verschenktes Gut, aus welchem man hernach durch brüderliche Theilung 2 Güter machte.

- 4. Semershof welches vormals Simmers hieß, lett. Seemera muischa; ingleichen Rehsack over Ressach lett. Rehsaka: verkaufte der Reichsrath Griepenschielm mit königlicher Erlaubniß an die Anherrn der bisherigen Besißer, und der König bestätigte 1678 diessen Verkauf. Semershof hat hübschen Wald, auch Bauholz.
- 5. Schlukkum lett. Schlukkuma muischa, kauften des v. Vandelstädt Vorfahren, und erhielten 1646 darüber die Bestätigung.
- 6. Aragenhof lett. Tuhyes muischa, ward vom König Gustav Adolph 1631 einem Taube und seinen männlichen Erben, die es lange Zeit besessen haben, geschenkt.
- 7. Bejenhof lett. Bojes musscha, heißt auch Rerstenhof oder Kerstemois. Babezky lett. eben so, soll vormals Colbratmois geheißen haben.
- 8. Golbeck lett. Rolberk, ist dem Anheren des jesigen Besisers 1675 als ein Mannlehn bestätigt worden.
- 9. Zianden lett. Lahzbehrita, hieß sonst auch Fengen; der König Sixismund III hat es als ein aus der Orvensmeister Zeiten mitgebrachtes Gut allodialiter bestätigt, auch die Neductions Kommission dasselbe 1682 dasür erkannt.
- 10. Schwatzbeckehof ober Schwarzbeck letk. Abama muischa, kam schon in der polnischen Zeit durch Kauf an die Familie der jezigen Besizerin; und hat seinen Namen vom Bach Schwarzbeck welcher unter Marienburg und Notkenshof entsteht, über Seletinghof, Schwarzbeckshof und Treppenhof geht, 3 Mührten treibt und endlich in den Schwarzbach fällt.

# 212 Liefland; ber wendensche Kreiß;

- von Marienburg an der grossen pleskowschen Strasses vormals machte sie ein eignes Kirchspiel aus; ein Theil von Marienburg, der größte Theil von Kalnamusch, Seltinghof, Carlsberg, Schwarzbeckshof, und I Haasten von dem ben Schwaneburg eingepfarrten Gut Korstenhof gehören dazu; an jeglichem dritten Sonntag wird daselbst gepredigt.
- Marienburg aus. Zum Passorat gehören 5 Bauers gesinder welche 4, zuweilen 5, wöchentliche Urbeiter stelsten mussen. Wormals bestand es aus 3 Haaken (wie im 1 B. S. 242 angezeigt wird); jezt sind die Passoratständereien kleiner, weil das ehemalige Filial Oppekaln im Jahr 1733 davon getrennt, und zu einem besondern Kirchspiel erhoben wurde.
- die Ewst und mit ihr in die Duna fällt, schaft der hiestgen Gegend viel Vortheil: Balken, Brennholz, viele
  tausend Eimer Brantewein u. d. g. werden auf demselben
  aus den Marienburgschen Gütern weggeschickt. Er entspringt aus einem See, und macht fast die Gränze zwischen Liestand, Rustand und Polen: doch haben Marienburg und Lettin noch einige Ländereien jenseit.
  Man sindet auch Perlen darin.
- Mohnungen mitten durch die letten, von Kalnamussch zwischen Seltinghof und Marienburg über Treps p nhof und Adsel nach Walk, der einige tausend Bewohner hat, lauter wahre Chsten, die sich unvermischt zusammen halten. Ihre Weiber schneiden wie die am Peipus See, die Haare ab, sobald sie verheirathet sind.

Wenn sich diese bahin gezogen und bort niedergelassen haben, ist mir unbekannt. Hieraus ist die Unzeige im 1 B. S. 137 zu berichtigen.

#### 28. Oppekaln Kirchspiel.

Lett. Oppekalna basnizas walsts, besteht nach ber kandrolle aus 15 publiken, 49 privaten, und 13 Pastorats-Haaken, auf solgende Urt:

| enanged 10                                | 17 17 2                                                              | ,                      | Haat                                      | enzal                           | jl                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Namen ber Guter                           | Besitzer                                                             | v. J.                  | bie volle                                 | v. J                            | für<br>1765                                         |
| Pastorat =                                | Hr. Pastor J. J. Sahmen.                                             | 14                     | 1 3/8                                     | 14                              | 1 3                                                 |
| Reppekaln<br>Luxenhof<br>Ult- Laißen oder | Frau Sekretärin  <br>Baronin von  <br>Wolff.                         | 36<br>112<br>112<br>15 | 37 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 2 15       | 32<br>1102<br>1334              | 37 8 2 1 5                                          |
| Laißem<br>Romeskaln =                     | Fr. Ussessorin von<br>Sternstrabl.                                   | a                      | 2 ½                                       | 2                               | 2 1                                                 |
| Korwenhof<br>Hoppenhof<br>Schreibershof   | Jør. Major S. G. () v. Nothhelfer. ( Fr. Mittmeisterin v. Glasenapp. | 1 1/2 2 I 7/8          | 2 I 8 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 | $1\frac{1}{2}$ 2 $1\frac{7}{8}$ | 2 1 8 2 1 8 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |

Das Kirchspiel hat seinen Namen vom Berg Oppe, auf welchem vorher ein Bauer Namens Op‡ paks wohnte. Ralns heißt im lettischen ein Berg. Erst i. J. 1733 ward es von Marienburg getrennt, und zu einem besondern Kirchsprengel erhoben. Die angestührten Güter gehören ganz und allein hieher; daher bestimmt die Landrolle desselben Hagkengrösse genau.

2, Lai-

#### 214 Liefland; der wendensche Kreis;

- 2. Laizene Tenhof ober Neu-Laigen (einige schreis ben laißem,) lett. Jauna Laizene, hat die Raiserin Blisabeth 1747 erb- und eigenthümlich verschenkt. Der zulezt verstorbene Erbbesißer hat in seinem Testament den kunftigen Erbnehmer, nach seiner Fr. Wittwe ihrem Absterben, bestimmt, nemlich seinen Bruderssohn den Hrn. Rammerjunker Baron v. Wolff.
- 3. Luxenhof lett. Luscha muischa, ein vormalisges Uppertinenz von Seltinghof, welches der König Gusstav Udolph 1626 allodialiter verschenkte; daher wursde es als ein nach harrischen und wierischen Rechten dosnirtes Gut erkannt.
- 4. Reppekaln lett. Repja muischa. Alt. Laizen lett. Wezza Laizene. Rorwenhof lett. Rorwes muischa, hat ziemlich guten Wald, und wird von einigen Korbenhof geschrieben. Zoppenschof lett. Oppes muischa. Romeskaln lett. Romeskalna muischa, ward 1744 donirt, und 1745 verkaust. Schreibershof lett. Rornetta muischa.
- 3. Das Kirthenpatronat übt die hohe Krone aus. Zu diesem publiken Pastorat gehören 4 Bauergesinder.
- G. In dieser Gegend sindet man ziemlich hohe Berge, höher als im marienburgschen Kirchspiel, doch niedriger als weiter nach dem dörptschen Kreis im Kirchspiel Rauge. Die Anzeige im 1 B. S. 242 von dem dort fliessenden Schwarzbach, bedarf eines Zusaßes. Dieser Bach soll im Rappinschen entspringen, immer zwischen ehstnischen Usern fliessen, und sich endsich in die Aa stürzen. Hingegen der Bach, welcher die im ersten Band angeführte neu-laizensche Mühle treibt, soll Waidau heißen, theils aus dem See Murrat, und theils aus dem unter Fianden im Marienburgschen besind-

befindlichen See Waidau entspringen, noch 3 andre Mühlen treiben und endlich in den Schwarzbach fallen.

#### 29. Schwaneburg Kirchspiel.

Lett. Gulben oder Gulben basnizas walsts, besteht nach der landrolle aus  $23\frac{1}{4}$  publiken,  $37\frac{5}{8}$  privaten, und  $1\frac{3}{4}$  Pastorats = Hagken, nemlich:

| The Market Control of |                                                            |                              | Haafe                | nzaht                          |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Namen der Guter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Besther                                                    | v. J.                        | bie<br>volle         | v. J.                          | für<br>1765                                             |
| Pajkorat •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hr. Pastor C. v. Zimmermann Hr. Adjunkt C.A. Appelbaum.    | 14                           | 138                  | I 1/4                          | 13                                                      |
| NewSchwane:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | publ.                                                      |                              | $\int 10\frac{3}{4}$ | 91/2                           | 104                                                     |
| burg 201t = Schwane= burg u. Lettien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | publ.                                                      | 39                           | 121/2                | 1534                           | 12 1/2                                                  |
| oder Littin-<br>1 Walmes oder<br>Wallmeshof<br>oder Tauben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hr. Geheimerath<br>und Rieter O.<br>Z.v. Victings<br>hoff. |                              | 1934                 | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 194                                                     |
| hof Stumenhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | $\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$ | 5.8<br>1.5%          | I M                            | 1 8                                                     |
| Rortenhof =<br>Buchholzhof<br>Uhrenshof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fr.Majorin Z.                                              | 34<br>11<br>- 13             | 5<br>2 1 8<br>2 4    | 341                            | 5<br>2 <del>1</del><br>2 <del>1</del><br>2 <del>1</del> |
| Duhrenhofoder<br>Kappendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hr. Kollegienrath<br>C.G. v.Bröm-<br>sen.                  |                              | 2 3/8                | 2                              | 2 3/8                                                   |

## 216 Liefland; ber wendensche Kreis;

- Mahof lett. Leies soder Leias muischa, (nach Krn. Lange lettischem tericon Leijas muischa,) hat winen Mamen vom Aas Fluß. Hier ist die Filialkirche Aahof lett. Leias soder Leies basniza z Meilen von der Mutterkirche.
- 2. Teu-Schwaneburg lett. Jauna Gulbene ober Gulben, ist als ein Gratialgut von der jezt regierenden Raisevin dem Hrn. wirkl. Geheimenrath und Ritter L. Grafen v. Münnich, auf lebzeit ohne Urensbe ertheilt worden.
- 3. Alt Schwaneburg welches zuweilen wie übers haupt das Kirchspiel, Schwanenburg geschrieben wird, lett. Wezza Gulben oder Gulbene; nebst Lettiert welches einige Lettihn schreiben, sett. Littene; wurden dem gleich vorher angesührten Hrn. wirkl. Geheimenstath und Rister Grasen v. Münnich, als ein Aequisvalent sür sein im J. 1742 eingezogenes Erbgut Ransten, zum ewigen und erblichen Besit 1762 eingeräumt, und 1763 allerhöchst bestätigt; neuerlichst aber wo ich nicht irre, verkauft.
- 4. Rortenhof oder Groß-Rurtenhof lett. Bellauas oder Bellau muischa, vermuthlich von einem Assessingeräumt, und 1648 bestätigt wurde. Ein Abkömmling verkaufte es mit Zulaß der Restitutions = Rommischen. Die zu Rurtenhof gehörenden beiden kleinern Güter Buchholshof und Ahrenshof haben jezt keine Hossfelder, sondern sind ganz mit Bauern besezt.
- 5. Ahrenshof heißt auch Weissenhof, und ist vom König Gustav Adolph 1631 auf harrisches und wies risches Recht verschenkt worden.

6. Wals

scha, wird von einigen Walmarshof lett. Palmaramuischa genannt. Den Ramen Laubenhof hat es von einem Taube, der es 1631 erhielt.

7. Blumenhof lett. Blohmes muischa, ist nach Anzeige der Reductions-Kommission-Sentenz, in der Ordensmeister Zeiten der Familie v. Bluhm zugs hörig gewesen; und steht solglich unter Sylvesters Enadenrecht.

- g. Rroppenhof lett. Aroppes oder Arap. pes muischa, hat die Kaiserin Llisabeth 1760 versschenkt.
- 9. Duhrenhof lett. Duhres muischa, ist vom König Gustav Adolph 1631 als ein väterliches Erbgut der Brüder v. Zock consirmirt, und da sie die Documente nicht schaffen konnten, unter ablichen Freis heiten zum ewigen Eigenthum wie ihre Vorväter es bestessen hatten, geschenkt worden.
- 10. Das Kirchenpatronat ben ber Mutterkirche und bem Filial, übt die hohe Krone aus.

#### 30. Adsel Kirchspiel.

Lett. Gaujenes basnizas walsts besteht eigentlich aus 55%, aber nach der kandrolle nur aus 51% privaten Haaken, nemlich:

|                        |                   |               | haaf         | enzah | 1 =            |
|------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| Namen ber Guter        | . Besitzer        | v. J.<br>1699 | die<br>volle | v. J. | fűr<br>1765    |
|                        | Hr. Pastor Meyer. | -             |              | 1-    | -              |
| Udsel =<br>Neuhof oder | Hrn. Hofmar: [    | 304           | 338          | 304   | 33\$           |
| Frauendahl             | v. Delwig Er-     | 41/2          | Q 1          | 47/8  | $6\frac{8}{1}$ |
| Luttershof             | J ben.            | 37            | 35           | 3 3   | 3 5            |
|                        | 20 5              |               |              | N     | lamen          |

#### 218 Liefland; der wendensche Kreis;

| door ward.                   | and information to an               |       | aafe         | nzahl                         | 1           |
|------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------|-------------|
| Mamen der Guter              | Besther                             | v. J. | die<br>volle | v. J.                         | fűr<br>1765 |
| Treppenhof od.<br>Darsen mit | Fraulein v. Borne-                  | 1     |              |                               | 183         |
| Brunshof Grundsal ober       | Hr. Urtillerie - Gene-              | 41/2  | 5            | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 5           |
|                              | ralmajor und Nitter<br>C. v. Wulff. |       | 32           | 3 1/2                         | 3 =         |

- Teuhof oder Absel-Neuhof oder Frauenthal lett Jauna muischa; und Luttershof lett. Luttera muisscha: sind nebst noch etlichen andern Gütern, von der Kaiserin Llisabeth 1743 unter dem von der Kaiserin Catharina I verbesserten Mannlehnrecht, an die frenherrtiche Familie v. Delwig die sie noch besist, und das Kirchenpatronat ausübt, geschenkt worden.
- 2. Treppenhof lett. Bormannu muischa, ist 1448 von Cise Rautenberg auf Mannlehn gegeben, vom schwedischen Commissorialgericht 1627 als ein Erbgut erkannt, und 1696 als ein unter Sylvesters Gnadenrecht stehendes Erbgut restituirt worden. — Hier findet man in den Gipsbrüchen nicht nur Achate, somdern auch Alabaster; welches ich wegen der Anzeige int 2 B. S. 527 anmerke.
- 3. Grundfal lett. Grundsales muischa, hat die Königin Christine 1649 einem v. Zudberg des wegen allodialiter gegeben, weil er die auf dem Gut haftenden grossen Schulben lösen mußte, ehe er zum Besitztam: daher ist es 1683 als ein Kaufgut von der Restuction frei erkannt worden.

- 4. Noch gehören zu diesem Kirchspiel a) von dem ben Tirsen eingepfarrten Gut Sinohlen 11 Gesinder von 2\frac{2}{4} Haaken; b) von dem ben Harjel im dörptschen Kreis eingepfarrten Gut Tairvola \frac{2}{4} Haaken, die diesseits dem Schwarzbach liegen:
- Jas private Pastorat hat i Haaken beseztes Bauerland, genießt aber von den Bauern nur den Geshorch; die Gerechtigkeit bezahlen sie an den Hof Adsel: daher ist das Pastorat in keinem Haakenanschlag, und trägt keine öffentlichen Abgaben.

#### III.

# Der dörptsche Kreis.

ish auch zuweilen den dorptschen, derpatschen oder dörpatischen nennen. Im Shstnischen heißt er Tarto ma. Er und der pernausche Kreis heißen zusammen der ehstnische Distrikt †) des Herzogthums tiefland, im Gegensaß von lettland; und dieser Distrikt besteht nach der lezten Revision vom Jahr 1758 die aber für 1761 angeschrieben wurde, überhaupt aus 695½ publiken, 2332½ privaten, und 32¾ Pastorats., solglich zusammen aus 3060¾ Haaken. Unter der schwedischen Regies

†) Hier gehen eigentlich die Wohnungen der Ehsten an, die sich durch alle folgende Provinzen hindurch erstreschen. Dieß Volk habe ich in den beiden ersten Banden beschrieben, auch gemeldet, daß sie zu den Tschuden gehoren. Wo ich nicht irre, sverzählt Hr. Aiebuhr daß die Araber den Zigeunern eben den Namen beplegen.

gierung fand man im Jahr 1688 darin 3080\frac{1}{4}; aber im Jahr 1750 nur 2861\frac{1}{2} Haaken. Wenn er die auswerechnete volle Zahl erhielt, wurde er zu 3237\frac{7}{8} Haaken steigen.

Der borptsche Rreis enthält jest, nachdem vor einis gen Jahren 3 Rirchspiele davon sind abgenommen wor= den (f. 2 B. Machtr. S. 11), ohne die Stadt Dorpat, 25 Landfirchspiele, darin finden sich 26 Mutter zund 3 Filialkirchen, die von 24 Predigern bedient werden; derfelben Ländereien betragen nach der lezten Revision 367% publike, 1528 private, und 15½ Pastorats. Haaken; Die ber Stadt Dorpat gehörenden Patrimonialguter find nicht in dieser Zahl begriffen. In der geschriebenen kande rolle ist die Zahl um mehr als 300 Haaken größer, weil daselbst die abgekommenen 3 Rirchspiele noch barunter stehen. Diese sind nun auch in Unsehung ber firchlichen Berknüpfung vom dorptschen Rreis getrennt, ber Mufsicht des Oberkirchenvorstehers im pernauschen Rreis übergeben, und mit ber pernauschen Probstei verknüpft: nut stehen die darin liegenden publiken Guter noch unter dem borptichen Rreisfommiffariat.

In diesem Kreis wohnen viel russische Bauern, die sämtlich keine Rekruten stellen: theils gehören sie erblich zu hiesigen Gütern; theils sind sie mit Passen versehen, die sie sährlich erneuern und dagegen ihre Kopfgelder an die ihnen angewiesene Kanzelen, oder ihre Erbherrschaft entrichten müssen.

#### I. Die Stadt Dorpat.

Du der Beschreibung welche ich bereits im ersten Band davon geliesert habe, süge ich jezt nur noch etwas hinzu.

Da die durch einen schrecklichen Brand i. 3. 1775 unglücklich gewordenen Bürger, durch die allergnädigste Unterstüßung ber jest regierenben Raiserin +) sich zum Bau ermuntert saben; so fingen sie bald an ihre Wohnungen wieder herzustellen; und mit einemmal erwachte der vorher niedergeschlagene Muth, zu einer bewundernswurdigen Emsigkeit: alles war in Bewegung; die umherliegenden Guter lieferten zu ihrem eignen Wortheil Baumaterialien, und felbst aus russischen Gegenden mur= ben dergleichen über ben Peipus = See gebracht. des ergangenen Befehls, daß man in der Stadt keine hölzerne Häuser bauen, sondern die noch vorhandenen eingeben laffen und wegschaffen sollte : errichtete wer nicht Luft ober Vermögen zur Erbauung eines steinernen Sauses hatte, seine Wohnung in der Vorstadt, welche jest mit vielen hubschen holzernen, gar barunter mit steinernen Häusern so angefüllt ist, baß es bald an Raum feb. len wird. In der Stadt selbst sind nicht nur manche als te noch taugliche Mauern verschönert. wiederhergestellt. sondern auch bereits viele gang neue steinerne Saufer, beren Ungabl jahrlich zunimmt, aufgeführt worden: Die Stadt erhebt sich aus ihrer Verwüstung mit ungemein verschonerter Gestalt.

Die hübsche neue russische Kirche ist bennahe ganz fertig; es stehen daben z russische Geistliche, deren Kirche sprengel sich ziemlich weit erstreckt: indem nicht nur die in der Stadt wohnenden vielen Russen von allerlei Stanz den, dazu gehören; sondern auch die im ganzen Kreis befindlichen theils zerstreut, theils bensammen in großen Dörfern lebenden russischen Bauern, von welchen ben den solgenden Kirchspielen hin und wieder eine Anzeige

geschicht.

*<u>Audy</u>* 

CONTROL

<sup>†)</sup> Welche ihnen 100,000 Rubel ohne Interessen auf 10 Jahr vorstreckte.

Much ift bereits ein fleiner Unfang gum Bau eines neuen steinernen Rathhauses gemacht worden, welches Man vermuthlich als eine Zierbe ber Stadt mit Weschmack aufführen wird, da es der Stadtkasse nicht an Mitteln fehlen kann. Diese bestritt vor 30 Jahren ihre Ausgat ben; da sie aus ihren Patrimonialgutern jährlich etwa 1200 Rubel erbob. Bor 20 Jahren stiegen diese Ein-Fünfte schon auf 1800 Rubel, und die Stadtkasse sabe fich im Stand ber basigen Rirche, die ben ihren ziemlich ansehnlichen Einnahmen immer Mangel hatte, Geld vorzustrecken. Machher vermehrten sich zwar die Stadt Ausgaben, aber nicht im Berhaltniß mit ben Ginnah. inen, die neuerlich sehr boch gestiegen sind: denn aus den Patrimonialgutern erhebt die Stadt nun jahrlich an Arenden: für Sotan 3090, für Saddokull 1800, für Jama 1200 Rubel; das Kirchengut Saakhof bringt 400 Rubel ein; die luniasche Mühle war vormals mit Sotag verbanden, ift aber jest besonders verarendirt; überdieß werden noch von Stadtplagen, durch ben Untheil am Recognitionszoll u. f. w. Einkunfte erhoben : daher die Stadtkasse nach aller Wahrscheinlichkeit seit etlichen Jahren ein ansehnliches Kapital muß gesammelt haben, aus welchen sehr bequem ein schönes neues Rathhaus fan erbaut werben.

Auch ist ein Unfang genracht, anstatt der verbraniten hölzernen Embach Brücke, auf kaiserl. Rosten ein ne ganz neue steinerne aufzusühren. Die angewandten Rosten belausen sich bereits hoch, indem man nicht nur eine Menge Steine behauen und herbehgeführt, sondern auch den Fluß der hier 40 bis 50 Faden breit sehn möchte, querdurch abgedämmet hat, welches vermittelst 4 Neihen langer mit grossen eisernen Spisen versehener Pfäle die man nahe an einander einrammte, geschehen ist. Das Wasser muß also jezt durch einen breiten Granben gehen, der vormals die Schanze umgab.

II. Die

# II. Die Rirchspiele.

Muf einer Seite bes Embachs gegen Guben liegen 16, auf der andern gegen Norden 7 joder wie die Land-In diesen welche eine eigne rolle zählt 8 Kirchspiele. Probstei ausmachen, und zuerst nahmhaft gemacht werben, redet man den revalschen Dialekt ber ehstnischen Sprache; aber in jenen die aus 2 Probsteien bestehen, und in bem borptschen Rirdspiel, ben borptschen Dialett. Aus 5 Rirchspielen habe ich keine Bentrage erhalten, soudern mich an anderweitig eingezogene Nachrichten halten mussen: hier mag wohl manche nothige Unzeige fehlen; sonderlich werden Viele einige ehstnische Namen ber Guter die man nirgends findet, ungern vermiffen. Ben benselben muß ich noch anmerken, daß man von einem Gut im Chstnischen sowohl bas Wort Wald Gebiet, als Mois Hof, gebraucht; anstatt des lezten hört man im börptschen zuweilen Moisa, so wie Ribbel-Fund Rirchspiel und Rert Rirche, anstatt bes im revalschen Dialekt gewöhnlichen Ribbelkond und Rirrik.

# 1. Lais Rirchspiel.

Dieß ist ber gewöhnliche Name, ehstn. Lajusse kihhelkond; einen andern nemlich St. Jürgens welchen bie landrolle bazu fezt, bort man nie. Eigentlich besteht es aus 102, aber nach der tandrolle (welche die hieher gehörenden Höfe nicht genau genug bestimmt,) aus 50% publiken, und 63 privaten Haaken. Ich liesere es wie es eigentlich muß bargestellt werden.

Mamen

| - 51                        | e all the fire                   | 118                            | Haat           | enzahl                          | - 6            |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Mamen ber Guter             | Besitzer                         | v. J.                          | die<br>volle   | v. J.                           | fůr<br>1761    |
| Pastorat .                  | Hr. Pastor Jan-                  |                                | · · ·          | 3 8                             | , il           |
| lais = Schloß mit Priester= |                                  |                                |                | 100 100<br>1000<br>1000<br>1000 | a wid          |
| witwenland u.<br>Kirjawel   | publ.                            | 29 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 311            | 203                             | 25±            |
| żaisholm •                  | Herr Garbe-<br>Wachtmeister      | 243                            | 3038           | 163                             | 208            |
| APRIL TOTAL                 | G. A. Graf v.                    |                                |                |                                 | 0<br>0         |
| Flemmingshof<br>Bottigfer   | publ.                            |                                | 16 7 41        | 192                             | 54             |
| Waimastfer                  | Hr. Kammerjung<br>ferv. Liphart. | , 1 ,                          | 165            | $15\frac{3}{8}$                 | 165            |
|                             | Hr. Lieuten. J.                  |                                | 6              | 9 I                             | , I            |
| fama =                      | Brummer.                         |                                |                | 34                              | 34             |
| Diestfer •                  | Hr.Lieut.Magn.                   | · 3½                           | 3 7/8          | 3 = 1                           | 3 8            |
| Nippoka =                   | Hr. Lieut. Ca-                   | 2                              | 2              | 2                               | 2              |
| dis, und die                | Hr. Obrisser und<br>Rammerherr   |                                |                |                                 | 1              |
| tirmastschen<br>Dörfer      | Bar. v. Rosen.                   | 63                             | $6\frac{7}{8}$ | 5 7 8                           | $6\frac{1}{4}$ |
| Kibbijerwe und<br>Morra =   | Hr. Geh. Rath<br>und Nitter von  |                                | 9              | 834                             | 9              |
| Woicfer                     | Hr. Fånrich v.<br>Phymann,       | 1 3/8                          | 1 3            | 1 3                             | $1\frac{2}{8}$ |

Mamen

|                 |       |                   | 1. 3  | Saaf | enzah | 1           |
|-----------------|-------|-------------------|-------|------|-------|-------------|
| Namen der       | Güter | Besitzer          | v. J. | die  | v. J. | fűr<br>1761 |
| Rurrista        |       | Hr. Lieutenant W. |       | 11   | 103   | -           |
| Kawa<br>Rebshof |       | fors. Kirchspie   |       |      | -     | 178         |
| 7               |       | Lorma.            |       | ľ    |       |             |

- nittelmäßigen Kornboden, hübsche Wälder, reichliche Heuschläge und Viehweiben, beträchtliche Unhöhen oder kleine Verge, etliche stehende Seen, und Bäche, von welchen einer nemlich der laisholmsche ziemlich breit ist; auch hin und wieder große und gar einige undurch= kömmliche Moräste.
- 2. Lais=Schloß ehstn. Lajusse lin, verschenkte die jezt regierende Raiserin, und kaufte es, da der Bessißer es veräussern wolte, Selbst wieder von ihm. Vom ehemaligen Schloß stehen nur noch kleine Ueberreste. Ein Vorf gehört zum Kirchspiel Torma.
- 3. Laisholm ehstn. Jörgewa mois, ein von der Raiserin Elisabeth allodialiter verschenktes, und dann verkauftes Gut, gehört zu dem vor mehrern Jahren gestisteten gräflich v. manteufelschen Majorat, und hat seinen Namen von dem Vach oder Strom der mitten durch das Hoss Gehöft fließt, daselbst eine Mühle treibt, und ben der Branteweinbrennerei gute Dienste leistet. Dieser Strom hat keinen mir bekannten eignen Namen, sondern ändert ihn kast den jedem Vorse oder Gut welches er berührt: er treibt viele Mühlen. Das Gut hat eine Hossage Paddas; ziemlichen Wald; etcliche Krüge an der grossen revalschen Strasse, die sich hier Top, Rache. III. S.

in 2 Urme theilt, beren einer die oberpahlsche, ber andre die piepsche Strasse genannt wird; weitläuftige und ziemlich fruchtbare Hossselder u. d. g.

- 4. Flemmingshof ehstn. Tehkowerre mois (welches man Lechkowerre aussprechen muß,) hat seinen Namen von einem vormaligen Erbbesiger Firmming. Nur der Hof nehst 9 Haaken ist hier, die übrige Bauersschaft aber, wie das daben stehende Gut Wortigser, zu Torma eingepfarrt. Ein Theil des Gebiets zu welchem auch ein ansehnliches russisches Dorf gehört, beschäftigt sich mit dem Fischsang im angränzenden Peispus-See.
- 5. Waimastfer ehstn. Waimastwerre mois, ein von der Kaiserin Zlisabeth 1742 allodialiter verschenktes Gut, hat große Waldungen, ziemlich guten Kornboden, weitläuftige Gränzen und Heuschläge (und macht noch auf mehrere einen Anspruch), auch 2 Bäche, 2 Seen, eine Mühle und Krügerei. Dieses Gut ist durch einen Prozestüber den erblichen Besis, welcher 12 Jahre dauerte, durch alle Instanzen hindurch ging, und endlich durch einen Ausspruch aus dem kaiserlichen Kabisnet seine Endschaft erreichte, da denn dasselbe gerkhtlich verkauft wurde, in den hiesigen beiden Herzogehümern sehr bekannt worden. Die Landrolle sezt noch Weehe moise hinzu: dies soll die Hostage Mäemois sehn.
- 6. Ledis ehstn. eben so, wird auch lödis geschrieben, und in alten Nachrichten Ropenhof genannt nach der Familie v. Rope, die es in der Ordensmeister Zeiten besaß; ist ein gerichtlich verkaustes Mannlehn, und hat ziemlichen Wald.
- 7. Restfer ehstn. Räcktwerre ober Reastwerre mois, wird in der Landrolle Restfehr geschrieben; richtiger und der Aussprache gemäßer würde Rähstfer senn. In

In alten Nachrichten soll es auch tudenhof heißen; und wurde 1712 der Familie des jeßigen Besißers erblich ressituirt.

- 8. Rippoka ehstn. eben so, hieß vormals Nebock, nach einem Rebuck der es in der Ordensmeister Zeit kaufte. Plettenberg hat es mit Erb, und Allodialerecht bestätigt; auch die Reductions-Kommission dasselsbe für ein gekauftes Erb und Allodialgut erkannt. Nach seiner Haakengröße hat es ansehnliche und fruchtbare Felzber, aber keinen Wald, doch artige Gehege, einen kleisnen See, und etliche Berge.
- 9. Cardis ehstn. Rårdi der Rårdo mois, ist als ein gekaustes Erb und Allodialgut von der Neduction frei erkannt worden. Ein Berg nahe ben dem Hof, macht die hier vorbengehende revalsche Strasse etwas beschwerlich. Die tirmastschen Dörfer sind eigentlich nur z Dorf. Nach eingezogener genauen Erkundigung ist das dasselbst besindliche alte Haus (1 B. S. 267) weit neuer als der dort geschlossene Friede. Das Guchat 5 Seen, viel Morst, schlechte Heuschläge, wenig Viehweide, einen Krug, auch Wald.
- von einem dazu gehörenden See, und wird in der kand=
  rolle unrichtig Anbyerw geschrieben. Der Besißer vent
  ben der Reduction der Besiß gelassen, aber sein Erbrecht
  in Zweisel gezogen murde, bewies dasselbe 1713 mit gult
  tigen Documenten.
- vormals ein Uppertinenz von loper im Kirchspiel Pilliste fer; hat eingeschränkte Gränzen und Holzmangel.
- 12. Kurrista ehstn. eben so, gehört mit zu ben Gutern, welche die Kaiserin Catharina I an des jesi. P 2

gen Besißers Großvater mit Allodialrecht schenkte; hat schönen Wald und darin viel große Tannen, gute Heuschläge, ziemlich weitläuftige Gränzen, und etliche Krüsge an beiden revalschen Strassen. Mur der Hof, die Hoflage, und 2½ Haaken, sind hier eingepfarrt; die übrigen Dörfer zu Oberpahlen, als wohin die Landrolle das ganze Gut sehr unrichtig sezt, wodurch schon manche Verwirrung sonderlich in Ansehung obrigkeitlicher Patente und Repartitionen, ist veranlaßt worden.

- 13. Rawa ehstn. eben so, war ein Appertinenz von Ruttiafer im Kirchspiel Oberpahlen, baber die Landrolle dasselbe allzeit dort angeschlagen hat. Neuerlich wurde es ganz davon abgesondert, welches sehr bequem geschehen konnte, ba es seine eignen weitlauftigen Grangen Bier findet man ziemlich groffen Wald; viele boch nicht gang unnige Moraste; reichliche Beuschläge; einen einträglichen Rrug an ber vorbengehenden groffen Straf. fe; und jezt auf dem Hof eine Zuckerfabrik, die erste und einzige im ganzen Lande: Ziegel-Ralf - und Roblenbrennerel; eine Windmuble; und an Unlegung einer Potaschefabrik wird auch gedacht. Sonft rechnete man bas ganze Gut für 15, jest für 17 haafen. Der hof und Z Bauern sind hier eingepfarrt; zu Oberpahlen aber Die übrigen 3 Gesinder, die gleichsam auf einer groffen Morast = Insel wohnen, wo ber Besiser neuerlichst auch eine Hoflage, ingleichen noch 3 neue mit angekauften Menschen besetzte Gesinder errichtet hat: ein Beweis daß in mancher Gegend die Bauern wirklich zu viel ihnen bennahe überflüßiges land haben, und daß ben einer gröffern Bevolkerung neue Dorfer entstehen konnten.
- 14. Rebshof oder Repshof ehstn. Rabise mois, ist als ein mitgebrachtes Gut von der Reduction frei gessprochen worden. Der Hof allein ist hier eingepfarrt;

- C 500/c

bas ganze Gebiete aber zu Torma, wo besselben Haa. kengrösse vorkommt.

15. Das Kirchenpatronat gehört ber hohen Krone. Die Kirche welche auch St. Jürgens ehstn. Jürri Firrit beißt, ift von Stein, mit einem Thurm verseben, doch aller angewandten Kosten ungeachtet, nicht im besten Stand; hat aber burch ein Vermachtniß ber verstorbenen Frau Obristin v. Schwarz, ein über 1000 Rubel betragendes Kapital erhalten. — Das Pastorat hat groffe Felder, welche von den Kirchspiels. Bauern bearbeitet werden, obgleich zu demselben 8 eigne Bauergefinder gehören, die aber weil bier kein Paftorats-Bauer= land ist, auf ben eigentlichen Pastoratsfeldern sind ange-Pflanze, und baber allezeit als blosse Pastoratsknechte angesehn worden, die in keinem Haakenanschlag stehen, und keinerlei öffentlichen Abgaben oder Lasten unterworfen Inzwischen ist dieß Pastoratsdorf sehr volkreich: ob aber überflüßige Leute an andre Guter burfen abgegeben und daselbst erblich angeschrieben werden (2 B. Machter, S. 70), kan ich nicht entscheiben. — Unter als Ien Pastorats-Garten im ganzen Lande, verdient der hies sige, an welchen der zulezt verstorbene Pastor Mylius viel Urbeit und Kosten gewandt bat, eine besondre Era wähnung.

#### 2. Torma Kirchspiel.

Heißt im ehstnischen eben so, und besteht eigentlich aus 57 theils publiken theils privaten Haaken. Die Landrolle nennt hier nur 32 private Haaken, nemlich:

\$ 3

Namen.

|                                              |                                                                   | -, <b>5</b>   | aafe                                                           | nzahl | 30                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Mamen der Gafer                              | Vestser                                                           | v. J.<br>1688 | die<br>volle                                                   | v. J. | für <sup>i</sup><br>1761                                       |
| Pastorat =                                   | Hr. Pastor Usve-                                                  | -             |                                                                | 1     |                                                                |
| Alt = und Meu=<br>Padefest =<br>Toickfer mit | Br. Beheimerath                                                   | 5             | 5 <u>1</u>                                                     | 5     | 5 ½                                                            |
| Repshof =<br>Tarrastfer mit                  | 23 oct.                                                           | 118           | 11 <del>8</del>                                                | 118   | II                                                             |
| Ohamois<br>Somel =                           | Hr. Obrister von<br>Rnorving                                      | 7 3           | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> | 73:38 | 9 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| Condo od. Kon=<br>bo =<br>Wottigfer =        | Hr. Garde Rittmeis<br>ster v. Liphart.<br>st. das Kirchspiel lais | 2             | 2 3/4                                                          | I 7/8 | 1 3/4                                                          |

- 1. Alt = Padefest ehstn. Wanna = oder Måe mois, und Teu-Padefest ehstn. Torma mois, matchen nur ein Gut aus, welches die Reductions = Kommission zuerst 1683 für ein donirtes Mannlehn, dann 1692 für ein mitgebrachtes adliches Lehngut, endlich 1700 für ein Gnadenrechtsgut nach Sylvesters Privilegium, erklärte. Dasselbe übt das Kirchenpatronat aus.
- 2. Toickfer ehstn. Toikwerre mois, ist als ein mitgebrachtes Gut von der Reduction frei gesprochen worden. Dieses, und Rebshof von welchem nur der Hof ben Lais eingepfarrt ist, gehören seit langer Zeit zussammen.
- 3. Carrastfer ehstn. Tarrakwerre mois, wird oft auch Terrastfer genannt. Die Reductions = Kommission ließ es als ein gekauftes Erb = und Allodialgut unge= kränkt. Es hat viel Wasd, daher ist neuerlichst hier eine Glashütte errichtet worden.

4. 90=

- 4. Somel ehstn. Wajoto mois, ein 1402 verlehntes, 1418 verkauftes, und vom König Sigismund III auf beiderlei Geschlecht confirmirtes Gut.
- g. Condo ehstn. Ronno mois, wurde 1663 für erb und allodial erklärt, 1677 verkauft, und ben der Reduction ungefränkt gelassen.
- 6. Wottigfer ehstn. Wottikwerre mois, ges hort nebst der Hossage Weegs hieher; die kandrolle führt es als einen vormaligen Theil von Flemmingshof, unter kais an, wo man dessen Haakenzahl sindet.
- 7. Noch sind hier eingepfarrt: a) von Rayel unter Bartholomai, die Hossage Weja nebst 4 Dörfern die man sür S½ Haaken rechnet; b) von Lais-Schloßunger ter tais, ein Dorf von 2 Haaken; c) von Slemmingst hos ehen daselbst, 7 Dörfer und etliche Streugesinder, zusammen 11½ Haaken; d) von Awwinorm unter tohusu, 2 Dörfer von 2 Haaken; e) die tormasche Postirung ehstn. Corma Jaam.
- 8. Das Pastorat liegt an der grossen St. peterss burgschen Strasse, und hat keine eignen Bauergesins der. Die Kirche ist neuerlich ganz artig von Stein ers baut worden. Der Pastor bedient zugleich das solgende Kirchspiel Lohusu: beide gränzen an den Peipus-See, aus welchen er wo ich nicht irre, einige Gefälle an Fischen erhebt.

# 3. Lohusu Kirchspiel.

Ehstn. eben so, wird in der kandrolle kohesus gennannt, und von vielen als din Filial angesehen, ist aber eigentlich ein besonderes Kirchspiel, sür welches auch alle obrigkritliche Patente besonders ausgesertigt werden. Weit nur ungefähr 10 Haaken dazu gehören, so ist es P4

allezeit vom Pastor zu Torma der 26 Werst längs der grossen Strasse dahin zu reisen hat, bedient worden. Es stößt an Ehstland, und hat in der Landrolle solgende Gestalt:

|                  |                    |       | Saak      | enzah |             |
|------------------|--------------------|-------|-----------|-------|-------------|
| Namen der Guter. | Besitzer.          | v. J. | die volle | v. J. | får<br>1761 |
| Pastorat 4       | s. Kirchsp. Torma. | 1-    | -         | -     |             |
| Rowerich         | publ.              | 834   | 102       | 834   | 101         |

- fen den Awwinorm ehstn. eben so, sind 2 Hadken den Torma eingepfarrt; hingegen den tohusu a) von Flemmingshof unter tais, das Stranddorf Rassepå nebst etlichen Streugesindern von 1 Haasen; b) von Tarrastser unter Torma, das Dorf Rikita von z; c) von Somel ebend. das Stranddorf Tihheda von Haasen; d) die lezte liestandische Postirung Tennal ehstn. Tenna Jaam.
- 2. Das Pastorat ist publik, baher die hohe Krone das Kirchenpatronat ausübt. Eigentliche Pastorats. Bauergesinder sind hier nicht; doch ist das Pastoratsland unter 2 sogenannte Knechte vertheilt welche es nußen, und dafür dem Pastor einige Urbeit leisten. Sie stehen in keinem Haakenanschlag.

#### 4. Roddafer Kirchspiel.

See, besteht ungefähr aus 76, aber nach der kandrolle nur aus 52 privaten Haaken nemlich:

Namen

| 9414-24 sl.     | at 10 about 10 (10)           | . Saakenzal                   |                |             |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Namen ber Gater | Besitzer                      | v. J.<br>1688                 | die            | v. J.       | fűr<br>1761 |
| Pastorat .      | Hr. Pastor G.S.<br>Everth.    |                               |                | -           | -           |
| Alt = und Meu-  | Hr. Major Ba-                 | ]                             | 1              | 1           | N.E.        |
| Allastiwwi mit  | ron v. Stackel.               |                               |                |             |             |
| Rupsi .         | berg.                         | 344                           | 254            | 24.         | 25=         |
| Roctara =       | Fr. Etatsråthin v.            | 344                           | 101            | 10 <u>1</u> | 10          |
| Tellerhof mit 1 | hr. Obrifter J.               |                               |                | 20          |             |
| von Ellistfer   | m. v. 230cf.                  | 9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | $9\frac{7}{8}$ | 93          | 97          |
| Palla (pon Jå=  | Hr. Capitain und              |                               |                |             |             |
| gel abgetheilt) | Ordpungsrichter<br>v. Stryck. | 434                           | $6\frac{3}{8}$ | 43/4        | 63          |

1. Allagkimmi ehstn. eben so, ist 1628 vom Ronig Gustav Adolph mit Allodialrecht zum ewigen Eis genthum verschenkt worden. Es hat weitläuftige Grangen, groffen Wald, einträgliche Rruge, und beträchtliche Fischerei sonderlich im Peipus, Gee, welche dem Gut mit Inbegrif der Fischerbauern für 7 Haaken angeschlas Die Strandbauern welche sie nußen, muffen bem Sof wochentlich eine bestimmte Ungahl Fische liefern; auch kommen oft von der gegen über liegenden russischen Granze Leute hieber, und erhalten vom Sof bie Erlaub: niß gegen eine Abgabe ben allazkimwischen Strand, welchen man am gangen Peipus-Gee für ben wichtigsten und ergiebigsten halt, zu befischen. Auffer diesem hat bas Gut noch 2 stehende Seen, einen Strom, und einen Scebusen an der Peipus, die Lacht genannt, der über 2 Werst lang ist, aber eine schmale Mundung hat Die faum etliche Schritte in die Breite beträgt. ser Mündung werden in der kaichzeit sehr viele Hechte ge= fangen,

fangen, zuweilen in einer Nacht mehr als 100; bren Dorfer liegen an ber Lacht. Des Winters geben bie Fischer 4 Werst und noch viel weiter, auf ben Peipus, wegen des Rebsfangs, und bleiben etliche Tage daselbst wenn sie gute Ausbeute finden: daber haben sie kleine von Bork (Baumrinde) gemachte mit Radern versehene Butten, die sie mit sich auf ben Gee führen, um darin schlafen zu können. Nabe am Ufer werden des Winters blos Barfe geangelt. — Dieß Gut hat eine eigne nicht weit vom Hof, aber 10 Werst von der Mutterkirche lie= gende Rapelle ober Filialfirde, barin der Pastor wechfelsweise predigt: nach einer Sage hat sie ein vormaliger Besiser ber General Cronmann vermöge seines auf einer Seereise gethanen Gelübdes, erbaut; sie hat feine liegenden Grunde. — Much gehoren zu bem Gut 4 von Tauter Ruffen bewohnte Dorfer. In einem berfelben Mamens Monna, lag eine kleine ruffische Rapelle mit einem Begräbnißplaß, wo auch die unter Rockaya und Rawwast wohnenden Ruffen ihre Leichen begruben. Die anschlagenden Wellen des Peipus: Sees verschlangen allmählig ben Plas; Die Rirche fturzte um. Die basigen und die benachbarten Russen wolten nun eine steinerne Rirche erbauen, und einen eignen Priester annehmen; welches aber nicht geschahe: vermuthlich wurden Die dorptschen Geistlichen, benen badurch, viel entgangen ware, Schwierigfeiten gemacht haben. - Mabe bey Neu-Allazfimmi ist der sogenannte Schloßberg, um welchen Graben und Ueberbleibsel von einer Brucken-Mauer Oben werden aus der Erde Ziegelsteine zu sehen sind. gegraben. Was dieß fur ein Schloß gewesen sen, ist unbekannt. — Die Ehsten in der hiefigen Gegend beobs achten einige besondere Gebräuche; vermuthlich durch ben Umgang und die Vermischung mit Ruffen, durch ben Fischhandel welcher viel Menschen hieherzieht, und durch

durch die vielen Läuflinge welche vormals hier einen st. chern Zufluchtsort, und leicht zum Erwerb Gelegenheit fanden.

- 2. Rockara ehstn. eben so, ober Rokkara mois, war vormals ein Theil von Allaskiwwi, hat mit demsels ben gleiche Rechte und kam 1734 durch Familien Verzgleich davon ab. Hier ist ein von lauter Russen beswohntes Dorf.
- 3. Tellerhof ehstn. Ranna mois, beträgt mit dem vom Gut Raiafer erfauften Dorf Paunikfer eigentlich 11½ Haaken, und liegt gegen den Peipussetrand, woher es auch seinen ehstnischen Namen hat. Es wurde 1712 von der kaiserlichen Kommission als ein rechtes Erbe unter stets währendem Erbrecht restituirt.
- 4. Palla ehstn. eben so, war vormals ein Theil vom Gut Jägel, welches der König Sigismund III mit dem Eigenthumsrecht 1595 restituirte. Beide wurden erst 1701 getrennt.
- 5. Noch gehören zu diesem Kirchspiel: a) von Kaws wast unter Dörpt, 9 Haaken; b) von Ellistser unter Ecks & Haaken; c) von den zu Marien=Magdalenen eingepfarrten Gütern nemlich von Savenhof die Hose lage Zallick nebst ihren Dörfern von 8½; von Jägel 4; von Raiaser & und d) von Royel unter Bartho-lomai, & Haaken.
- o. Das Kirchenpatronat gehört dem Gut Allazkiws wi; die übrigen Eingepfarrten sind Compatrone. Die Mutterkirche liegt am Dorf Roddafer unter Allakkiws wi, nahe am Peipus; unter Aussicht und Veranstaltung des Hrn. Gouverneurs und Ritters v. Rehbinder, ist sie von Stein ganz neu erbaut, mit einem Thurm vers sehn, und 1777 sehr seierlich eingeweiht worden. Ihre Läns

Länge beträgt mit Inbegrif der Sacristei 22, die Breite 8 Faden. — Das Pastorat hat schlechtes sandiges Land, und keine angeschlagenen Bauergesinder, sondern nur 2 Pobollen die auf eigentlichem Pastoratsland wohnen. — Nach einer erhaltenen Nachricht, welche der Unzeige (2 B. Nachtr. S. 11) als sen unter Koddaser; ein neuer See entstanden, widerspricht: zählt man in der dasigen Gegend des Peipus-Sees 20 Fischarten, darunster einige von geringen Werth; hingegen die vorzüglichssten Brachsen, Hechte, Quappen von ungemeiner Größe, Karusen, Barse, Schleien, auch an den Mündungen Uale; und die begehrigsten und einträglichsten die Nebse sind, welche des Sommers sehr sett, ost von anssehnlicher Größe gesangen werden.

# 5. Vartholomåi Kirchspiel.

Ehstn. Pallamoise kihhelkond von dem zu Gensel gehörenden Dorf Pallamois in welchem Kirche und Pastorat liegen; besteht eigentlich aus 63\frac{1}{8}, aber nach der Landrolle aus 72 privaten Haaken, nemlich:

| 216                                                     |                                                                                          | 1.    | Haakenzahl   |       |             |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------|--|--|
| Namen ber Gater                                         | Vesiker                                                                                  | v. J. | die<br>volle | v. J. | für<br>1761 |  |  |
| Gensel od. Jens<br>sel sudenhof oder<br>Hallick mit der | Hr. Pastor Stückel<br>Hr. Capit. v. Pi-<br>stohlkors.<br>Hr. Landrath v. Ro<br>senkamps. | 1214  | 1278         | 124   | 1278        |  |  |
| Hoflage Kil-                                            |                                                                                          | 174   | 18           | 174   | 18          |  |  |

Namen

| STATE OF                                       | St. Ho a Wart                       | 1 31 3             | БĮ           |                               |                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Mamen ber Guter                                | Besițer                             | v. J.<br>1688      | die<br>volle | v. J.                         | får<br>176 <b>1</b> |
| Rersel mit den<br>Dörfern Ker-<br>kis und Jer- | Hr. Landrath v. Ro-<br>senkampss.   |                    |              |                               | 201+)               |
|                                                | Hr. Garde = Mittmei=                | 15                 | 1678         | 13                            | I 2 7/8             |
| fer                                            | ster v. Liphart.<br>Hr. Major Baron | 17                 | 81           | 17                            | 18                  |
| Rehefer =                                      | v.Ungern Stern-<br>berg             | $\int \frac{1}{2}$ | 1            |                               |                     |
| Immofer                                        | Fr.Majorin v. Mül-                  | 54                 | 6            | 3 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 43/4                |

- der Meductions Kommission erkannt. Der Hof hat eise ne ungemein angenehme Lage, fruchtbare Felder, z eine trägliche Obstgärten, eine Winde und zwo Wassermühlen, einen Kirchenkrug, am Gehöft einen ziemlich langen aber schmalen See, auch ansehnliche Gehege aus welchen durch die bisherige Schonung endlich ein artiger Wald erwachsen wird; auch gehört ihm das Kirchenpatronat.
- 2. Ludenhof ehstn. Lua mois, ward 1722 als ein Mannlehngut restituirt; aber 1745 die Macht erstheilt es zu verkausen, zu vertauschen; den Kauf bestätigte die Kaiserin Elisabeth 1748; und einen nachherigen die jezt regierende Kaiserin 1766, und zwar so, daß der Besiser es als ein ewiges Eigenthum besisen und an wen er will verkausen kan. Den Hof zieren die steinernen Gebäude und ein hübscher Garten. Bey Mariene

Marien-Magdalenen ist ein Gesinde; und ben Ecks ein über den von Wissust erkauften Wald gesezter Buschwächter, eingepfarrt. Nicht weit vom Hof stehe eine kleine Wassermühle.

- 3. Rersel ehstn. Kareperre mois von einem vors maligen Besißer Scharenberg, dem es ben der Resduction 1682 als ein adliches Erbsund Allodialgut unges kränkt gelassen wurde; liegt an der revalschen Strasse, hat weitläuftige gute Hofsfelder, ziemlich einträgliche Krügerei, etwas Wald, einen kleinen See ben dem Hof, ergiebige Heuschläge und eine Windmühle. Warumt es in dem Revisions-Wackenbuch von 1627 Woltershof heißt, da es doch 1601 einem Karver consirmirt ward, weis ich nicht. Ein Vorf von 15 Haaken das äusser der Kerselschen Gränze liegt, ist den Zeks eingepfarrt.
- 4. Royel ehstn. Roela-oder Sure mois, heiße im Revisionsbuche Brackelshof, ist in der Ordensmeisster Zeiten ein privates adliches Gut gewesen, und 1629 zum ewigen Eigenthum confirmirt-worden. Der Hof und 5½ Haaken sind hier, die Hoslage Weja mit 8½ Haaken ben Corma, 4 Haaken ben Marien Magdales nen, und ½ Haaken ben Koddaser eingepfarrt.
- 5. Cassinorm ehstn. Rassinorma mois, ist 1687 als ein Erbaund Allodialgut von der Reduction frei erkannt worten. Der Hof hat einen sehr einträglischen Obstgarten, ansehnlichen Wald darin sonderlich hübsche Tannen stehen, mittelmäßigen Kornboden, und Krügerei an der vorbengehenden Landstrasse.
- 6. Immofer ehstn. Immokwerre mois, wird sehr oft mit Immaser im Rirchspiel Pillistser, vers wechselt.

7. Noch

- 7. Noch sind hier eingepfarrt: a) von Rudding unter Marien = Magdalenen, die Hostage Rahheser nebst 3 Dörfern, zusammen von 10% Haaken; b) von Wissust unter Ecks die 5 uddrikschen Gesinder.
- 8. Die Kirche ist von Stein ziemlich gut erbaut, auch mit einem kleinen Thurm versehen. Nach einer bekannten Sage und eslichen vorhandenen Nachrichten, sollen zu diesem privaten Pastorat vormals 2 Haaken von Gensel, und eben so viel von Ludenhof, als Pastorats Gesinder gehört haben, aber in den unruhigen Zeisten davon abgekommen senn. Ben einer neuerlich anderschlinen und deswegen angestellten Vindications Klage, wurden sie dem Pastorat wo ich nicht irre wegen der Verssährung, gerichtlich abgesprochen. Der Pastor bekommt also zur Bestreitung seines Feldbaues aus dem Kirchspiel Urbeiter, indem jeder Bauerwirth 1 Tag mit Unspann und ½ Tag zu Fuß, aber jeder Lostreiber 2 Tage zu Fuß, auf dem Pastorat arbeiten muß.

# 6. Marien = Magdalenen Kirchspiel.

Chsin. Maria kihhelkond, besteht ungefähr aus 66, aber nach der Landrolle aus 71\frac{3}{4} privaten Haaken, nemlicht

| Mamen der Güter       |              | Befiger |                 |      | Haakenzahl    |              |                  |             |     |
|-----------------------|--------------|---------|-----------------|------|---------------|--------------|------------------|-------------|-----|
|                       |              |         |                 | ,    | v. J.<br>1688 | die<br>volle | v. J.            | für<br>1761 |     |
| Pastorat              |              | Ca      | Pastor<br>ppel. |      |               | 1            | a) a distance of | -           | -   |
| Raiafer<br>Lillo u. S | mit<br>Londo | Hr.     | Uffest.         | Bar. | O.            | 15           | 1153             | 15          | 15% |

Mamen

| 7 78 70                                                  | (                                             |                      | Haakenzahl     |                  |               |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|--|--|
| Namen der Gater                                          | Besitzer                                      | v. J.                | die volle      | v J.             | fűr<br>  1761 |  |  |
| Warrol u. Dorf H<br>Dewens Wie= 1<br>berlage, mit        |                                               |                      |                | 10               | DTVS.         |  |  |
| Allajöggi und Weskemois Sarenhof mit Hi Tolnig u. Hale v | e. Obrister J. Y                              | 7. 10 <del>7</del> 8 | 1234           | 107              | 123           |  |  |
| stick . Rudding mit                                      |                                               |                      | 232            | 22 $\frac{7}{8}$ | 23½           |  |  |
| f. w.                                                    | dr., Ussessor R.<br>Joh. v. Rosen,<br>Kampsk. |                      | 21             | 143              | 16            |  |  |
| Palla                                                    |                                               | $  3\frac{5}{8}  $   | $3\frac{5}{8}$ | $3\frac{5}{8}$   | 35            |  |  |

- nerre mois, von der Ordensmeister Zeiten her ein adzliches Erbgut; hat fruchtbare Felder; Seen; vortrestizchen Wald, sonderlich schöne Tannen, welche andre Güeter viele Meilen weit zu starken Bauholz und Mühlwelzlen von dort holen; und der Hof eine sehr angenehme Lage. Die omedoschen Gesinder sind zu Koddaser eingespfarrt. Ob das an Tellerhof verkauste Dorf Pausnikser mit in der angegebenen Haakenzahl begriffen sen, kann ich nicht bestimmen.
- 2. Worvol oder Warrul, ehstn. Warra mois, schenkte König Gustav Adolph 1631 als Wiederlage für das Erbgut Dewen; ben der Reduction blieb es daher unangesochten. Dieß Gut hat grossen Wald, und eine eigne Filialkirche; auch findet man hier einige lettissche Gesinder die hieher sind verpflanzt worden.

- 3. Sarenhof ehstn. Sare mois, hatte der Ronig Gustav Adolph 1625 nach harrischen und wieris
  schen Rechten verlehnt; es wurde reducirt, aber 1712
  als ein rechtes Erbe unter stets währenden Erbrecht dem Großvater des jezigen Besügers restituirt. Die schönen Hofsgebäude sind eine Zierde der vorbenzehenden St. pestersburgschen Strasse: kaiserliche, königliche, und fürstliche Personen haben öfters hier ihr Nachtlager genommen. Auch verdienen die mit allerlei hiesigen und ausländischen Früchten besezten hübschen Gärten eine Erwähnung. Der in der Landrolle bemerkte Unterschied zwischen Alt- und Neu-Sarenhof kan füglich wegbleiben. Die Hossage Zallik und andre Bauerländer zusammen von 8½ Haaken, sind ben Koddasser eingepfarrt.
- 4. Audding ehstn. Ruddina mois, welches i627 als Wiederlage zum ewigen Eigenthum bonirt, und von der Neductions-Rommission 1684 für ein Erbs gut erkannt wurde; hat schönen Wald, und auf dem Hof einen schönen Obstgarten. Die Hostage Nahhefer welche die Landrolle Neheser nennt, nebst 3 Dörfern, zusammen von 10½ Haaken gehören zum Bartholomäi=Kirchspiel. Die Landrolle gedenkt auch der Dörfer Rulmaser, Arroküll u. s. w. sie haben keinen Einfluß auf die Kenntniß des Guts.
- 5. Jägel oder Jäjel ehstn. Ide mois, wurde 1595 mit dem Eigenthumsrecht restituirt. Der schwimsmenden Insel auf dem dasigen See geschicht im zwenten Band Erwähnung. Ben Koddaser sind 4 Haaken eingepfarrt.
- 6. Noch gehören zu diesem Kirchspiel: a) von Æle listser unter Ecks, das an der Strasse liegende grosse Dorf Jygaser von 7 Haaken; b) von Sehtenhof ebendaselbst, 2 Haaken; c) von Roycl unter Barthostop. Nach. III B.

tomäi 4 Haaken; d) von Ludenhof ebendaselbst 1 Gesfinde; e) die iggafersche Postirung.

7. Das Kirchenpatronat ben der Mutterkirche übt eis gentlich Raiafer allein aus; doch verlangen die übrigen Höfe ein Compatronat. Ben dem 2 Meilen davon abzgelegenen Filial Warrol oder Brigitten ehstn. Pirrizta kirrik, gehört das Patronat dem allein daben eingespfarrten Gut Warrol. — Das Pastorat hat hübsche fruchtbare Felder, auch Buschländer; aber keine eignen Bauern, sondern bekommt Arbeiter aus dem Kirchspiel.

#### 7. Ecks Kirchspiel.

Wird ohks oder ahks ausgesprochen, ehstn. Lks sisoder aksi kihhelkond; nach der daselbst angenommenen Urt zu repartiren, begreift es nur 63 haaken; nach der Landrolle und der gemeinen Ungabe würde man hier 19% publike, 47% private, 16 Patrimonial und FPastorats-Haaken sinden, nemlich:

|                             |                               | Baakenzahl |          |           |             |  |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|--|
| Mamen der Gater             | Besişer                       | v. J.      | die      | v. J.     | fúr<br>1761 |  |
| Pastorat = Falkenau mit     | Br. Pastor Geding.            | 78         | 8        | 7 8       | 7           |  |
| Marrama                     | 55m46642 01 xx2               |            | 20 8     | 144       | 198         |  |
| taga .                      | borptsches Patrinio=          | gyganhog   | (months) | althingen | ونصفين      |  |
| Rerrafer s                  | Bar. Z. G. B.v.<br>Jgelstrom. | B chief    | 3 \$     | 258       | 34          |  |
| Tabbifer und<br>Klein-Cambi | hr. J. E. Paulsen.            | 5.3        | 5 1 2    | 1 0       | 5 1 2       |  |

· - · · · · · ·

| • 11                        | Besitzer                                      | Baakenzahl |      |              |             |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|------|--------------|-------------|--|
| Mamen der Gate              |                                               | v. J.      | die  | v. 3<br>1750 | fűr<br>1761 |  |
|                             | hr. Landrath v. Ros                           |            |      |              |             |  |
| Sosar =                     | a milion                                      | 178        | 81/4 | 7 7 8        | 84          |  |
| Ellistfer mit               | Hr. Major Baron v.<br>Stackelberg.            | 17         | 1 7분 | 14 1/8       | 12          |  |
| Fehrenhof .                 | Fr. v. Brandt.                                | 63         | 78   | 6            | 7克          |  |
| Rufulin ober<br>Uerfüllsruh | Hr. Kammerjunker<br>Baron Z. v. Uer-<br>kull. |            | 58   | 5            | 5           |  |
| Sadjerw s                   | Frau Baronin von Wrangell.                    | 7          | 7    | 7            | 7           |  |
| Laiwa -                     | f. Rirchspiel Talkhof.                        | -          | -    |              |             |  |

- 1. Diese Kirchspiel erstreckt sich bis 8 Werst von Dorpat, hat meistentheils mittelmäßigen Kornboden, hinlänglichen Wald, etliche Seen darunter der sadjerwische (1 V. S. 122) der größte und ergiebigste, ist. Auch sindet man hier einige Bäche; und sowohl die St. petersburgsche als die revalsche Strasse gehen durch das Kirchspiel.
- 2. Jalkenan ehstn. Karkna mois, hat keinen sonderlichen Kornboden, aber desto bessere Heuschkäge. Deftere Unweisungen haben den vormaligen grossen Wald in Abnahme gebracht. Won dem ehemaligen Kloster, und dem hieher gehörenden See, findet man Nachricht im 1 V. S. 265. Nur der Hof mit 11½ Haaken ist hier, die Hostage Marrama nebst der übrigen Bauerschaft zu Dorpat eingepfarrt.
- 3. Sotag ehstn. Sotaga mois, ist von allen ofe fentlichen Abgaben frei, und steht daher in keinem Haas

kenanschlag; inzwischen rechnet man es gemeiniglich für 16 Haaken, welches Einigen übertrieben vorkommt. Der Hof mit 10 Haaken gehört zu diesem, der übrige Theil zum dörptschen Kirchspiel.

- 4. Rerrafer nennen Einige Kerrefer effn. Rerra. werre mois; wird mit Laiwa welches im Kirchspiel Zalkhof liegt, als ein Gut angesehen; beide zusammen betragen 7 Baaken, haben mafferigen Kornboden, ber Buweilen gute Baigen- Merndten giebt; viel Beuschläge: etwas Fischerei; und Krügerei an der Winterstrasse. Das Wichtigste ist der grosse Wald. Inzwischen wird für dieses Gut jezt eine unerhört groffe Arende von 7000 Rubeln bezahlt; als wofür man vor 30 Jahren 7 Haaken erblich kaufen konnte. Blos aus dem Wald muß bennahe diese Arendesumme erworben werden; baber siebt man nicht nur viel Balken, Brennholz und Bretter aus felbigen langs bem Embach nach Dorpat bringen; sonbern es sind auch hier mehrere Fabrifen angelegt, nemlich 2 Glashütten, Davon die eine blos weises Glas liefert, eine Potaschefabrik, ein groffer Ziegelbrand, ber keinen besten Ubsat in Dorpat findet, ein Kohlenbrand; eine Spiegelfabrik wird jezt angelegt. Von Kerrafer find 5 Haaken zu Talkhof eingepfarrt.
- welches einen vormaligen Besitzer Wolfeld ausdrücken soll (2 B. Machtr. S. 59); ist nebst der Hostage Alein-Campi 1702 unter Gnadenrechts = Willtühr ressituirt, und 1724 bestätigt worden. Der Hof hat eine angenehme lage am sadjerwschen See, und einige guste Appertinenzen, als guten Kornboden, viel Erbleute, Wald, reichliche Heuschläge, Zlegelbrand der in Dorpat guten Absass sindet, einträgliche Krügerei an der vorsbengehenden revalschen Strasse, etwas Fischsang, gute Viehweide, und eine Windmühle. Ueber die erbliche Theils

T DOOLG

Theilnahme an diesem Gut, hat sich ein Prozeß erhoben, der wenn ihn nicht ein gütlicher Vergleich endigt, der sonderbarste und einzige in seiner Art seyn würde.

- 6. Wissuste mois, ist schon 1438 ber Familie Engedes consirmirt, und von der Reductions-Kommission als ein Erbs und Allodialgut erstannt worden; hat ziemlich grossen Wald, und ganz gute Appertinenzen. Der Hof, die beiden Hostagen und 6\frac{1}{8}
  Haafen sind hier; 5 Gesinder zu Bartholomäi; und \frac{1}{2}
  Haafen zu Talkhof eingepfarrt.
- 7. Ellistfer ehstn. Ellistwerre mois, ist schon 1433 verkauft, und von der Reductions = Kommission als ein altes Erb. und Allodiakzut erkannt worden. Dase selbe hat hübschen Wald, einträgliche Krügerei, weitläuftige Gränzen und 5 Seen. Der Hof wo gute Obstgärsten sind, wird jezt durch skeinerne Gebäude verschönert. Hiervon sind 7 Haaken ben Marien-Magdalenen, und ben Roddafer eingepfarrt.
- 8. Sehtenhof ehstn. Weddo mois, ist von der Königin Christine auf beiderlei Geschlicht verbessert worsden. Der Hof liegt an der St. petersburyschen Strasse, hat gute fruchtbare Felder, und einige andre gute Appertinenzen. Zum Kirchspiel Marien-Magdalenen gehören 2 Haaken.
- 2. Rukulin oder jezt eigentlich tkerküllsruh, ehstn. Aukulina mois, ein schon in der Ordensmeister Zeisten der Familie Löwenwolde gehörig gewesenes, und ihr 1626 erblich restituirtes Gut, dessen Hof von dem jeztigen Besißer mit hübschen Gebäuden, und einem weitzläuftigen englischen Garten ist verschönert worden, der am sadjerwschen See liegt, und einen ansehnlichen Berg in sich schließt. Der Preis dieses Guts das man nicht nach seiner Haakengrösse beurtheilen muß, hat sich Sa

seit 18 Jahren sehr geandert; damals galt es ben einem Werkauf 1500, darauf 2000, etliche Jahre hernach 6000 Rubel; jezt würde es nicht für 20,000 Rubelzu haben senn.

- ben Wrangeln zum ewigen Eigenthum confirmirtes, und ben der Reduction als erb und allodial ungekränkt gelassenes Gut, das schöne kändereien, grossen Wald, reichliche Heuschläge, etliche Seen, aberkeine Krüge hat. Der Hof liegt angenehm am See gleiches Namens, und die Gehege in und an den Feldern geben dem Auge eine vergnügende Abwechselung. Nicht weit davon ist neuerslich mit obrigkeitlicher Erlaubniß ein eignes Erbbegräbniß erbaut worden. Die in der kandrolle angezeigte Hoflage Metskull ist seit geraumer Zeit eingegangen und mit Bauern besezt. Zum Kirchspiel Talkhof gehört 4 Haaken.
- 11. Noch sind hier eingepfarrt: a) von etlichen zum dörptschen Kirchspiell gehörenden Gütern, nemlich von Wesnershof und Zawa  $6\frac{1}{4}$  Haaken, von Rathsbof  $\frac{1}{8}$ , und von Wassulà  $\frac{1}{8}$  Haaken; b) aus dem Kirchspiel Bartholomái von Rersel  $1\frac{3}{4}$  Haaken, und von Ludenhof ein Buschwächter.
- pat, weil Kirche, Pastorat nebst dessen Ländern, und das Küsterland, auf des Patrimoniasguts Sotats Grund und Boden liegen. Vormals war Talkhof ein Filial von Ecks, wurde aber hernach zu einem besondern Kirche spiel erhoben. Die Kirche liegt an der revalschen Strasse, ist von Stein, aber mit einem schlechten Thurm versehen. Das Pastorat hat keinen sonderlichen Kornboden, hinlängliche Heuschläge, gute weitläuftige Gränzen, eine Mühle, etliche Fischzüge in dem sadierweiten

jerwschen See: wegen Mangels an eignem Wald bekommt es sein Brennholz theils von den Kirchspiels Bauern; theils aus dem falkenauschen Wald, von wo es
die 4 Pastoratsgesinder herbeysühren müssen. — In
häuslichen Ungelegenheiten steht der Pastor unter des
dörptschen Stadtraths Gerichtsbarkeit.

#### 8. Talkhof Kirchspiek.

Soll auch Marien heißen welcher Name aber uns bekannt ist, essen. Rursk kihhelkond von einem Rurs, auf dessen Land die Kirche erbaut wurde, auch Dursmanni kihhelkond vom ehemaligen Besiger des Hauptsguts. Es begreift nach der im Kirchspiel angenommes nen Urt zu repartiren 30½ Haaken. Die Landrolle liez fert dasselbe unvollständig; ich sese das Fehlende hinzu;

| 1 611                     |                                                           | B    |     |               |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----|---------------|---------------|
| Mamen der Gater           | Besitzer                                                  | . J. | die | v. J.         | fűr<br>  1761 |
| Pastorat =                | Br. Probst Seefels.                                       | I    | L 2 | $\frac{1}{2}$ | <u>I</u>      |
| Talkhof mic<br>Herjanorm  | Hr. Garde · Wacht=<br>meister G. A. Graf<br>v. Manteufel. |      | 18  | 171           | 18            |
| Saddofüll,                | dörptsches Patrimo-<br>nialgut                            | 1    | 4.  |               |               |
| kaiwa ober kai.<br>wakulk | Hor. Kammerherr<br>Baron Z. G.Z. v.<br>Igelstrohm.        |      | 634 | 47/8          | 34            |

veitläuftige Gränzen, viel Moraste, nur kleine Dörser aber mehrere Streugesinder, und wässerige Felder auf welchen das Korn oft mislingt: bann suchen die dasigen Q4 Bauern

Bauern ihren Unterhalt und einen Erwerb durch ihre Wiehzucht, durch ihre reichliche Heuschläge, durch Kalk-brand, zu welchem sie in Dorpat bald Abnehmer sinden, und sonderlich durch den Wald der ihnen Brennholz, Valken, Bretter, Kohlen, und Asche die sie ben den nahen Glashütten absehen, u. d. g. darbietet.

- 2. Talkhof ehstn. Purmanni mois von einem Buhrmeister, bem es bie Konigin Christine 1645 verlehnte, und 1650 auf beibe Geschlechte verbesserte. Der König Karl XI bestätigte 1680 die Erbfolge auf des Besißers Tochter und deren mannliche Erben; doch wurde das Gut reducirt, und tem Besiger zur perpetuellen Arende mit dem Tertial gelassen; aber seinen Tochtern 1712 erblich restituirt. Durch Heirath kam es an des jesigen Besissers Familie. Jest ist es nebst Lais= holm im Kirchspiel Lais, ein Majorat, von welchem wie auch von einigen andern hieher gehörigen Dingen man im 1 B. S. 268 u. f. Machricht findet. Der hofliege an einem ziemlich breiten Bach, bat mafferige Lander, viel Heuschläge, 2 Mühlen, aber nur des Winters einträgliche Krügerei. Auf diesem Gut haftet das Rirchenpatronat. - Die Glashütte ist eingegangen.
- 3. Saddoküll ehstn. Saddokülla mois, steht als ein von allen öffentlichen Abgaben freies Gut in keisnem Haakenanschlag. Mach Anzeige der Landrolle soll es vormals  $12\frac{1}{2}$  Haaken gehalten shaben, jezt aber nur deren  $10\frac{3}{8}$  betragen. Hieran zweiseln einige: ben Repartitionen im Kirchspiel rechnet man es zu  $7\frac{1}{2}$  Haaken; es werden jezt jährlich 1800 Rubel Arende dasür bezahlt. Es hat grossen Wald und am talkhosschen Bach woses angränzt, Gelegenheit zu einem ansehnlischen Kalkbrand.

4. Laiwa

- 4. Laima ehstn. eben so, ist mit königlicher Geneh=
  migung an des jeßigen Besißers Unherrn verkaust, aber
  das Mannlehn 1649 in Allodialrecht verwandelt wor=
  den. Man sieht es jezt an als ein Appertinenz von Rer=
  rafer im Kirchspiel Ecks.
- 5. Noch sind hier eingepfarrt: a) von den zum Kirchspiel Ecks gehörenden Gütern, nemlich von Kerrafer

  5, von Wissust 1, und von Sadjerw 1 Haaken;
  b) von Schloß Oberpahlen im pernauschen Kreis 1
  Haaken.
- 6. Die Kirche ist von Stein, und neuerlich mit einem ziemlich hohen Thurm versehen worden. Das Passerat liegt nahe daben am talkhosschen Bach, hat grosse Gränzen, viel eignen Wald, reichliche Heuschläge, wässerige leimichte Felder, und 6 eigne Gesinder, davon nur 3 auf Bauerland wohnende in Haakenanschlag stehen; die übrigen 3 wohnen auf eigentlichem Pastorats. Hofsland und sind daher von öffentlichen Ubgaben frei. Durch die beiden im 1 B. S. 269 angezeigten Vermächtnisse, ingleichen durch angewandte Kosten und Fleiß des jeßigen dasigen Predigers, ist das Pastorat sehr verbessert worden.

#### 9. Dorpt Kirchspiel.

Ehstn. Tarto kihhelkond; den in einigen Urstunden vorkommenden Namen St. Johannis, kennt man ausser Dorpat nirgends. Nach der Landrolle welscher ich hier am meisten folgen muß, begreift es  $9\frac{3}{8}$  publike,  $88\frac{1}{8}$  private,  $2\frac{3}{8}$  Kirchen = und  $\frac{7}{8}$  Pastorats-Haaken.

2 5

|                 |                                               |                     | Haakenzahl          |                   |                |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|--|--|
| Namen ber Güter | Besther                                       | v. J.<br>1688       | , die nolle         | v. J.             |                |  |  |
| Pastorat -      | Hr. Pastor Olivetop.                          |                     | -                   | -                 |                |  |  |
| Rathshof e      | Hr. Garde - Ritt-<br>meister v. Lip-<br>hart. | 151                 |                     |                   | A              |  |  |
| Wassula =       | Hr. Major von Stiernhielm.                    |                     | I                   | $12\frac{1}{2}$   | 118            |  |  |
| Jama =          | der Stadt Dorpat<br>gehörig.                  |                     | I                   | 1                 | I              |  |  |
|                 | Br. Beheimerath                               |                     |                     |                   |                |  |  |
| wikodda =       | Graf v. Můn-                                  |                     | 138                 | 138               | 138            |  |  |
| Wesnershof      | Fr. Baronin von                               |                     |                     | 20                |                |  |  |
| mit Hawa        | 1                                             | 123                 | 135                 | 10                | 61             |  |  |
| Unrepshof =     | publ.                                         | 2 I                 | 25                  | $2\frac{1}{2}$    | $2\frac{5}{8}$ |  |  |
|                 | Hr. Generalmajor<br>Gouverneur und            |                     | 113                 | 10                | 115            |  |  |
|                 | Ritter v. Reh-                                |                     |                     |                   |                |  |  |
|                 | binder.                                       | ,                   |                     |                   | 1              |  |  |
| Pilken =        |                                               |                     | $\int I\frac{5}{8}$ | 1 5               | 1 8            |  |  |
| halb Pilken zu  | Br. Lieutenant v.                             | $\frac{1}{4}$       | 3                   | -                 | 1              |  |  |
| Tammist =       | Auddener.                                     |                     | 1 5                 | $1\frac{5}{8}$    | 1 8            |  |  |
| Lammist         |                                               | h                   | F 3                 | 1.3               | 3              |  |  |
| Cabbina .       | Br. Rammerherr                                | $4\frac{\Gamma}{2}$ | )                   |                   |                |  |  |
|                 | Bar. 3 G. 3.                                  | 1                   | 1 7 2               | $I^{\frac{1}{2}}$ | 1 7            |  |  |
| 0.4 0.484       | v. Igelstrohm.                                | ) -                 | L                   | 1 7               |                |  |  |
|                 | Br. Dberkammer=                               | 1 7                 | 2                   | - 3               |                |  |  |
| Haselau :       | herr Graf von<br>Scheremetow                  | 1                   | I 3/8               | 18                | 18             |  |  |
| Timmofer =      | publ.                                         |                     | madera              | -                 | -              |  |  |

Namen

on on Calogle

| of the volume is a                                         | week "                    | Haakenzahl       |              |                               |             |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-------------|--|
| Namen der<br>Güter                                         | Besther                   | v. J.<br>1688    | die<br>volle | v. J.                         | für<br>1761 |  |
| Uellenorm . Fr.                                            | Sefretarin tegemann.      | 34               | 7 8          | 34                            | 78          |  |
| Renningshof (H                                             | r. Obrister               | 14               | 138          | 9 <sup>8</sup> / <sub>1</sub> | 104         |  |
| mit Rowiküll (C<br>von Teckelfer) 1<br>Bischosshof od. geh |                           | 2 <del>1</del> 4 | 3 8          | 3 1/8                         | 3 ½         |  |
| Jungfernhof (                                              | Beneralsuperin=<br>endur. | 1                | 1 1 2        | 1                             | 7.8         |  |
|                                                            | n. Baron von dwenwolde.   | 44               | 434          | 44                            | 43/4        |  |
| Forbushof = pub<br>Marienhof mit<br>Kernatull von          |                           | 5 3 4            | 5 3          | 51                            | 54          |  |
| Teckelfer - pul<br>Mulemois oder pub                       |                           |                  | 28           | 3 4                           | 78          |  |
| Kirritoga -                                                | borptschen Jo.            | 3                | 3            | 8                             | 1<br>80     |  |
| Engefer ba                                                 | nnis/Rirche ge-<br>drig.  | 1                |              | -,                            | -           |  |
| in the second                                              | HofrathPaul               | 180              | -            | -                             | -           |  |
| Rewold und f. K.                                           | Lirchsp. Cambi.           | -                |              | -                             |             |  |

1. Da ich aus diesem Kirchspiel, dessen Lage und Kirche im 1 B. S. 259 u. f. angezeigt wird, keinen Bentrag erhalten habe, so mußte ich blos meine eigne Bekanntschaft, die Landrolle, und anderweitig eingezogene Nachrichten zu Führern nehmen: daher mögen viel-leicht ein paar Besißer nicht richtig zenug angegeben senn. Auch

- 2. Rathshof ehstn. Radi mois, ein von der Raisserin Catharina I donirtes, und vom Raiser Peter II mit Allodialrecht confirmirtes Gut. Der Hof von welschem im 1 B. S. 260 eine Anzeige geschicht, hat vorstressiche fruchtbare Felder, einen hübschen Garten, und einträgliche Krügerei an der vorbengehenden St. pestersburgschen Strasse. Ein 4 Meilen bavon abgelesgener im Wald wohnender Bauer ist zu Eckseingepfarrt.
- 3. Wassula ehstn. eben so, ein an des Besißers Anherrn und dessen männliche Erben 1639 donirtes Gut, das Wald, Heuschläge, Krügerei und andre gute Appertinenzen hat. Der Hof liegt an einem ziemlich breiten Bach der nicht weit davon auf der revalschen Strasse der roasülsche Bach heißt. Zum Kirchspiel Ecks gehört I Haaken.
- 4. Jama ehstn. eben so, hat die Stadt Dorpat 1733 von dem damaligen Besitzer des Guts Wassula für 1600 Nubel erkauft, und bekommt jezt jährlich da= für, wegen seiner Lage neben der Stadt und der dazu geschlagenen sruchtbaren Landereien, 1200 Rubel Arende.
- 5. Lunia ehstn. eben so (S. 1 B. S. 260), ist 1722 eigenthümlich restituirt, und 1763 von der jezt regierenden Raiserin zum ewigen und erblichen Besitz bestätigt

stätigt worden. Der Hof hat ben seiner angenehmen las ge am Embach, schöne Heuschläge, Fischerei, und in seis nen Feldern ein eignes Erbbegräbniß.

- 6. Wesnershof oder Weslershof ehstn. Wesneri mois, soll vom König Gustav Adolph 1626 allodialiter donirt senn. Zawa ehstn. eben so, war eine Gesindestelle, wurde aber etwa vor 20 Jahren zu einem besondern Gut eingerichtet. Beide Güter haben ganz artige Appertinenzien, sonderlich gute Krügerei an der petersburgschen Strasse, Mühlen, und etwas Wald. Nur beide Hose und ein kleiner Theil der Bauerschast sind hier, ben Ecks aber 6½ Haaken eingepfarrt. Zawa rechnet man 15 Haaken.
- 7. Unrepshof ehstn. Taawri mois von einem vormaligen Besißer, liegt im Wald, hat schlechte Felder, und wenige Heuschläge, aber viel fast ganz unnüssen vielleicht aus einem verwachsenen See entstandenen Morast; und 2 russische Bauergesinder.
- 8. Rawwast oder Cawast, ehstn. Wöngri mois, hat grosse Waldung, ansehnliche Fischerei im Peipussese, einträgliche Krügerei, Ziegelbrand, und ein grosses von lauter Russen bewohntes Vorf wo man über vo Familien zählt. Hiervon gehören 9 Haaken zum Kirchsssel Koddafer.
- 9. Pilken oder Pilkenhof ehstn. Dilka oder Pilkkia mois; ingleichen Cammist ehstn. Cammista mois; wie auch Cabbina ehstn. eben so, welches nahe am Embach liegt und sandiges land hat: sind lange Zeit einherrig gewesen.
- mois nennt, ehstn. Timmowerre oder Weiberri mois von einem Zweyberg der es besaß, und bessen Familie eine Ansoderung daran hatte: liegt am Embach

bach, und hat keine Bauergefinder, daher auch keine Haakenzahl; es wird eine kleine bestimmte Arende dafür bezahlt, das Hofsfeld aber durch Taglöhner bearbeitet.

11. Uellenorm ehstn. Pussoperra- oder Puskelbergi mois von einem Zusselberg dem es für sein steinernes Haus in der Stadt Dorpat 1646 consirmirt ward. In asten Nachrichten heißt es auch Uhlenorm.

Renningshof ehstn. Renni mois; ingleichen Renningshof ehstn. Renni mois: sind von der Kaisserin Llisabeth allodialiter vonirte Güter, welche der verstorbene Hr. Oberhofmarschall Graf v. Sievers, wie man versichert, zu einem Majorat mit kaiserlicher Genehmigung erhoben hat, zu welchem noch einige Haassen vom Gut Teckleser gehören. Von Ropkon welches nahe ben Dorpat liegt, sind 7\frac{5}{8} Haaken zu Nüggen einsgepfarrt. Renningshof soll nach Anzeige der Landrolle vormals Zeamois geheissen haben.

Jaakenzahl die Landrolle in der Kolumne der Pastoratse haaken ansührt, wird vom rigischen Generalsuperintens dent genuzt, der es verarendirt, und jezt wo ich nicht irere, dasür jährlich 400 Rubel bekommt. Es liegt nahe ben Dorpat.

14. Ilmazal ober Ilmazar ehstn. Ilmazarro mois, ward 1626 als ein unconditionirtes rechtes Erbgut confirmirt, und 1711 den v. Löwenwölden als ein uraltes seit mehr als 200 Jahren ihrer Familie gehörendes Gut restituirt.

15. Forbushof ehstn. Wordusse mois, heißt oft Forbershof, und nach der tandrolle auch Munnenshof. — Marienhof ehstn. Maria mois; und Muse lemois ehstn. Muli mois, werden zuweilen nur als ein Gut angesehen.

16. Sants

- rb. Zaakhof ehstn. Zatze oder Zaki mois, ist wie das dazu geschlagene Dorf Entzeser von allen öfsentlichen Abgaben frei, und daher ohne Haakenanschlag. Nach der alten schwedischen und nach der neuen Nevisson beträgt Haakhof 1; aber Engeser das vormals 25 war, sezt 13 Haaken. Hr. Gadebusch sagt in der Livländischen Zibliothek Ih. S. 159, sie machten beide zusammen bennahe 3 Haaken aus. Ob nach einer erhaltenen Nachricht das Dorf Engeser seinen Gehorch sezt zu Jama leistet, ist mir nicht hinlänglich bekannt.
- 17. Quistenthal ehstn. Wistis oder Paulsoni mois, ist eigentlich nur eine kleine Gelegenheit ohne Bauerland, und ein Appertinenz von Rathshof, wos hin es wo ich nicht irre, künstig einmal wieder zurückfällt.
- 18. Noch gehören zu diesem Kirchspiel: a) von Zals Kenau unter Ecks, die Hostage Marrama nehst etsichen Haaken; b) von Revold das ganze Gebiet, nur Hos, Krug und Mühle ausgenommen, als welche zu Cambi eingepfarrt sind, wo ich das Gut billig ansühre, obgleich die Landrolle dasselbe zu Dorpat sezt; c) von Zaselau ebend. ein Theil der Vauerschaft; d) von Teckelser unter Nüggen, mehrere Haaken; e) von Lugden ebend. einige Gesinder; f) die zahlreichen vorstädtischen Bauern, und die ben den Bürgern dienenden ehstnischen Knechte und Mägde.
- 19. Das Kirchenpatronat gehört der Stadt Dorpat, wo der Kirchspiels Pastor seine Wohnung selbst besorgen muß, wozu er ein bestimmtes Miethgeld erhält. Es ist also hier weder Pastorat noch Pastoratsland. Der
  ehstnische Gottesdienst wird in der Stadtkirche bald srüher bald später als ber deutsche, gehalten.

## 10. Wendau Kirchspiel.

Wird auch oft Wendo ehstn. Wonno kihhelkond genannt, und besteht eigentlich aus 117½, nach der Land= rolle aber aus 105½ privaten und ½ Pastorats-Haaken, nemlich:

| 7)                           | - "                                                | Haakenzahl                    |                                         |                 |                               |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Namen der Güter              | Besiker                                            | v. J.                         | die<br>volle                            | v. J.           |                               |  |
| Pastorat =                   | Hr. Pastor Benj.                                   | 2                             | 1/2                                     | 1 2             | 12                            |  |
| Uya =                        | Hr. Kammerjun-<br>ferv.Liphardt.                   |                               | $\left\{33\frac{3}{8}\right\}$          | 32              | 338                           |  |
| Kurrista mit<br>Garrakus     | Fr. Generalfeld=<br>zeugmeisterin v.<br>Villebois. | 523g                          | 213                                     | 203             | 213                           |  |
| Kidjerwe oder<br>Kidjerw und | Hr. Garde = Cor=                                   |                               | _                                       |                 |                               |  |
|                              | Fampf. Ihr. Landrach                               | 43.                           | 4 5<br>8                                | 4 3/4           | 4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> |  |
| Heivohof mit<br>Rukuß =      | 13                                                 | 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 41                                      | $4\frac{1}{4}$  | 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |  |
| ge asse =                    | meister G. 21. Graf v. Man-                        | I 2 1/2                       | 131                                     | $12\frac{1}{2}$ | 13 1/2                        |  |
| Masin =                      | teufel.<br>Ihr. Ordnungs= [                        | 73/4                          | $7\frac{3}{4}$                          | 73              | 734                           |  |
| Rojemois                     | v. Rosen.                                          | 101                           | 3 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7               | $6\frac{I}{2}$                |  |
| Cavershof =                  | Hrn. Probstes                                      | 3 1/8                         | 3 8                                     | 3 1/8           | 3 \frac{8}{1}                 |  |
| Alltenthurm =                | ben                                                | $2\frac{1}{2}$                | 25                                      | $2\frac{1}{2}$  | $2\frac{5}{8}$                |  |

- Rurrista ehstn. Aia oder Ahja mois; ingleichen Rurrista ehstn. eben so: sind von der Kaiserin Llisabeth 1743 allodialiter donirte Güter, welche ziemlich gute Appertinenzien haben.
- 2. Ridijerw ehstn. eben so. Zeidohof ober Heidhof ehstn. Pokka mois von eines gewissen Zu-Kes Erben, welche das Gut 1550 an sich brachten.
- 3. Meckshof ehstn. Måksis oder Meksa mois, ein vom König Gustav Adolph nach harrischen und wierischem Recht verbessertes, von der Restitutions-Kommission, wie auch vom dirigirenden Senat, mit eben dem Recht restituirtes Gut.
- 4. Caster oder Kaster ehstn. Rastre mois, eint auf kaiserlichen Besehl 1726 erblich immittirtes und dann verkaustes Gut, rechnet man jezt mit zu den grässich v. manteuselschen Majoratsgütern. Es hat eine vortheilhafte lage gegen den Peipus See, und in demselben auf einer Insel, die halb zu liestand, halb zu Rußeland gehört, etliche Bauergesinder. Die beträchtliche Krügerei, die weitläustigen schönen Heuschläge, der anssehnliche Wald, der ergiebige Fischsang, die Bequemelichseit alles leicht längs dem Embach nach Dorpat zu sühren u. d. g. sind vortheilhafte Appertinenzien.
- 5. Rasitt ehstn. Rassina mois, ein 1717 vom Kaiser Peter I allodialiter vonirtes Gut, das hübschen Wald hat.
- 6. Brinkenhof ehstn. Krimanni mois, ist 1723 von der kaisert. Restitutions-Kommission mit Allodialrecht restituirt worden. Ein Theil der Bauerschaft ist zu Cambi eingepfarrt.
  - 7. Cavershof schreiben einige Kawershof, ehstn. Rawere- juweilen auch Kaawri mois; und Altenthurm ehstn. Wanna Kastre mois, davon im 1 Top. Nachr. 111. B.

- B. S. 262 Nachricht vorkommt: gehören jezt zusammen, und werden als ein Gut angesehen, das schöne Appertimenzien, als ziemlich guten Kornboden, vortresliche Heufchläge, Mühlen, Fischsang im vorbenfließenden Emsbach, Krügerei, etwas Wald, und Ziegelbrand hat. Der Hof liegt angenehm, Lunia gegen über, nahe am Embach.
- 8. Noch gehören zu diesem Kirchspiel: a)von Kuusthof unter Cambi, die Hossage Meu-Kuuhst ehstn. Musta mois nebst 2 Dörfern, überhaupt von 6 Haaken; b) von Zaselau ebendaselbst, 6 Haaken.
- 9. Das Kirchenpatronat üben die Eingepfarrten gemeinschaftlich aus. — Das Pastorat hat 4 eigne Baus ergesinder.

#### 11. Cambi Kirchspiel.

Ehstn. Rambja kihhelkund, wo man unter allerlei Stånden viel Freunde und Mitglieder der Brüdergemeine, auch darunter sehr redliche Personen sindet: soll eigentlich gegen 107 Haaken ausmachen; die Landrolle zählt hier 3½ publike, 98% private, und 5% Pastorats-Haaken; ich will suchen dasselbe soviel möglich richtig zu liefern.

|                             |                                                                                                   | Haal                                                                                                                                                      | enzat                                                                                                                                                                                                        | of                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesitzer .                  | v. J.<br>1683                                                                                     | die<br>volle                                                                                                                                              | v. J.                                                                                                                                                                                                        | für<br>1761                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hr. Pastor Zimmer:<br>mann. | 1 2                                                                                               | <u>5</u>                                                                                                                                                  | 1/2                                                                                                                                                                                                          | <u>5</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hr. Oberkammer= {-          | 214                                                                                               | 21 <del>5</del>                                                                                                                                           | 172                                                                                                                                                                                                          | 16 <u>1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| remetow.                    | 1<br>1 3/4                                                                                        | 1<br>1 7/8                                                                                                                                                | 1 3 4                                                                                                                                                                                                        | I 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | Hr. Pastor Zimmer=<br>mann.<br>Hr. Oberkammer=<br>herr Graf Schest<br>remetow.<br>Hr. Georg Wilh. | Besiser, v. J.  Hr. Pastor Zimmer = \frac{1}{2}  mann.  Hr. Oberkammer = \frac{21\frac{1}{4}}{4}  herr Graf Schent  remetow.  fr. Georg Wilh. \frac{3}{4} | Besiser v. J. die 1688 volle Hr. Pastor Zimmer = \frac{1}{2} \frac{5}{8} mann. Hr. Oberkammer = \frac{21\frac{1}{4}}{21\frac{5}{4}} herr Graf Schent remetow.  I 1 Ir. Georg Wilh. 1\frac{3}{4} 1\frac{7}{4} | Inann.  Herr Graf Schest remetow.  To 1688 volle 1750  1750  1851  Jr. Pastor Zimmer = \( \frac{1}{2} \) \( \frac{5}{8} \) \( \frac{1}{2} \)  Herr Graf Schest remetow.  To 1 \( \frac{1}{4} \) \( 1\frac{2}{4} \)  Herr Graf Wilh. \( \frac{3}{4} \) \( \frac{7}{4} \) \( \frac{3}{4} \) |

| COLUMN TO                 |                                                                     | 1 Saakenzahl |                                                           |                               |             |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| Mamen der Güter           | Besitzer                                                            | v. J.        | bie<br>volle                                              | v. J.                         | für<br>1761 |  |
| Groß=Cambi                | hr. Ge. Wilh.<br>v.Stackelberg.                                     |              | $\left\{\begin{array}{c} 7\frac{3}{4} \end{array}\right.$ | 67/8                          | 74          |  |
| Klein.Cambi               | Hennen=                                                             | 112          | 47/8                                                      | 4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 4 🕏         |  |
| Alt=Wrangels=<br>hof      | Pr. Kammerherr<br>Bar. v. Bruis<br>ningk.                           |              | 15                                                        | 141                           | 15          |  |
| Neu - Wran=               | publ.                                                               |              | $3\frac{1}{2}$                                            | 31/2                          | 3 <u>I</u>  |  |
|                           | Hr. Kreiskommischen Baron von                                       | 6            | 63/8                                                      | 6                             | 63          |  |
| <b>A</b> růdnershof       | Schoulz.<br>Hr. Capit Baron<br>v. Schoulz.                          | 61/2         | 7 3/8                                                     | $6\frac{I}{2}$                | 73          |  |
| Kodjerw -                 | Hr. Capit. von<br>Brackel.                                          | 3 3 4        | 3 4                                                       | 3 3 4                         | 34          |  |
| Duckershof                | Hr. Statthalter v.                                                  | -            | 81/2                                                      | 31/4                          | 8 <u>r</u>  |  |
| Ruusthof mit<br>Korkull = | Hr. Landrath Bar.<br>von Ungern<br>Sternberg.<br>f. Kirchsp. Pölwe. | 301          | 303                                                       | 3012                          | 302         |  |

Jisomois ehstn. Zaaslawa mois; ingleichen Ziljomois ehstn. eben so: nahm der Generalfeldmarsschall Scheremetow ben Uebergabe der Stadt Dorpat in Besis. Ben Wendau sind 6 Haaken; und elnige Dörfer ben Dorpat eingepfarrt. Hiljamois soll nach einer Sage vormals der Priesterwitwen-Haaken gewessen senn.

2. Mai

- 2. Maidelshof ehstn. Maidle mois. Meus Wrangelshof ehstn. Runninga Prangli mois.
- 3. Groß-Cambi ober Alt-Cambi, ehstn. Suur Rambja mois; ingleichen Rlein: Cambi ehstn. Wai-ko Rambja: hat der dörptsche Bischof Johannes an einen Stackelbertz unter dem Namen des Dorfs Cambi von 19 halben Haaken, sür 2000 Mark rigisch gesehen, und die Reductions-Rommission für ein altes adliches Erbgut erkannt.
- 4. Alt= Wrangelshof ehstn. Perris Prangli mois, hat die Kaiserin Catharina I verliehen, und nach erfolgtem Verkauf die Kaiserin Anna bestätigt.
- 5. Rewold spricht man gemeiniglich Reol oder Reul aus, ehstn. Resule mois; ingleichen Ucht ehstn. Uhtja mois: sezt die Landrolle zum dörptschen Kirchspiel, als wo Ucht und der größte Theil des Gebiets liegen. Eigentlich müssen sie unter Cambi stehen, weil hier der Hof Reol nebst Krug und Mühle eingepfarrt ist. Beide Güter hat der König Gustav Adolph 1630 erb und allodialiter donirt, auch die Neductions Kommission für allodiale Erbgüter erkannt. Ucht beträgt 33 Haafen.
- 6. Arudnershof ehstn. Arudneri mois, hat sonst den Namen Lints auch Schwishof geführt, und ist 1673 vom König Rarl XI dem Generalmajor Schulz und dessen männlichen Erben, dazu der jesige Besisser gehört, geschenkt worden, dagegen dieser eine seiner Fosterungen an die Krone, fallen ließ.
- 7. Rodjerwehstn. Roddijärwe mois, ein auf die Familie des jetzigen Besitzers 1664 extendirtes Mann-lehngut, welches seinen Namen von dem spankauschen See über dem es liegt, scheint erhalten zu haben.

137

Rouckershof ehstn. Rammeri mois, ist ein Theil von dem im Kirchspiel Odempå-liegenden Gut Palloper, welches nach des Kaisers Peter. I Privilegium 1722 dem Grasen Fersen bestätigt wurde, sodaß es ihm frei stehen solte diese Herrlichkeit selbst zu besißen, oder sie wenn er nicht Vasal werden wolte, zu verkausen; und dann solte dem Käuser freistehn sie zu besißen, zu verkausen u. s. w. Des Käusers Erben machten zwen Güter daraus: zu Duckershof, wo der Hof eine angenehme Lage, hübsche steinerne Gebäude, und einen eben so vortheilhaften als artigen Garten hat, kam die Hof-lage Wäre. Die Besißer beider Güter haben wie ich höre, auch neuerlich ein Uttestat aus dem kaiserlichen Kammerkollegium erhalten, daß beide völlige Allodialessind.

Ruhsthof ehstn. Kunste mois, spricht man Ruhsthof aus, vormals hat es Oke geheißen. Unter der polnischen Regierung war es von der Familie abzestommen, weil sich diese unter schwedischen Schuß begesten hatte. Zur schwedischen Zeit gieng es mit der verssprochenen Restitution langsam; endlich erfolgte sie auf Senats Ukase 1725, da es als wahres Erbe und Sigenthum aus dem Gnadenrecht gegeben wurde. Jezt ist es in Alt- und Neu-Rusthof abgetheilt: das erste ist hier ganz eingepfarrt; vom zwenten welches man auch Neu-Rust nennt, nur ein Dorf, aber der Hof nebst dem

übrigen Gebiete ben Wendau.

Todwenshof unter Polwe, ein Dorf; b) von Brinckenhof unter Wendau, & Gesinder; c) von Lugden unter Müggen, 1 Dorf; d) von Unnipicht ebend. 4 Dorfer; e) von Spankau 1 Bauer, auch hat sich seit einigen Jahren der Hof hieher gewandt, ob er gleich eigentlich zum Kirchspiel Müggen gehört.

11. Das Kirchenpatronat hat ber Erbherr von Große Cambi. — Die Rirche welche nach ihrer im Rrieg er= littenen Zerstörung, 1720 wieder erbaut wurde, ist mit einem Orgelwerk versehen. — Das Pastorat hat zeigne Bauergesinder, ziemlich große Felder, aber kein Brenn= bolz, keine-Wiehweide, und wenig Beuschläge. — Unter den dasigen vormaligen Predigern verdient Undr. Virgin eine Erwähnung: er hat erliche Lieder ins Chstnische übersezt die mit U. V. bezeichnet sind +). Sein Machfolger Timmermann flohe mit ten Kirchen = Ge= rathen und Schriften nach Schweben, ben seiner Zuruf. kunft nach der Pest, fand er das Pastorat besezt, ging also wieder nach Schweden, ohne etwas abzuliefern. ihn folgten der Probst Sutor, dann H. J. Frost und nach dessen Tob 1772 der jeßige Pastor.

12. Rüggen Kirchspiel.

Wird auch Miggen geschrieben ehstn. Med kihhel= kund; hat fruchtbare Felder, aber Mangel an Wald; und ist jezt genau 883 Haaken groß: die Landrolle zählt hier 37% publike, und 70% private Haaken, welches aber neuerlich durch kaiserliche Schenkungen eine Uenderung erhalten hat, welche ich mit Hinsicht auf die Landrolle, nach den eingezogenen Nachrichten anzeigen werde.

|                                              |                               | - 1                            | Haak | enzah | 1           |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|-------|-------------|
| Namen ber Gater                              | Besitzer_                     | v. J.                          | vie  | v. J. | får<br>1761 |
| Pastorat .                                   | Hr. Pastor Sczie<br>balekt.   | -                              | -    | -     |             |
| Teckelfer mit<br>Tammenhof  <br>und Rleinhof | Hr. Major Graf v.<br>Sievers. | 36 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 42   | 2734  | 323         |
|                                              | •                             | 1                              |      | N     | i<br>amen   |

<sup>†)</sup> Machricht von ihm giebt Gr. Gadebusch in ber livl. Biblioth 3 Th. E. 261.

| politica Julia                                    | 100                                                                                                  | Haakenzahl .  |                         |                                 |                 |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|--|--|
| Namen der Ga:<br>ter.                             | Benger                                                                                               | v. J.<br>1688 | bie<br>volle            | v. J.<br>1750                   | fůr<br>1761     |  |  |
|                                                   | Pr. Senateur u.<br>Mitter v. Oster-<br>wald.<br>Hrn. Baron v.<br>Cowenwolde.                         | 178           |                         | 17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 175             |  |  |
| oder Moise-<br>kull<br>Unnipicht-<br>Alt - Müggen | Fr.Generallieus<br>tenant u. Nitter<br>Bar. v. Jgel:<br>strohm.<br>publ.<br>Hr. Major von<br>Delwig. | 1134          | 13<br>95<br>5<br>5<br>5 | $11\frac{3}{4}$ $18\frac{1}{4}$ | 13<br>95 5<br>5 |  |  |
| hievon kug-                                       | publ.                                                                                                | 9             | 101                     | 93                              | 108             |  |  |

- Teckelser nennt man auch Techelser ehstn. Tehs Kelwerre voler Tarto Tehkwerre mois, ein von der Raiserin Llisabeth allodialiter vonirtes Gut, welches der verstorbene Hr. Oberhosmarschall Graf v. Sievers mit kaiserl. Genehmigung zum Majorat erhoben hat. Einige Haaken davon gehören zu dem im dörptschen Kirchspiel liegenden ähnlichen und zugleich errichteten Majorat Ropkoy.
- 2. Arrohof sprechen viele Arrhof aus, ehstn. Ars ro mois; hat die jezt regierende Kaiserin vor einigen Jahren verschenkt.
- 3. Lugden ehstn. Lukke mois, ist ein unconditionirtes rechtes Erbgut 1626 consirmirt, und 1711 den v. Löwenwolden als ein uraltes seit mehr als 200 R 4 Jahren

Jahren ihrer Familie gehörendes Gut restituirt worden. Ein Dorf gehört zum Kirchspiel Cambi.

- 4. Meyershof ehstn. Merisselten Meiri mois, hat die Kaiserin Anna mit Allodialrecht verschenkt. Es hat fruchtbare Felder, viel Heuschläge, einen bisher sehr geschonten artigen Wald; und der Hof wie die Hostage eine bereits im 2 B. Machtr. S. 68 angezeigte angenehme Lage.
- 5. Unnipicht ehstn. Unnipäe mois, ein von der Raiserin Elisabeth 1759 verschenktes Gut, davon 4 Dörfer ben Cambi eingepfarrt sind; der Hof aber und 4 Viertler ben Nüggen. Der Hof hat ungemein große Felder und reichliche Heuschläge, indem ihm ben der Schenkung alle Hofsländereien zu welchen vorher 18 Haaken gehört hatten, eingewiesen, auch wie ich höre, durch einen oberrichterlichen Spruch bestätigt wurden. Die beiden Nüggen gehörten vorher dazu und machten alle 3 nur ein Gut aus.
- 76. 21st- und Mett-Mützgen heißen beibe ehste. Teo wald, und waren ein Gut, von welchem die jest regierende Kaiserin neuerlich 5 Haaken verschenkte, die der Eigenthümer bald hernach verkauste.
- 7. Spankau wird gemeiniglich Spanko genannt, ehstn. Pankoki mois, hat seinen Namen von der Familie v. Spandekau der es vormals gehörte, welcher es aber unter der schwedischen Regierung genommen ward, weil wie man erzählt, ein noch nicht abgetheilter Bruder den ergangenen Uvocatorien keine Folge geleistet hatte. Der Hof und 2 Haaken sind hier, 8 Haaken zu Odenpå, und 1 Gesinde zu Cambi eingepfarrt

- 8. Noch gehören zu diesem Kirchspiel von dem zu Dorpat eingepfarrten Gut Ropkop  $7\frac{5}{8}$  Haaken, worunter die Gelegenheit Aleinhof begriffen ist.
- 9. Das Kirchenpatronat übt die hohr Krone aus.

   Die Kirche liegt an der St. petersburgschen Strasse
  16 Werst von Dorpat, ist massiv von Stein mit einem
  guten Gewölde erbaut, hat aber nur einen hölzernen
  Thurm, und bekommt jezt ein Orgelwerk durch ein Geschenk des vorigen Besissers von Meyershof, nemlich
  des Hrn. Majors und Ritters Baron v. Igelstrohm,
  welcher eine ehstnische Postille für den dörptschen Dialekt auf seine Kossen drucken ließ, und das daraus gelöste Geld seiner Kirche zu einer Orgel schenkte. Das
  Kirchspiel ist mittelmäßig volkreich; auf allen 88\frackford Haafen zählt man nur 4800 Seelen. Das Pastorat hat
  eine ungemein kleine Gränze, und keine eignen Bauergesinder.

#### 13. Cawelecht Kirchspiel.

Wird gemeiniglich Kawlecht genannt, ehstn. Puh=
ja kihhelkond von dem Dorf Puhja (welches man
Puchja aussprechen muß,) an dessen Ende die Kirche
liegt. Das Kirchspiel hat viel Unhöhen oder kleine Berge, und Thäler, ziemlich fruchtbare Felder, wenig un=
brauchbares kand, gute Heuschläge am Embach, und
in demselben einige Fischerei; aber einen drückenden Holzmangel, daher die meisten Höse jezt kleine Gehege anzuziehen suchen. Nach der kandrolle besteht es aus 46%
publiken, 21 privaten, und & Pastorats - Haaken,
nemlich:

| All the Contract of the Contra | Haakenzahl                                                |                                |                 |                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--|--|
| Namen der Guter Befiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v. J.                                                     | die<br>volle                   | v. J.           | für<br>1761                  |  |  |
| Pastorat = Hr. Pastor Zariz.<br>Priesterwitwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                         | •                              | -               | -                            |  |  |
| land =  <br>Ult=Cawelecht publ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                         | $18\frac{3}{8}$                | 3<br>8<br>1 2 5 | 12 <del>5</del>              |  |  |
| Neu-Cawelecht publ. und Tyro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 274                                                       | 101                            |                 | $8\frac{1}{2}$               |  |  |
| Groß = Congota publ.<br>Klein = Congota publ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $9^{\frac{1}{2}}$                                         | 15<br>5 1/8                    | 142<br>5        | 15<br>5\frac{\frac{1}{8}}{1} |  |  |
| Ullila mit Sib- Hr. Obristlieut.<br>bula v. Jordan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\left.\begin{array}{c} 26\frac{7}{8} \end{array}\right $ | $\left\{22\frac{7}{8}\right\}$ | 20              | 21 <del>1</del> 8            |  |  |
| Uhlfeld = publ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )                                                         | 5                              | $4\frac{5}{8}$  | 5                            |  |  |

- oder Rawelti mois. Meu: Cawelecht ehstn. Wastne Rawilda oder Rawelti mois. Groß. Congota ehstn. Suur Rongota mois. Rleins Congota ehstn. Weikene Rongota mois. Aleins Uhlfeld ehstn. Weike Ullila mois. Alt-Cawelecht ist wo ich nicht irre, auf lebzeit verliehen, ingleichen Groß Congota.
- 2. Illisa ehstn. eben so, ist neuerlich vonirt, und 1762 allodialiter consirmirt worden. Un Menschen hat es keinen Ueberfluß.
- 3. Zu diesem Kirchspiel, welches bis zum Jahr 1760 ganz publik war, gehören die angesührten Höse mit ihzen Gebieten ganz; und noch das Dorf Pallopohja von & Haaken von dem im pernauschen Kreis liegenden Gut Schloß Oberpahlen.
- 4. Das Kirchenpatronat übt die hohe Krone aus.

   Zum Pastorat gehören keine eigne Gesinder. Ein Bauer

Bauer sizt auf dem sogenannten Priesterwitwenland, der arbeitet und zahlt als ein Viertler dem Pasior die Gerechtigkeit; dasür muß dieser der hohen Krone jährlich nach der Dekonomie = Ausrechnung an Korn und Geld 22 Thaler 3½ Groschen zahlen. Ausser diesem bekommt der Pastor zu seinem Felidau von jedem der 3 Hose Alts-Cawelecht, Groß-Congota, und Ullila, einen Viertler das ganze Jahr hindurch; aber diese Z Viertler bezahlen hre Gerechtigkeit an ihre Hose.

#### 14. Randen Kirchspiel.

Ehstn. Ranno ober Wortsjerwe kihhelkund, hat seinen Namen von der Würzserwe welche nur etwa 3 Werst von der Kirche abliegt; und besteht aus 16 pusbliken, und 50\frac{5}{8} privaten Haaken.

| Ne To                     |                                       | 5     | jaaf         | enzah                           | t.          |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------|-------------|
| Mamen ber Gater           | Befițer                               | v. J. | die<br>volle | v. J.                           | fűr<br>1761 |
| Pastorat .                | Hr. Pasior Peter-                     | _     |              | _                               | -           |
| Randen u. Lip-            | Hr. Ordnungsrichter                   |       |              |                                 | -           |
| ping =                    | v. Gavel.                             | 27 5  | 285          | $26\frac{1}{4}$ $20\frac{7}{8}$ | 28 5        |
| Walguta •                 | Hr. Landmarschall v.<br>Rennenkampsf. |       |              |                                 |             |
| Tammenhof<br>mit Sawifull | publ.                                 | 164   | 164          | 1338                            | 16          |

Raiserin Elisabeth allodialiter donirtes Gut, dessen Hof gute fruchtbare Felder, aber an Heuschlägen keinen Ueberfluß, und in der Würzserwe keine beträchtlichen Fischzüge hat.

2. Wals

- 2. Walguta ehstn. eben so, hört man oft Walgota nennen; es wurde zugleich mit Randen allodialiter donirt. Der Hof hat etwas leimige kändereien; auch Fischfang in der Würzjerwe.
  - 3. Tammenhof ehstn. Tamme mois.
- Jas Kirchenpatronat hat Randen; aber Walsguta ein Compatronat. Die Kirche ist von Stein, zwar klein, aber hübsch, und mit einem Thurm, auch einem kleinen Orgelwerk versehen. Eigne Pasiorats=bauern sind hier nicht: aber ein Viertler von Randen, und von jedem der beiden andern Güter ein Uchtler, welche die Gerechtigkeit ihren Hösen bezahlen, mussen das ganze Jahr hindurch ihre Urbeit auf dem Pasiorat leisten, Korden geben, auch die nothigen Fuhren nach der Stadt verrichten.
- 5. Das ganze Kirchspiel hat grossen Holzmangel, daher brennt man hier viel Torf, und sucht Gehege anzuziehen. Un Menschen ist hingegen ein Uebersluß, sons derlich unter Randen. Vor mehrern Jahren waren die Bauern wegen ihrer Dieberei übel berüchtigt; daher wagten sie zuweilen nicht in andern Gegenden zu bekennen aus welchem Kirchspiel sie wären. Nachdem aber viele von ihnen Mitglieder der Brüdergemeine wurden, unterblieben die vorigen Bosheiten; und wenn ja derzgleichen geschahen, wurden sie bald, gemeiniglich durch den Thäter selbst, entdeckt. Und so hat sich nach und nach der üble Name dieser Gegend in guten Ruhm verswandelt.

#### 15. Ringen Kirchspiel.

Ehstn. Ranko kihhelkond, liegt an der St. petersburgschen Heerstrasse, hat großen Holzmansgel, gränzt an die Werzjerwe, und besteht nach der Land-rolle

rolle aus 34 publiken, 32% privaten, und & Pastorats. Haaken, nemlich:

|                   |                                            |           | Haakenzahl                                |                |             |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|-------------|--|--|--|
| Mamen der Gue ter | Besitzer                                   | v. T      | bie<br>volle                              | v. J.          | für<br>1761 |  |  |  |
| Pastorat          | Hr. Pastor Erp.                            | 3 4       | 78                                        | 3 4            | 7 8         |  |  |  |
| Groß-Ringen       | Herr Landrath                              |           | 1                                         |                |             |  |  |  |
| mit Sallo         | Graf v. Mansteufel.                        | 20        | $\begin{cases} 15\frac{1}{2} \end{cases}$ | 15 <u>1</u> 8  | 152         |  |  |  |
| Rlein-Ringen      |                                            |           | 6                                         | 5 5            | 6           |  |  |  |
| Alle-Rirrepah     |                                            | j         | $\int 5\frac{5}{8}$                       | )              | 5 5 8       |  |  |  |
| Dieu - Rirre-     | publ.                                      | >101      | 3                                         | 101            | {           |  |  |  |
| páh s             |                                            |           | -                                         |                | 53          |  |  |  |
| Unakar mit        | publ.                                      |           |                                           |                | 6           |  |  |  |
| Purz =            |                                            | 155<br>21 | 17                                        | 15 \frac{5}{8} | 17          |  |  |  |
| Contact =         | Hr. Hofgerichts-                           | 2 4       | 23                                        | 2 1/4          | 17<br>23/8  |  |  |  |
|                   | wenstern.                                  | ,         |                                           |                |             |  |  |  |
| Hellenorm         | Hr. Rammerjung<br>fer Baron von            | 5 4       | 6 <u>18</u>                               | 5 3/4          | 68          |  |  |  |
| Ubbern =          | Brüininge.<br>Hr. Lieutenant v.<br>Zennin. | 78        | 83                                        | 78             | 83          |  |  |  |

bonirt, dann verkauft, und der Hof neuerlich mit einem steinernen Wohngebäude versehen worden. Nach einer erhaltenen Nachricht übt er das Kirchenpatronat aus. Er und die Kirche liegen nicht weit von einander an der St. petersburgschen Strasse, von welcher hier die so genannte helmersche grosse Strasse über die lange Brücke, abbiegt und von da über Karkus nach Pernau führt.

führt. — Das vormalige Schloß liege in Trummern, boch sind die darunter befindlichen Keller bisher noch gebraucht worden: in einem derselben welcher sich burch cis nen langen bunkeln Gang unterscheidet, foll die Mordthat geschehen senn, welche die Zerstörung des Schlosses nach sich zog. Die Sache ist eine in Liefland bekannte Erzählung, foll auch nebst andern altern Begebenheiten in ein altes Kirchenbuch zu Ringen senn eingetragen worben: sie besteht fürzlich barin. Der Besiger des Schlof= ses Ringen Detwen ber ohne Kinder war, und dem ber Unschlag, seine leichtsinnige Frau an den Besiger des Schlosses Randen Tiesenhausen zu vertauschen, sehlschlug, faste aus Neid und Rachsucht ben Vorsat des leztern einzigen Sohn, einen ibjahrigen hofnungsvollen jungen Menschen umzubringen; daber lub er ihn zu einer Jagd ein, und ba er ermorbet mar, bat er beffen Eltern zu sich, sezte ihnen zuerst zubereitetes Fleisch von ihrem Sohn vor, bann in einer verdeckten: Schuffel beffen Kopf. Die ausserst betrübten Eltern flohen nach Sause, wo Tiesenhausen seine Leute aufbot, das Schloß Ringen belagerte und zerstörte; da denn Detwen zugleich ums fam, und seine Frau, die sich aus dem Fenster stürzte, den Hals brach. Wie gegründet diese Erzählung sen, mogen andre entscheiben.

- Rlein: Ringen ehstn. Roka: oder Weike Ranko mois, hat burch schopende Sorgfalt eines vor etlichen Jahren verstorbenen Arendebesitzers, ein febr hubsches Webege, bas man in dieser holzleeren Gegend einen schätbaren Wald nennen fan.
- 3. Alts and Teus Rirrepah, ehftn. Kirrepa, bort man gemeiniglich Kirrenpah oder Kirnpah aussprechen.
- 4. Avakar ehstn. Ajakarre mois, hat in der gans zen Gegend Die besten und ergiebigsten Fischzüge in der Werzjerwe.

- 7. Sontack ehstn. Sontago vober Sonkaguse se mois, wurde 1727 den Eigenthümern als ihr wahres Erbe und Eigenthum aus dem Gnadenrecht, durch Senats Ukase zuerkannt und restituirt; dann verkauft.
- 6. Zellenorm ehsin. Ellenorme mois, wurde 1725 von der Raiserin Catharina I auf männliche Ers ben verliehen; 1738 verkauft, und der Verkauf von der Raiserin Anna bestätigt. Ein Dorf ist ben Odenpä eingepfarrt.
- 7. Uddern ehstn. Piuski mois, heißt in alten Documenten auch Udrin; aber die uddernsche Postirung im Ehstnischen Piuski oder Udderna jaam.
- 8. Noch gehören zu diesem Kirchspiel von Palloper unter Odenpå einige Bauergesinder. Ob sonst noch Dörfer von anderweitig eingepfarrten Gütern sich zu dieser Kirche halten; ob die angeführten Güter mit allen ihren Bauern hier eingepfarrt; ob ein paar von mir angegebene Besiser richtig ausgedrückt sind; kan ich wegen sehlender Nachricht nicht zuverlässig bestimmen. Ein unlängst verstorbener angesehener Mann versischerte, er habe Granaten gesehen, die in dieser Gegend wären gefunden worden.

## 16. Odenpå Kirchspiel.

Ehstn. Ottepä kihhelkond, besteht nach der Landrolle aus 30\(\frac{3}{4}\) (eigentlich 38\(\frac{3}{4}\)) publiken, 45 privaten,
und 3 Pastorats Haaken. In dieser Gegend sindet man
einen gemischten Kornboden, viele obgleich nichtsehr hohe
Berge, einige Seen, und einen ziemlich merklichen
Holzmangel.

Mamen

| Andrew S A      | THE PASSAGNIE     |                 |              | Haakenjahl . |             |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| Namen ber Guter | Besiger -         | v. J. 1         | bie<br>volle | v. J.        | für<br>1761 |  |  |  |  |
| Pastorat .      | Hr. Pastor Sahn.  | 23/4            | 3            | 23           | 3           |  |  |  |  |
| Doenpah .       | publ.             | $27\frac{1}{2}$ | 167          | 161          | 107         |  |  |  |  |
| Ilmjerm .       | publ.             |                 | 103          | 9            | 103         |  |  |  |  |
| Sambof =        | Hr. Kammerjun-    | 5 3             | 6            | 54           | 6           |  |  |  |  |
| 1,              | fer Varon von     |                 | 100          | - 1-         | 36          |  |  |  |  |
|                 | Bruiningt.        |                 |              |              | ,           |  |  |  |  |
| Palloper mit    | Br. Capitain von  |                 | ,            | -            |             |  |  |  |  |
| Wastemois       | Rementampff.      | 1 1             | 12.00        | 6104         | 100         |  |  |  |  |
| ohne Duckers-   | -17 %             |                 | 1            | 1, 11/       | 93          |  |  |  |  |
| bof =           |                   | 154             | 7.8          | 7.           | 78          |  |  |  |  |
| Urrol mit Wan   | Hr. Lieutenant v. |                 |              |              | , ,         |  |  |  |  |
| namois =        | Brackel.          | 74              | 83           | 74           | 83          |  |  |  |  |
| Bremenhof mit   | Br. Bar. v. Bel   |                 |              |              | 1.28        |  |  |  |  |
| Raarna .        | lingehausen.      | 39              | 3 5          | +3           | 5           |  |  |  |  |
| Friedrichshof   | Br. Obristin von  | 9               | 1 +1 2       | 41/4         | 41          |  |  |  |  |
| 0               | Behanbel.         | 1)              |              |              | ,           |  |  |  |  |
| Rnippelshof     | publ.             | 13              | 13           | 1 3          | 13          |  |  |  |  |
| Rajtolas =      | publ.             | 11/2            | 13           | 1 1/2        | 13/4        |  |  |  |  |
|                 | Br. Landrichter v | .i              |              | İ            |             |  |  |  |  |
| Mahamois        | Samfon.           | 7 1 2           | 7 %          | 71           | 7 7         |  |  |  |  |
| Megel =         | Sr. Uljeffor Brs  | 48              | 5 -          | 41           | 5 T!        |  |  |  |  |
| ~~****          | cter.             | 1               |              |              |             |  |  |  |  |
| 1.00            |                   | •               | *            |              | •           |  |  |  |  |

1. Odenpah ehstn. Ottepa. — Ilmjerwehstn. eben so. Anippeishof ehstn. Tüppli mois. — Rastolaz chstn. eben so.

2. Samhof ehstn. Paidle mois, wird auch Sahmhof geschrieben, und ist von der Restitutions=Rom-mission 1724 als ein Erb = und Allodialgut restituirt worden.

3. Pallo-

- Jalloper ehstn. Sallokülla, nebst Salloalla külla, ist nach des Raisers Peter I Privilegium 1722 dem Grasen Sersen bestätigt worden mit der Freiheit, wenn er kein Vasal werden wolte, es zu verkausent dann solte dem Räuser frei stehen es zu besißen, zu verkausen u. s. w. Eben daher hat neuerlich, wie ich hore, das kaiserliche Kammerkollegium diesem Gut ein Uttestat ertheitt, daß es völlig allodial ist. — Duckershof im Kirchspiel Cambi, ist davon abgetheilt worden. — Einige Gesinder sind den Ringen eingepfarrt.
- 4. Arrol ehstn. Arrola mois, ein auf des Besißers Familie schon 1664 extendirtes Mannlehn.
- 5. Bremenhof ehstn. Pilkusse mois, hieß sonst Holtschurshof, ein vom König Gustav Adolph 1629 an des Besikers Unherrn und dessen männliche Erben geschenktes Gut, welches von der Reduction frei blieb. Friedrichshof war vormals ein Theil desselben.
- 6. Wollust ehstn. Pühhajärw d. i. heiliger See, führt wegen seiner angenehmen Lage den deutschen Namen mit Necht; wurde 1626 als ein mitgebrächtes privates adliches Gut confirmirt, und 1683 als ein gekaufetes Erb-und Allodialgut ungekränkt gelassen.
- 7. Megel ehstn. Teroti mois, hieß vormals. Metstackshof, und ist wie man aus den Documenten und der Reductions-Rommission Sentenz sieht, schon in der Ordensmeister Zeiten verkauft, und vom dörptschen Bischof nach Sylvesters Gnadenrechts-Willkühr bestätigt worden. Us ein solches Erbäut auf beiderlei Geschlecht, behielten es Nieroths Kinder 1683 ungefränkt.
- 8. Noch gehören zu diesem Kirchspiel a) von Spanskau unter Müggen, 3 Haaken; b) von Zellenorm unter Ringen, ein Dorf.

9. Das Kirchenpatronat gehört ber hohen Krone.— Die Gemeine ist zahlreich und man sindet unter den meissten Gütern einen Ueberfluß von Menschen. — Des Passorats enge Gränzen und Felder würden kaum versmuthen lassen, daß dasselbe in einer so grossen Haakens zahl steht. Dem Anschein nach müßte man es für eins der einträglichsten halten: es gehört aber nur zu den etwas mehr als mittelmässigen. Der vorige Prediger Hr. Probst Schmidt hat hier ein artiges Gehege erzogen. — Von dem vormaligen Schloß Odenpah u. d. g. steht eine kurze Anzeige im 1 B.S. 260 u. s.

## 17. Cannapah Kirchspiel.

Wird auch Kannapä geschrieben, ehstn. eben so. Ben Repartitionen im Kirchspiel rechnet man es gemeisniglich 93\{\frac{1}{8}}, aber nach der kandrolle besteht es aus 97\{\frac{1}{8}} privaten Haaken. Es giebt hier noch nothdürstige Waldung, und viel Seen: die folgenden Güter gehören meisnes Wissens ganz hieher, aber keine Dörfer von anderweitig eingepfarrten Hösen.

|                    |                                                                                   | <b>Saakenzahl</b> |               |                     |             |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|--|
| Mamen der Gater    | Besitzer                                                                          | v. J.<br>1688     | die           | v. J.               | für<br>176e |  |
| 3                  | Hr. Pastor Roth. Ihrn. Gouverne- ments-Raths v. Berg Erben. Hr. Hofrath Cap- pel. | 141/2             | - 10000 trois | ]<br>]<br>12<br>2 ½ | S 4 2 8 2 8 |  |
| Pigant = Serrist = | Hrn. Gouverne:<br>ments. Naths v.<br>Berty Erben.<br>Hr. v. Turnau.               |                   | 83/4          | 61/8                | 5 \$ 3      |  |

Namen

| Namen der Güter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Besitzer                                   | Haakenzahl                              |                     |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | v. J.<br>1688                           | die<br>volle        | v J.                           | für<br>1761        |
| Karstemois =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hr. Obrister Bar.<br>v. Rosen.             | 41/2                                    | 47/8                | 41/2                           | 478                |
| Alt-Rölliß =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hr. Garde : Fån:<br>rich v. Stackel:       | 4                                       | [11                 | 10 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 7                  |
| Karrasky .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | berg.<br>Fr. Capitainin v.<br>Stackelberg. | 15 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | }<br>               | 9                              | 4                  |
| Schwarzhof od.<br>Neu-Rôllig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                         | \ \( \frac{1}{8} \) | 4                              | 42                 |
| Polks mit Hors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hr, Landrath Graf<br>v. Manteufel.         | 171                                     | 1718                | 17 <sup>1</sup> / <sub>S</sub> | 175                |
| Pigast .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hr. B. J. von<br>Schulmann.                |                                         |                     | $5\frac{1}{2}$                 |                    |
| ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR | Hr. LanbrathBar.                           |                                         | 1                   |                                | . 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sternberg.<br>Hr. Assessor von             | 20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>          | 2.1 ½<br>83/8       | $20\frac{3}{4}$                | 21 <del>1</del> 88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stackelberg.                               |                                         |                     |                                | 8                  |

vormals zu den umherliegenden aber weit entfernten Kirzchen. Endlich baute der Rittmeister Bened. Joh. Berch (dessen Familie sich jezt v Berg schreibt) auf dem Grund und Boden seiner weissenselichen Güter eine Kirche, zu welcher das Oberkonsistorium auf seine Bitte etliche Güter verlegte. Dieß bestätigte der König Barl XI. und befahl 1675 daß Weissense, Kaisers. hof, Errestser, Kellis und Pirt (so heißen sie in der Urkunde) mit ihren Dörfern ein eignes Kirchspiel ausmachen solten. Durch brüderliche Theilungen, Verkauf u. s. w. entstanden daraus mehrere Güter, unter welchen einige

einige Mannlehn sind. Unter den angesührten Besissern sind ein paar Pfandhalter. — In diesem Kirchspiel sind viel Mitglieder und Freunde der Brüdergemeine die sich wie gewöhnlich durch ihren stillen. Wandel auszeichnen; es war daher sehr unüberlegt, da man sie vor einiger Zeit beschuldigen wolte, als wären sie gesonnen sich einer Prediger Wahl gewaltsam zu widerseßen.

- 2. Weissensee ehstn. Walgiere mois oder Walgejärw, soll sonst Walgermois geheißen haben; nebst der Hostage Sawwern, die in der kandrolle Savremois, ehstn. Sabberni mois heißt. Tammen oder Lammenhof ehstn. Tamme mois. Johannishof ehstn. Jani mois; die Bauern nennen es Ritsi mois, weil der Hof auf einer Bauerstelle Namens Ritsi errichtet ist. Pigant ehstn. Piganti mois, gehörte mit dem folgendenzusammen. Serrist ehstn. Serriste mois. Rarstimois oder Karstemois ehstn. eben so. Alle diese Güter gehörten vormals unter dem Namen Weissen, see, der Familie v. Berg, haben einerlei Natur, und wurden nicht reducirt.
- 3. Alt-Köllig ehstn. Kretusse mois; ingleichen Karrasky ehstn. eben so, heißt in der kandrolle Karraske; und Schwarzhof ehstn. Musti mois: wurden den durch brüderliche Theilung getrennt. Das lezte war verpfändet, wurde einem Ereditor eingewiesen, aber der Konkurs ist noch nicht geendigt, und der eigentliche Bessiser nicht bestimmt; indessen besitzt der Hr. Major v. Lauw dasselbe.
- 4. Polks ehstn. Polluste mois, ein 1740 gekauftes, und 1763 zum ewigen und erblichen Besit be= stätigtes Gut.
- 5. Pigast ehstn. Pigasti mois, ein altes adliches Erb = und Allodialgut.

6. Errests

- 6. Arrestfer ehstn. Arrestwerre mois; und Rorast ehstn. Roraste mois, welches in der Landrolles Korrast heißt, sind alte adliche Allodialgüter, die nach
  der Resolution von 1703 dem Besißer auf beiderlei Geschlecht sich erstreckendes Gnadenrecht ungeschmälert gelassen wurden.
- 7. Raifer heißt in der Landrolle Kagrimois, aber das ist der ehstnische Name, vormals soll es Kaweremois geheißen haben; und Jeri ehstn. Jekst mois: hat 1539 ein Stackelbertz gekauft, der König Guestav Adolph 1620 bestätigt, und die Reduction unter Kauf und Erbgerechtigkeit ungekränkt gelassen.
- 8 Das Kirchenpatronat ruht auf Weissensee. Nach dem Kirchenvisitations Protokoll von 1750 sind hier keis ne Compatrone.
- 9. Das Pastorat bekommt jezt zur Bestreitung seisnes Feldbaues aus dem Kirchspiel Arbeiter. Im vorigen Jahrhundert hatte es 2 eigne Gesinder, die vermuthelich in der Pest ausgestorben sind. Da ein Hof die Aescher, Wiesen und den Wald soll an sich gezogen haben, so wird das kaiserl. Landgericht dort nächstens eine Unterssuchung anstellen

#### 18. Anzen oder Urbs Kirchspiel.

Ehst. Urbasto = oder Antsena = selten Ansmoisa Kihhelkund; besteht nach einer genauen Berechnung ungefähr aus 100, aber nach der Landrolle aus 105 & Haaken; und war ungemein volkreich, doch scheint das Wachsen der Bevölkerung seit einigen Jahren einen Stillsstand gemacht zu haben, wo nicht gar sich in Abnahme zu verwandeln.

S 3

Namen

|                            |                                       | Haakenzahl |                              |               |                |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Namen der Güter            | Besitzer                              | v. J.      | volle                        | v. J.<br>1750 | für<br>176x    |
| Pastorat .                 | hr. Probst Vick.                      |            | -                            | -             | -              |
| Roick od. Run-<br>nemois = | Hrn. Majors v.<br>Zudberg Er-         | 5 ½        | 61                           | 5 1/2         | 64             |
| Uelhen =                   | Br. Rammerherr                        | 1          | $\left(10\frac{5}{8}\right)$ | 10            | 105            |
|                            | und Obristlieut.                      |            |                              |               |                |
|                            | Bar. v. Igel-                         | 1: 1       |                              |               |                |
|                            | strohm.                               | 720        |                              |               | "              |
| Linamåggi                  | Hr. Artillerie-Lieu-<br>tenant v. Sam |            | 10                           | 10            | 10             |
|                            | son.                                  |            |                              |               |                |
| Mite Mason mit             | Hr. Landrath C.                       | ,          | (                            |               | -0             |
| Jacobshof                  | D. v. Lowen.                          | 265        | 30±                          | 265           | 301            |
| , accorded                 | fern.                                 | 0          | 5 4                          |               |                |
| Meu-Ungen mit              | Sr Mittmeister v.                     |            |                              |               |                |
| Cassimois                  | Löwenstern.                           | 231        | 223                          | 231           | 223            |
| Urbs =                     | Br. Hofgerichts                       | 63         | $6\frac{7}{8}$               | 63            | 67             |
|                            | Usself. v. Sam                        |            |                              |               | -              |
|                            | 1011.                                 |            |                              |               | -              |
|                            | Hr. Urtillerie-Lieu-                  | 0.3        | 27                           | 83            | 07             |
| lopall                     | tenant v. Wil:                        | 834        | 878                          | 84            | $8\frac{7}{8}$ |
| Commerpah.                 | 1                                     | 1          |                              |               |                |
| len =                      | bie Herrn von                         |            | · 1                          |               |                |
| Lühnen                     | > Moller.                             | 510        | 104                          | 01            | 104            |
| Jerwer                     | 1                                     |            |                              |               |                |
| Mustel                     | U                                     |            |                              |               |                |

<sup>1.</sup> Roick ehstn. Roigo mois ober Roik Runnemois.

- 2. Uelzen ehstn. Wabina mois, ward 1648 auf beiderlei Geschlecht verbessert, und erhielt 1713 vom Plenipotentiäre v. Löwenwolde ein Uttestat, daß versmöge der ben der Kommission producirten Documente, dasselbe ein wahres abliches auf beiderlei Geschlecht gegebenes Erbgut sen.
- 3. Linamäggi ehstn.. Linamäe mois, war bis 1756 ein Appertinenz von Uelzen; dann wurde es davon getrennt und verkauft. Einige nennen es Linnameggi.
- 4. Alt Anzen ehstn. Wanna Antso mois, und Teu-Anzen ehstn. Wastne Antso mois, sind nur durch brüderliche Theilung getrennt worden; vorher waren sie ein Gut, welches die Anhern der jezigen Besizer mit königlicher Genehmigung 1649 kauften. Beide Güter üben das Kirchenpatronat aus, sollen es aber nach einer Sage, durch Kauf von dem Gut Urbs an sich gebracht haben: welche Erzählung durch den Namen des Kirchspiels und der Kirche begünstigt wird; ob Urkunden darüber vorhanden sind, weis ich nicht. Die vormalige alt-anzensche jezt mit Bauern besetze Hoslage Jascobshof ehstn. Jauga mois, gehört zum Kirchspiel Carolen, und hält ungefähr 10½ Haaken.
- 5. Urbs ehstn. Urbasto mois, ist nach einem vorhandenen Attestat der kandräthe von 1721, in polnischen Zeiten von der Eigenthümer Familie abgekommen, aber 1703 von der Reductions = Rommission der weiblichen kinie unter harrischen und wierischen Recht restituirt worden. Auf dieses Gutes Grund und Boden liegt wo ich nicht irre die Kirche.
- 6. Rerjell oder eigentlicher Kergel ehsin. Kersgola mois, auch vormals Pillopallo, ist von der Ordens=

Ordensmeister Zeiten her ein privates adliches Gut, und 1683 für ein Erb= und Allodialgut erklärt worden.

- Lühnen ehstin. Lüni mois; Jerwer ehstin. Jerwere mois; und Mustel ehstin. Mustja mois: waren zusammen ein Gut, das durch brüderliche Theilung in 4 gleiche Theile abgesondert, und deren jeder mit einem Hoi versehen wurde. Der König Gustav Adolph verkaufte es 1631 mit Allodialrecht, und die Reductions-Kommission erkannte es sür ein erbliches Allodialgut.
- 8. Moch gehört zu biesem Kirchspiel von dem ben Sagniß eingepfarrten Gut Rösthof das Dorf Wissel von  $4\frac{I}{4}$  Haaken.
- 9. Die Kirche ist von Stein, mit einer hübschen Orgel versehen. Auf der dem ersten Band bengesügsten Karte ist ihre tage nicht genau genug bestimmt: sie liegt  $4\frac{1}{2}$  Werst von Urbs, und  $2\frac{1}{2}$  Werst von Neulugen, auf einem Berg, unter welchem sich der See Uhtjerw besindet der  $2\frac{1}{2}$  Werst lang, aber sehr schmal ist. Zum Pastorat sollen vormals 2 Haaken eigne Bauern gehört haben, aber die Documente darüber verloren gegangen sehn. Jest werden die Pastoratsselder durch gewisse Arbeiter aus dem Kirchspiel bearbeitet.

#### 19. Polwe Kirchspiel.

Wird auch Polswe geschrieben, und besteht nach der Landrolle aus 36½ publiken, 53½ privaten, und Zustorats Saaken, wie folget:

Mamen

| ALTERNATION OF THE PARTY OF THE | / ==-               | Haakenzahl     |                |                |                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|
| Namen der Guter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Besitzer            | v.J.  <br>1688 | die<br>volle   | v.J.  <br>1750 | fůr<br>1761          |  |  |
| Pastorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hr. Probst          | 7 8            | 7 8            | 7 3            | 7 8                  |  |  |
| Ult-Roifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | publ.               | )              | 141            | 141            | 141                  |  |  |
| Roifel Roifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | publ.               | i i            | 143            | 141            | 143                  |  |  |
| Heimadra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | publ.               | 1              | 72             | 65             | $7\frac{\hat{I}}{2}$ |  |  |
| Waimel mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dr. Capit. Bar.     |                | 7              | 7 8            | (                    |  |  |
| 2Baifo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v.Rebbinder.        |                | SII T          |                | 74                   |  |  |
| Warbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Br. Lieut. von      | 637            |                |                | 4                    |  |  |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schulmann.          | > "            |                | 1 1            | 1                    |  |  |
| Neuhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Br. Rolleg. Uf      | li             | 5 1/8          | 283            | 5 18                 |  |  |
| BELLEVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | feff. Ludewitt      |                |                |                | 1                    |  |  |
| WIND IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | genanne Brije       | 1              | 100            | 5              | )                    |  |  |
| March Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mann v. Wet-        |                |                |                | }                    |  |  |
| 447/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rig.                |                |                | 1              | Tar.                 |  |  |
| Tillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Br. Lieutenant v.   |                | 5 7 8          |                | 1 5 %                |  |  |
| Chock I'm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toll.               |                |                |                |                      |  |  |
| Werro -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sr. Rittmeister     | -              | 63             |                | 6                    |  |  |
| Va 15 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baron von           |                |                |                |                      |  |  |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mengden.            | j i            |                | ij             | il                   |  |  |
| Moisekaß ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . Sr. wirfl. Webei- |                |                |                |                      |  |  |
| Raugesiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | merath u. Ritt.     | 113            | 123            | 113            | 12                   |  |  |
| 1000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Graf v.Mun-         |                |                |                |                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nich.               |                | -              |                |                      |  |  |
| Parzimois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hr. Major von       | I 1/2          | 134            | 1 1/2          | 1                    |  |  |
| ST100 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wilff.              | 1              | 1              |                | 1                    |  |  |
| Perrift =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Br. Uffeffor v.     | 71/8           | 74             | 43             | 5                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glasenapp.          |                |                |                | 100                  |  |  |
| Rioma =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Br. Lieut. Bar. v.  | 5              | $5\frac{1}{4}$ | 5              | 5                    |  |  |
| Albin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bruiningt.          |                |                |                |                      |  |  |
| Todwenshof<br>od.Jmmofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gr. v. Plater.      | 13/4           | 1 3/4          | 13             | 1                    |  |  |

6 5

1. Alt=

- 1. Alt-Roikel oder Alt-Kirrumpå-Koikel, ehstn. Roialasoder Roiela mois. — Teu-Koikel ehstn. Juda mois. — Seimadra welches in meinem Exemplar der Landrolle vermuthlich durch einen Schreibfehster Heimaden heißt, ehstn. Kåri mois.
- 2. Waimel ehstn. Waimara mois; Worbus ehstn. eben so; Teubof ehstn. Joso mois oder Wastene Wäimara; Tilst oder Tilsemois, ehstn. Tilst mois; und Werro ehstn. eben so: nennte man sonst mit einem Ramen die waimelschen Güter; sie wurden 1744 von der Raiserin Elisabeth verschenkt, und dann verkauft. Waimel und Warbus die am langsten unzertrennt benfammen blieben, und erft neuerlich in 2 Guter sind abgetheilt worden, stehen in der Landrolle für das Jahr 1761 also; "Groß Waimel mit Witwenland oder Marbus-Hoflage; Klein - Waimel. " Dieß Witwenland foll 1 haaken betragen, und der Rirche gehört ha= ben, aber ben der erwähnten Verschenkung der waimel schen Guter mit unter biefelben gezogen worden senn. Waimel ist mit hubschen Hofsgebauden versehen, auch ju einem schönen Garten ein guter Unfang gemacht. -Werro hat gute steinerne Hofsgebände.
- 3. Moisekanz ober Moisekas, ehstn. Mosikats, ist 1741 gekauft, und 1763 zum ewigen und erblichen Besit verliehen worden.
- 4. Parzimois oder Parhemois, oder Barzemois oder auch nach der kandrolle Vietinghof, ehstn. Partsischer Widiki mois, soll vormals zu den weissensez-schen Gütern im Kirchspiel Cannepah, gehört haben.
- 5. Perrist oder Perristmois, ehstn. Perri mois, hat der König Gustav Adolph 1627 confirmirt; es steht unter den allodialen Sylvesters Gnadenrechtsgütern.

- 6. Rioma ehstn. Kiuma, war schon in der Orebensmeister Zeiten ein Caubens Erbgut, kam dann an die Plater, denen es von der Reductions Rommission als ein mutterliches Erbe und Allodialgut ungefränkt gestassen wurde.
- 7. Tödwenshof ehstn. Teddo mois, steht in der kandrolle unter Cambi Kirchspiel, als wo nur ein Dorf eingepfarrt ist; der Hof nebst ½ Haaken aber zu Polwe.
- 8. Das Kirchenpatronat gehört ber hohen Krone. Das Pastorat hat ausser einem eignen privilegirten Krug, 9 Bauergesinder in welchen man ungefähr 80 Seelen zählt.

#### 20. Rappin Kirchspiel.

Wird auch Rapin oder Rapien geschrieben, ehstn. Rappina = oder wie einige sagen Reppina kihhel=kund; besteht aus 108½ privaten, und ¾ Pastorats=Haaken.

| , ,                              |                   | 5             | dacker        | izabl         |             |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Namen ber Guter                  | » Vesitzer        | v. J.<br>1688 | bie<br>volle, | v. J.         | får<br>1761 |
| Pastorat =                       | Br.Pastor Svanck  | 1/2           | 3             | $\frac{1}{2}$ | 34          |
| Rappin mit<br>Wöbs<br>Mecks oder |                   |               | 707           | 613           | 653         |
| Måks mit<br>Mehhikoorm           | von Löwen- wolde. | 1114          | 123           | 9             | 12 E        |
| Pallamois                        |                   | 1             | 145           | 143           | 145         |
| Rachkowa                         | j l               |               | 1163          | 134           | 163         |

1. Alle biese Güter gehören zusammen, und heißen bie rappinschen, ehstn. Rappina wald; wurden 1726 auf

auf kaiserlichen Besehl erblich immittirt; von dem Bessier an den Oberstallmeister Grasen Lewenwolde verkauft; dann eingezogen, endlich von der jezt regierensten Raiserin wieder der Familie restituirt (1 B. S. 263). Sie gränzen an Rußland, haben vortressichen Wald, und andre gute Appertinenzien; auch das Kirchenpatronat. Die dasige ansehnliche Papiersabrik wird noch jezt fortgesezt. Die Peipus und der Strom geben guten Fischsang.

- 2. Zu diesem Kirchspiel rechnet man 21 ehstnische Bauergesinder, die jenseit der Peipus in Rußland liegen, und theils der hohen Krone, theils zur Stadt Gdow, theils russischen Herrn gehören: einige davon waren vormals Klosterbauern von Petschur. Sie bezahlen an den Pastor jährlich eine gewisse Anzahl Fische, und sind eigentlich ben dem  $2\frac{1}{2}$  Meise von der Mutterkirche entlegenen Filial Ismene ehstn. Webhikoorm, eingepfarrt,
- 3. Nahe ben der Mutterkirche liegt eine russische Kirche, die ihren eignen Geistlichen hat, welcher die daselbst wohnenden Russen mit seinem Umt bedient. Vormals sielen zwischen ihm und dem Kirchspiels Prediger öftere Streitigkeiten vor, weil zuweilen Ehsten zur russischen Kirche traten, und dann wohl ihre Kinder ben dem lustherischen Pastor tausen ließen. Durch die weisesten Verordnungen unter der jesigen glücklichen Regierung, hat aller Unlaß zu solchem Streit aufgehört. Hier soll auch I Haaf zu solchem Streit aufgehört. Hier soll auch I Haafen Witwenland vorhanden, und jezt mit 4 Bauern besetzt seyn.

#### 21. Neuhausen Kirchspiel.

Ehstn. Wasselina oder Wastselina kihhelkund, besteht nach der kandrolle aus 17\frac{5}{8} publiken, 54\frac{1}{4} prispaten, und \{\frac{7}{8}} Pastorats=Haaken, von welchen ich wenig sagen

fagenkann, da ich aus diesem Kirchspiel keinen Bentrag erhalten habe, auch selbst mit der dortigen Gegend nicht fattsam bekannt bin.

|                 |                  |               | <b>Haakenzahl</b> |                               |             |  |  |  |
|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--|--|--|
| Ramen der Gater | Vesitzer         | v. J.<br>1688 | die<br>volle      | v. J.                         | fűr<br>1761 |  |  |  |
| Pastorat =      | Herr Paston      | -             | 7 8               | 7 8                           | 78          |  |  |  |
| Meuhausen mit   | Hr. Garde = Ritt | -             |                   |                               | 150         |  |  |  |
|                 | meister von Lip- |               | )                 |                               |             |  |  |  |
| Megusik         | bart.            | 504           | 544               | 50 \frac{1}{4} 16 \frac{1}{2} | 544         |  |  |  |
| Haanhof =       | publ.            | 161/2         | 18                | $16\frac{1}{2}$               | 175         |  |  |  |

- selina wald, lettisch Krusta pils, ein von der jest regierenden Raiserin 1765 verschenktes, und dann 1766 verkauftes Gut, welches viel sehr gute und einträgliche Appertinenzien hat. Hier ist ein ziemlich ansehnlicher Flachsbau. Von dem ehemaligen berühmten Schloß u. d. g. sindet man eine kurze Nachricht im i B. S. 264.
- 2. Zaanhof ehstin. Zani mois, ist dem Hrn. Generallieutenant v. Rursell auf seine Lebzeit allerhöchst ertheilt worden.

#### 22. Rauge Kirchspiel.

Ehstn. Raugo kihhelkund, eine sehr bergige Gegend, von welcher ich aus Mangel an nähern Nacherichten nur was ich anderweitig erfahren habe, anzeigen kann. Die kandrolle der ich hier größtentheils folgen muß, zählt hier 23½ publike, 76¾ private, und ¾ Pastorats, Haaken, wie folget:

Manien

# 286 Liefland; der borptsche Kreis;

| permitti mich               |                             |                                         |                                    | nzahl             | n(s)           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Ramen ber Gater             | Besitzer                    | v. J.<br>1688                           | die                                | v. J.             | får<br>1761    |
| Pastorat -                  | Hr. Pastor Born-<br>wasser. | 3 4                                     | 7 8                                | 3 4               | 7              |
| Alt-Cafferis                | publ.                       | 10                                      | 10                                 | 10                | 10             |
| Meu Cufferis                | publ.                       | 131                                     | 132                                | 131               | 133            |
| Nogosinsky mit              |                             |                                         | 1                                  | 19                | (Mark)         |
| Sirgo =                     | Glasenapp.                  | 5 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ | 5 3 2 1 2 1 8                      | 5 1 8 2 1 8       | 5 8            |
| Bentenhof                   | Fr. Obristlieutenan.        |                                         | 2 1/8                              | 2 1/8             | 2 9            |
|                             | tin von Glase:              |                                         | 1                                  | -                 | in.            |
| -                           | Hrn. Lieutenants v.         | 2                                       | 1                                  |                   |                |
| Reinshof                    | Freymann Er-                | 5 2                                     | 54                                 | 5½                | 54             |
| Meu . Salis-                | hr. Major v.Gla-<br>senapp. | $\left\{10\frac{1}{2}\right\}$          | $\left  \int 9\frac{1}{4} \right $ | 9                 | 9 <sup>I</sup> |
| hof und Alla  <br>mois      | 1                           | 102                                     |                                    | 17%               | 1              |
|                             | privat.                     | j                                       | $\left[1\frac{1}{2}\right]$        | $I^{\frac{1}{2}}$ | II             |
| Sennen oder                 |                             |                                         |                                    |                   |                |
| Sennenhof<br>mitRörgepallo  | Hr. Ordnungs, richter Baron | $9^{\frac{1}{2}}$                       | 978                                | $9^{\frac{1}{2}}$ | 97             |
| Fierenhof oder              | 2                           | 92                                      | 7.8                                | 72                |                |
| Fierhof mit                 |                             | 6                                       | 63                                 | 6                 | 63             |
| ~ 1                         | Br. Uffeffor Baron          | U                                       | 8                                  |                   | 8              |
| Schönangern                 | v. Rojen.                   |                                         |                                    |                   | i.             |
| mit Wirola u.<br>Hödersberg |                             | r ~ I                                   | 161                                | 151               | IXI            |
|                             | Hr. Geheimerath u.          | 1)21                                    | 104                                | 1)2.              | 404            |
| Rosse                       | Riccer von Vie-             | I'o                                     | 102                                | 01                | 102            |

Mamen

|                           |                                           |     |       | Haat         | enzah | l                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----|-------|--------------|-------|---------------------|
| Mamen der Guter           | Besitzer                                  |     | v. J. | die<br>volle | v. J. | fü <b>r</b><br>1761 |
| Neu - Nursie              | Hr. Assessor                              | von | ]     |              |       | 47                  |
| Alt-Nursie mit<br>Arrosar | Freymann.<br>Frau Ussessorin<br>Freymann. | von | 93/8  | 98           | 93/8  | 4=                  |

- 1. Db obige Güter, barunter etsiche Mannlehn stehen, ganz ober nur zum Theil; ingleichen ob noch andre
  Höse oder Dörfer hier eingepfarrt; auch ob die angeführten Besiher richtig bestimmt senn: kann ich nicht zuverlässig sagen. Der Kornboden ist in dieser Gegend hin
  und wieder mager und sandig: die meisten Berge sieht
  man beackern; daher thun heftige Regengusse hier an der
  Saat bald Schaden. Einige Berge sind mit Wald,
  sonderlich mit Tannen- und Gräen Bäumen besezt. Hier
  wird viel Flachs gebaut, und eben so gebunden und verkauft als der mariendurgsche, wie denn diese Gegend
  an das Marienburgsche stößt. Von der hiesigen ehstnischen Sprache steht, eine kurze Nachricht im 1 V.
  S. 264.
- 2. Alt= und Teu Casseriz bezahlen wegen ihres etwas magern Kornbodens, anstatt der sonst gewöhnlischen 60, wie ich von glaubwürdigen Männern erfahren habe, nur 40 Rubel Arende für jeden Haaken an die hohe Krone.
- 3. Rogosinski ehstn. Rogosi mois; ingleichen Bentenhof: wurden nach gehobener Reduction 1712 restituirt.
- 4. Salishof mit seinen beiden Hoflagen, ist ein 1673 vom König Karl XI einer Wittive v. Glase-napp und deren männlichen Erben geschenktes Gut.

5. Lowe:

Iishof; wurde etliche mal verkauft; dann für eine Schuldforderung cediet; bald hernach ben entstandenem Konkurs wegen einer Anfoderung der hohen Krone, für derselben Rechnung verarendirt: und noch ist nicht enkschieden, wer eigentlich der Besißer davon senn wird; indessen besist der Hr. Major v. Lauw dasselbe.

6. Sennen ehstn. Senna mois.

7. Sierenhof heißt in etlichen schwedischen Docu-

menten Fuwer, auch Forshof.

8. Rosenhof ehstn. Roosna mois, ist vom Ros nig Gustav Adolph 1625 verschenkt, zwar der Res duction unterworfen, aber 1711 der Familie restituirt worden.

9. Rauge ehstn. Raugo mois, hat der König Gustav Adolph als ein schon in der Ordensmeister Zeiten gewesenes privates adliches Gut, erbs und eigensthümlich consirmirt; auch die Reductions-Kommission ungekränkt gelassen.

10. Alt= und Meu-Rosse ein von der Ordensmei-

ster Zeiten her allodiales Erbgut.

Uppertinenz von Raucze mit demselben einerlei Recht und Natur; daher adjudicirte die Reductions=Kommission dasselbe als ein gekaustes Erb = und Allodialgut. Durch Erbschaft theilte man es 1765 in Alt • und Neu-Nursie.

#### 23. Sagniß: oder Theal: nebst Folcks Kirchspiel.

Der Mame Sagniß ehstn. Sangaste kihhelkond, ist am gewöhnlichsten; den zwenten Theal ehstn. Tealla kihhelkond (den Einige von den beiden ehstnischen Wörtern Te der Weg, und al oder alla unter, ableiten wollen,

Comple

wollen, weil die Kirche unter dem Weg zwischen 2 Bergen liegt,) hört man selten. Die Landrolle braucht ihn noch, und sezt zwen Kirchspiele zusammen, deren jedes eine eigne Mutterkirche hat, die aber von einem gemeinsschaftlichen Prediger bedient werden. Die zwote sieht man gemeiniglich als ein Filial an, sie heißt Fölcks oder Felck, nach alten Nachrichten St. Laurentii, ehstn. Laastre kerk nach der Familie v. Plater welche die dazu gehörenden Güter besizt. — Der Kornboden ist grossenstheils gut, ben einigen Gütern schön; auch haben erliche zwar Holzmangel, andre aber ansehnlichen Wald, Fischsfang, und andre gute Uppertinenzien. Nach der Landstolle betragen beide Kirchspiele zusammen 100\frac{3}{4} private, und 1\frac{1}{8} Pastorats= Haaken, nemlich:

| 100                            | •                                                 | 5             | jaaf  | enzah | 1           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------------|
| Namen der Guter                | Vesitzer                                          | v. J.<br>1688 | die   | v. J. | für<br>1761 |
|                                | Hr. Pastor Eber-<br>hard.<br>Hr. Oberhofmarschall |               | 18    | 1     | 1 3         |
| u. Mötgenshof<br>mit Läner und | Fürst Galligin.                                   |               |       |       |             |
| Tiedo =                        |                                                   | 353           | 363   | 35 5  | 363         |
| Brinkenhof -                   | Hr. Hofgerichts: Uf-                              | 2 1/4         |       |       |             |
| Alt = Bockenhof                | Hr. Cornet von<br>Stryck.                         | 4             |       | _     | 48          |
| Neu = Bocken<br>hof            | hr. Joh. v. Sta-                                  | 87            | 3 5 8 | 8 7 8 | 2 3         |
| Klein: Bocken.                 | Hrn.Bar. v Wran-                                  |               |       |       | 14          |
| Rösthof mit<br>Tusa =          | Hr. Kammerherr v.                                 | 7 7           | 74    | 7 1 8 | 74          |

Top. Nachr. III. B.

E

Mamen

### 290 Liefland; der dorptsche Kreis;

|                      |                                         | 1                  | Haak              | enzahl.         | 1           |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Mamen der Gus        | Besitzer                                | v. 3<br>1688       | bie<br>volle      | v. J.<br>, 1750 | fůr<br>1761 |
|                      | Herr Hofge=                             |                    |                   |                 |             |
| mit Raudiasse        | richts = Ussess.<br>v. Lowen=<br>stern. | 9 <u>1</u>         | $9^{\frac{1}{2}}$ | 9 <sup>8</sup>  | 91/2        |
| Folds ober           | j                                       | 121                | 127               | 1               | 7           |
| Folkshof             | Br. Z. R. v.                            | )                  | 128               | 7 1             | ( c I       |
| Rönenhof = Wahlenhof | Plater.                                 | $IO^{\frac{1}{2}}$ | 51/2              | 102             | 5 1<br>5 1  |
| Unnifull .           |                                         | 91/2               | 53                | 34              | 5 3         |
| Teilig .             |                                         |                    | 1 78              | 64              | 78          |
|                      | Hr. Major v.                            | ,                  | ,<br>•            | 2               |             |
| lingshof =           | Palmenbach                              | 93                 | 10 1/8            | 94              | 108         |

- vom Kaiser Peter I zum ewigen Besit, und mit der Freiheit es zu verkausen, donirtes Gut, welches grosse Gränzen, fruchtbare ländereien und schöne Appertinenzien hat. Neuerlich ist der Hr. Besitzer in der Ausüsbung eines uneingeschränkten Kirchenpatronats oberrichzterlich geschützt worden. Eine Meile vom Hof liegt ein runder steiler Berg Lina mäggi, und darunter der See Kirg järw; auf jenem wird wie der Name, die vorhandenen Graben, und die dort besindlichen alten Ziezgelsteine vermuthen lassen, das ehemalige bischöfliche Schloß gestanden haben.
- 2. Brinkenhof ehstn. Pringi mois, soll jezt  $3\frac{1}{8}$  Haaken groß, und von Meu-Bockenhof dazu  $\frac{7}{8}$  Haaken durch Kauf gekommen seyn.
- 3. Bockenhof oder Buckenhof ehstn. Pokka = oder Pukka mois, ist von der Kaiserin Elisabeth 1744 mit Allodialrecht verschenkt; dann verkauft; der Kauf bestå

bestätigt; neuerlich nach und nach in 3 Theile oder bestondre Höse abgetheilt, und so stückweise verkauft worden. Alt-Bockenhof ehstn. Wanna pukka mois; Teu-Bockenhof ehstn. Wastne Pukka mois; und Klein = Bockenhof ehstn. Weike pukka mois. Von Neu-Bockenhof welches erst 3\frac{3}{8} enthielt, sind wie ich höre \frac{7}{8} an Brinkenhof verkauft worden.

- 4. Rösthof oder Resthof ehstn. Rösto mois, war schon in der Ordensmeister Zeit ein Erbgut, und wurde von der Reductions. Kommission 1683 dem Besser als ein Allodialgut gelassen. Ein Dorf von  $4\frac{1}{4}$  Haaken ist den Anzen eingepfarrt.
- 5. Auftan ehstn. Auftaste oder Cimpamois, ist als ein von der Ordensmeister Zeiten her Erb und Allodialgut, von der Reduction frei geblieben. Der Hof ist hubsch bebaut. Die kuikanische Postirung heißt Timpa jaam.
- 6. Solcks oder Kelk, ehstn. Laatre, oder Plaatre mois; Köhnenhof ehstn. Köni mois, welches man zuweilen Kühnhof aussprechen hört; Wahlenhof ehstn. Walo mois; Unniküll ehstn. Unnikülla mois; und Teiliz ehstn. Tölliste mois, oder wie einige sagen Plaatri, oder Laatre mois, welches am Embach gegen Walk liegt: wurden sämtlich vom König Stephan 1585 allodialiter bonirt, in der schwedischen Zeit erst caducirt, dann vom König Gustav Adolph donirt, und von der Restitutions. Kommission auf Sylvessters Gnadenrecht restituirt. Sie haben manche schöne Appertinenzien, unter andern anschnliche Waldungen.
- 7. Igast ehstin. Igaste, oder Ihheste mois, steht in der kandrolle gemeiniglich als ein publikes Gut unter dem Kirchspiel Cavolen angeschrieben: beides ist unrichtig; der Hof, doch nur er allein, ist ben Sagnis eins

eingepfarrt, (baher führe ich das Gut hier an); die gans ze Bauerschaft aber ben Carolen. Es war publik, wurs de aber 1762 auf speciellen Befehl restituirt.

- 8. Alle diese Güter gehören zur sagnitzischen Kirsche: nur Fölcks, Teilis und Unnikull zur fölksischen: beibe liegen 6 Werst von einander. Ben dem lezteren gegen Walk zu liegenden Kirchspiel, hat der Besiser der dazu gehörenden Güter das Kirchenpatronat. Es ist nur 25\frac{3}{8} Haaken groß. Der durch einen neuerlichen Worfall veranlaßte Entschluß dieses von Sagniß zu trenenen, und mit einem eignen Prediger zu versorgen, ward hochobrigkeitlich untersagt; weil die Beseldung nicht für 2 Prediger zureichen würde. Durch eine großmuthige Stiftung könnte Fölks künstig einmal einen eignen Pathor haben.
- 9. Die Kirche zu Sagniß ist hübsch von Stein er= baut, mit einem guten Thurm versehen, und 1742 ser= tig worden. Die zu Folcks ist 1730 nur von Holz er= richtet. — Das Pastorat hat 2 thealsche und 2 solcksische Bauergesinder.
- 10. Dieß Kirchspiel hat weislich verabredet, daß alle Bauer-Hochzeiten in einer Woche, welche von den Hösen gleichsam Preis gegeben wird, sollen gehalten werben: als wodurch den Hösen und den Bauern ein grosser Wortheil erwächst. Denn so werden 1) term und Gestöf mit einmal geendigt, statt daß sie in andern Gegenzden den danzen Herbst hindurch dauern; 2) es kan weit mehr gearbeitet werden; 3) der Bauer kan nur wenigen Hochzeiten benwohnen, also nur wenig versäumen und verschwenden; 4) den zahlreichen Gässen, und sonderlich den ungebetenen, wird entgegen gearbeitet; 5) der Hofkan desto leichter auf die Hochzeiten ein wach sames Uuge haben, damit sie nach den ergangenen Verordnungen gehalten werden. Es ist zu wünschen, daß streng auf die

Beobachtung gehalten, und diese Einrichtung obgleich unter erforderlichen Einschränkungen, auch anderwärts eingeführt werde.

#### 24. Carolen Rirchspiel.

Ehstn. Rarola kihhelkund, besteht nach Abzug des im vorhergehenden Kirchspiel bereits angesührten Guts Itast, nach der landrolle der ich ben sehlenden nähern Nachrichten hier solgen muß, aus 31½ privaten, und 2½ Pastorats/Haaken nemlich:

| -                        |                                       |       | Haat              | enzak | 1           |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------|
| Namen der Gater.         |                                       | v. J. | die volle;        | v. J. | fűr<br>1761 |
| Witwenland               | Hr. Passor Vick.<br>Hr. Major von der | 2 1/2 | 2 <del>5</del> /8 | 2 ½   | 25          |
| Rebsberg und<br>Jerrepäe | 23 rustren.                           | 16    | 16 <u>5</u>       | 16    | 165         |
|                          | Fürst Galligin.                       |       | 141/2             | 133   | 141         |

- 1. Carolen oder Karolen ehstn. Ravola mois; ingleichen Kawershof ehstn. Kaawri mois; sind beide 1723 vom Kaiser Peter I zum ewigen Besis, mit der Freiheitssie zu verkausen, verschenkt worden. Die kawershofsche Sauerschaft besteht halb aus Ehsten, halb aus letten: die erstern sind hier; die leztern aber welche 39 Gesinder ausmachen, im Kirchspiel Lude des wendenschen Kreises eingepfarrt. Beide Güter sind volkreich.
- 2. Noch gehören zu viesem Kirchspiel: a) die ganze Bauerschaft des ben Sagniß eingepfarrten Hofs Jyast, welche

#### 294 Liefland; der dorptsche Kreis;

welche in 10½ Haaken besteht; b) von Alt, Anzen im Kirchspiel Anzen, die vormalige Hoslage Jacobshofehstn. Jauga mois, welche jezt mit Bauern besetzt ist, und ungefähr 10½ Haaken beträgt.

#### 25. Harjel Kirchspiel.

Ehstn. Zargla kihhelkund, besteht nach der landrolle aus 51 privaten, und 3 Pastorats Haaken nemlich:

| Mamen der Guter        | ,                                           | S             |                |                 |                |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|                        | Vesiter                                     | v. J.<br>1688 | bie<br>volle   | v. J.           | fűr<br>1761    |
| Pastorat .             | Hr. Pastor Zart                             | -             | 3 4            | 34              | 3 4            |
| Taiwola                | Hrn. Hofmar-<br>fchalls Bar. v.             |               | · I I -        | 104             | II             |
| Didrifull .            | Delwig Erben                                | 1             | 9 3            | 93              | 934            |
| Koifull mit<br>Leppa = | Hr. Generalmajor<br>Bar. Tura v.<br>Delwig. |               | $2\frac{1}{2}$ |                 | 2 <del>I</del> |
| Lannamet .             | Hr. Capitain J.<br>G. v. Wasser-<br>mann.   |               | 5              | 4 1/2           | 5              |
|                        | Hr. Ctatsrath v.                            |               | ·              |                 | , = 1          |
| fict .                 |                                             | 221/4         | 23             | 22 <del>1</del> | 23             |

1. Das Kirchspiel hat seinen Namen vom Bach Harjel ehstn. Zargla jöggi, welcher ganz nahe am Pastorat vorben fließt, und 1 Werst davon in den Schwarzbach fällt. Vormals gehörte es ganz zum Kirchspiel Adsel im wendenschen Kreis; weil aber die Ua und der Schwarzbach sast in jedem Frühjahr und Herbst so sehr überströmen, daß man nicht hin und wieder kommen kan, folglich der diesseitige Theil viele Wochen hindurch im kirchlichen litte; so wurden gegen das Ende des voriz gen Jahrhunderts auf geschehene Vorstellung, die 5 anz geführten Güter vom Kirchspiel Adsel getrennt, und zu

einem eignen Rirchspiel erhoben.

2. Taiwola ehstn. eben so; ingleichen Didrikull voer Diedrekullehstn. Rara mois; und Roikull oder Roickel ehstn. Rowakulla mois: sind nebst andern Gütern, von der Raiserin Elisabeth 1743 an den Baron v. Delwitz und dessen Gemahlin, unter bem von der Raiserin Catharina I verbesserten Mannlehnrecht donirt worden. Von Taiwola gehören Faaken die auf der andern Seite des Schwarzbaches liegen, zum Kirchesselle Udsel.

3. Lannamer heißt auch kannemes, ehstn. Lan-

nemetsa mois.

4. Menken ehstn. Menniste mois, und Saru, sind schon in der Ordensmeister Zeiten private adliche der Familie v. Uexküll gehörende Güter gewesen, von der Neductions-Kommission dafür erkannt worden, und erst 1765 durch Verkauf von dieser Familie abgekommen.

Sirchspiel, so daß von jeder Seite die aussersten Gesinder nur 3 Meilen davon entfernt wohnen. — Das Kirchenpatronat hat bisher das Gut Taiwola allein ausgeübt, weil ben Errichtung des Kirchspiels, von diesem
Gut welches damals der Krone Schweden gehörte, das
land zur Kirche, zum Pastorat und zu dessen Feldern
nebst den Bauern, ist hergegeben worden. Doch sodert
Menzen ein Compatronat, weil es nach den Haaken
bennahe die Hälfte, aber nach der dazu gehörenden
Bauerschaft mehr als die Hälfte, des Kirchspiels ausmacht; und weil es das ganze Jahr hindurch dem Pastor
wöchentlich einen Viertler zur Arbeit giebt.

6. Das

### 296 Liefland; der pernausche Kreis;

6. Das Pastorats Webiet besteht aus 6 Tage-Land, hat aber durchgängig einen schlechten sandigen Boden der wenig Korn, am wenigsten Sommerkorn giebt, auch eisnes theils gar nicht zum Kornbau taugt. Die Heuschläsge sind besser, doch sparsam; die Viehweiden reichlich. Es gehören dazu 2 eigene Bauergesinder, beide Viertsler, die dem Pastor ihre Urbeit und Gerechtigkeit entrichten; den dritten Viertler bekommt er von Menzen, aber blos zur Urbeit.

#### IV.

### Der pernausche Kreis.

Ger Chste gebraucht keinen allgemeinen Ausbruck diesen weitlauftigen Kreis ber sich gegen 30 Meilen in die Lange erstreckt, zu bezeichnen; benn unter Perno ober Derna ma versteht er nur die gegen Pernau lie= genden Kirchspiele; die übrigen Gegenden bezeichnet er nach einem Städtchen ober Schloß z. B. bas Fellinsche, Oberpahlsche, Helmetsche u. s. w. — Nachdem neuerlich 3 Kirchspiele hieher sind verlegt worden die über 300 Haaken ausmachen; so besteht ber ganze Rreis jest aus 18 landischen Kirchspielen in benen sich 17 Mutterfirchen und 6 Filiale befinden, die von 16 Predigern bedient In ben sämmtlichen Kirchspielen zählt man 3473 (nach einer Berechnung der Landrolle nur 3281) publike, 785% private und 17% Pastorats = Haaken; worunter aber die Patrimonialguter ber Stadt Pernau nur eines Theils begriffen sind. Un großen Waldern und an Moraften haben einige Gegenden Ueberfluß; man fahrt Meilen weit, ebe man ein haus antrift; an-Dre

dre Kirchspiele hingegen sind mehr bevölkert und flacher. Der Kornboden ist daher auch von sehr verschiedener Gute.

Da der ganze Kreis nur eine Probsten ausmacht, so äußern sich zuweilen den kirchlichen Angelegenheiten z. B. ben Interimskedienungen, und ben solchen Ausschreiben die von einem Pastorat zum andern im Kreis herumgezhen, einige Bischwerden. — Manche Gegend ist selbst Lieständern wenig bekannt: ich werde so weit meine eigne Bekanntschaft und die erhaltenen Nachrichten reichen, das Ersoderliche anzeigen; aus 6 Kirchspielen habe ich keine Benträge erhalten, sonst würde die hier vorkome mende Beschreibung noch vollständiger senn.

#### I. Die Stadt Pernau.

Ju dem was bereits im 1. B. S. 276 u. f. ingleischen im 2. B. Nachtr. S. 12 ist angezeigt worden,

will ich hier noch etwas fügen.

Der Stadt gehören folgende Patrimonialgüter, besten Haafengröße ich nicht ganz genau bestimmen, sons dern nur melden kann, wie man sie ungefähr schäßt; 1) Sauck von 13½ Haaken; 2) Neuhof von 2½; 3) Willoser von 2 Haaken, doch kann es noch ¾ größer wers den; 4) Reidenhof von 3¼ oder 3½ Haaken; 5) Rasina von 5 Haaken, kann aber nach der schwedischen Verechsnung dis zu 8 oder 9 Haaken steigen. In einer gewissen Machricht heißen die beiden lezten Raths. Rheide und Rasken, welches aber salsch, wenigstens jezt ungewöhnzlich ist.

Der Gehalt der Magistratspersonen ist mit hoch= obrigkeitlicher Erlaubniß neuerlich erhöhet worden: Der Justizbürgermeister bekommt statt der vormaligen 300 jezt 600 Rubel; der Polizenbürgermeister, anstatt 100, jezt 150; jeder Rathsherr anstatt 50, jezt 80; der

£ 5

Obergerichtsvogt aber als ein gelehrter Rathsherr, anfatt 200, jest 400 Rubel. — Der Deputat des Oberpastors besteht in 54 lofen (oder einer last borprisch) Maak) Roggen, 40 lofen Malz, 20 Faben Holz, und 24 Fudern Beu. Eben so viel bekommt der ehstnische Stadtprediger. Der Diakonus und ber Reftor bekom= men jeder halb so viel. Im Jahr 1776 wurde sowohl ein Diakonus als ein Rektor verordnet; jener erhielt eine Zulage an Gehalt, und bekommt jest eben so viel als der Oberpastor und der Riektor nämlich jährlich 150 Rubel. Daben bat er einige Nebeneinkunfte; boch ift es für einen Stadtprediger immer nur eine febr mittelmäßige Einnahme. Daß ber ehftnische Pastor, welcher nicht unter dem Probst des Kreises steht, jährlich 100 Thaler Species aus dem licenteomtoit erhebt, ist schon anderweitig gemelbet worben: unter ben dasigen Beistlichen scheint er die einträglichste Stelle zu haben. - Much ift bort ein eigner Stabtphysifus, beffen stebender Gehalt neuerlich gleichfalls vergrößert murde.

Wer Burger werben will, muß sich in gruner Rfeis dung mit Flinte und Degen vor dem Magistrat oder ber Kanzelen stellen, bas Gewehr prasentiren, und um die Aufnahme bitten; dann das Gewehr ben Seite stellen, den Eid ablegen, und die gewöhnlichen Abgaben entrichten: fo wird er zu einer Rotte gefegt. Die Burger namlich machen eine Kompagnie aus, die aus 4 Rotten besteht. Ihre Uniform ist grun, der Ober = und Unteroffiziere ihre zeichnet sich durch Tressen aus. Sie hat eine Fahne von ber Raiferin erhalten, und bekommt, wenn sie aufzieht, sowohl von der Haupt - als den andern Wachen die Honneur. Die Offiziere sind 1) ber Major, ein Rathsherr; 2) ber Kapitan, ein Eltermann; der Lieutenant; 4) der Udjutant; 5) der Fähnrich; 6) und 4 Rottmeister welche aus der großen und kleinen Gilbe

Gilde erwählt werden; jeder derselben führt seine Rotte auf, wenn z. B. Feuer oder dergleichen in der Stadt ausbricht. Die ganze Kompagnie besteht ungefähr aus 100 Mann, die unter Gewehr stehen, und zuweilen exercirt werden: welches hier ein sehr alter, vormals zur Vertheidigung der Vestung eingeführter Gebrauch zu senn scheint.

Ben ber Stadt sind viel Sagmühlen, die sämmtlich vom Wind getrieben werden. Eine Windmühle auf
dem Wall gehört der hohen Krone. Auch findet man
etliche Wassermühlen auf der Nähe, z. B. unter
Sauck, ben Ramwasaar, am uhlaschen Krugu. s.w.—
Der Pernau=Strom, welcher der Stadt sehr großen
Vortheil bringt, und auf dem viel dahin gestößt wird,
hat gegen die Stadt zu z Fälle, die wohl könnten gesprengt werden. Ben niedrigem Wasser treten die Leute
in den Strom, und suchen ihre Flöße oder Böte über
die Fälle zu stoßen.

#### II. Die Rirchspiele.

Die dren ersten sind diejenigen, welche vormals zum dörptschen Kreis gehörten, aber neuerlich hieher verlegt und gezogen wurden.

#### 1. Oberpahlen Kirchspiel.

Ehstn. Poltsama=seltner poltsama kihhelkond, besteht eigentlich aus 147%, aber nach der Landrolle aus 190 privaten Haaken.

Mamen

### 300 Liefland; ber pernausche Kreis;

|                                |                                                  | 1     | haafe                                                          | nzahl                               |                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mamen ber Guter                | Besitzer                                         | v. J. | die                                                            | v. J.                               | får<br>  1761                                                  |
|                                | Der Pastor Zupel.<br>Hr. Major W. J.<br>v. Lauw. | 7     | $\begin{bmatrix} 1\frac{3}{8} \\ \end{bmatrix}$                | 1 4                                 | 1 3/8                                                          |
| u. s. w.<br>Neus Oberpah.      |                                                  | 70    | 4278                                                           | 414                                 | 42 7 8                                                         |
| . Hoflagen =                   | Herr Geheime le gationsrath J. H.                |       | 24                                                             | $21\frac{3}{8}$                     | 24                                                             |
| ben Hoflagen                   | l j                                              | } -   | 127                                                            | 1278                                | 127                                                            |
| Ubdafer mit<br>den Hoflagen    | Frau Landeshaupt-<br>månnin v. Vie-<br>tinahoff. | 30    | 301                                                            | 30                                  | 30½                                                            |
| Hoflagen -<br>Lustifer mit Il- | Hr. Major W. J.<br>v. Lauw.<br>Fr. Generalin Ba  | 283   | 303                                                            | 26 <u>1</u>                         | 308                                                            |
| da oder Neu-<br>Lustifer =     | ronin v. Wolff.                                  | 163   | 178                                                            | 163/8                               | 1718                                                           |
| ben Hoflagen                   | herr Major D. F.                                 | 12    | I 2 5/8                                                        | 12                                  | 103/4                                                          |
| Callifull =   Lappick =        | Jr. Major Ba= { ron v. Rohler. {                 |       | 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | $\frac{4\frac{5}{8}}{3\frac{7}{8}}$ | 4 <sup>7</sup> / <sub>4</sub><br>3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> |
| Kurrista •                     | s. Lais Kirchsp. im Dörptschen.                  |       |                                                                | 4                                   |                                                                |

A. Dieses Kirchspiel, welches an den dörptschen Kreis, und an Shstland gränzt, hat seinen Namen über eine ganze Gegend verbreitet: man sagt nicht nur von dem gleichfolgenden Kirchspiel Johannis, daß es im Oberpahlschen liege; sondern auch die Bauern aus dem Kirchspiel Pillistser, gar die im Talkhosschen im dörptschen

schen Kreis, nennen sich gemeiniglich Dberpahliche. Der Name Oberpahlen scheint von der Familie Palen seinen Ursprung genommen zu haben. Wie ich bore, foll in Muschardi monumentis nobilitatis antiquae, Pahlen in Liefland als das Erbgut dieser Familie angegeben werden. Es giebt aber ben uns blos Guter bie sich auf pahlen endigen, z. B. Schujenpahlen. Wiels. leicht ist Oberpahlen bas bezeichnete Stammaut. schwedischer Major Sinrich von Palen hat sich vor langer Zeit aus Liefland nach Bremen gewandt und bort Buter besessen, und noch jest soll seine Familie baselbst vorhanden senn, aber das ältere ungeanderte Wapen welches dem jesigen von koskulschen gleicht, führen. bem was schon ben bem Kirchspiel Burtneck im riqischen Kreis, hierüber angemerkt wurde, füge ich noch Die Unzeige, daß in der rigischen Jakobskirche 2 leichensteine vorhanden sind, die dieser Familie gehören : auf dem einen des Detlew de Pael vom Jahr 1354 ober 1454 stehen die Seeblatter mit ihren Spiken unterwarts; auf bem zwenten von 1573 aufwarts.

2. Das ganze Rirchspiel Oberpahlen (nur Ruttigfer ausgenommen,) mit allen baju gehörenden Dorfern deren viele ben andern Kirchen eingepfarrt waren, schenkte der Kaiser Peter I. im Jahr 1720 dem damaligen Rammerkollegien - Rath, nachherigen Etatsrath von Aber 1725 und 1726 verschenkte die Raiserin Sict. Catharina I. von diesen Gütern dem schwedischen Feldmarschall Grafen Ducker, Oberpahlen, Nemmenhof und Addafer; dem Vicepräsidenten Baron von Wolff, Lustifer, Rurrifta, Rallikull und Tappick; bem Generalmajor Zibikow, Pajus; und dem Etatsrath von Sick (gleichsam zu einer Schadloshaltung) Woiseck im Rirchspiel Johannis, Eigstfer im Rirchspiel Pillistfer, und einen Theil von Tappick. Darauf erlaubte der Rais ser Peter II, im Jahr 1727, daß Sick die donirten Güter von Dücker, Wolff und Zibikow käuslich an sich bringen könnte. Des Grasen Dückers Güter kauste er; bekam auch 1729 Sosar und Sussiser im Johannis Kirchspiel, geschenkt. Aber 1732 wurden seine sämmtlichen Besitzungen confiscirt; doch ihm diesselben 1744 mit dem allervollkommensten Allodialrecht restituirt. Bey seinem Absterben hinterließ er ein Lesstament, darin er einer jeden von seinen 5 Töchtern ihren Antheil, der ungefähr in 30 Haaken bestand, anwies, aber eine besondre Erbsolge und eine Art von Fischen doch da die Bestätigung von der höchsten Gesetzesbenden Macht sehlte, die Erben bald abwichen, welches

auch keinen Wiberspruch gefunden hat.

3. Schloß Oberpahlen, ehstn. Poltsama lin, ober Wanna Poltsama wald, ein Allodialgut (f. Mr. 2) das ben einem febr fruchtbaren Kornboden, vorzüglich schöne Uppertinenzien hat, reichliche Heuschläge, sehr großen, boch etwas abgelegenen Wald, viele Rruge, etliche Muhlen, ansehnlichen Fischfang, Ziegelund Kalkbrand, und 5 besondre Hoflagen, davon die eine Mamiens Memmenhof wie ein alter Hof von allen Abgaben fren ist. Die Wiederherstellung des alten verfallenen neben bem Strom liegenden Schlosses habe ich im 1 B. S. 272 angezeigt. Seit der Zeit ist noch viel hinzu gebaut worden. Um das Schloß herum wohnen mehrere Professionisten, benen ber Besiger theils Plage angewiesen, theils Häuser erbaut hat. Sie ma= chen das Schloß= Oberpahlsche Hackelwerk aus, über welches neuerlichst das kaiserliche Generalgouvernement auf bes Besißers Unsuchung einen Rechtsgelehrten zum Worsteher oder Richter veroronet hat. Im Schloß wird jezt eine Porcelain-Fabrif angelegt: die übrigen hieher gehörenden gwoßen Fabriken sind zu Kerrafer im Rirchspiel Ecks. Auch wird an der Wiederherstellung

4. Meu- Oberpahlen ehstn. Ue Poltsama mois, gehörte vormals zum Schloß, hieß wegen des neben dem hof liegenden Gottesackers erft Rirchhof; bann Niederpahlen welchen Namen man noch in eini= gen geschriebenen Landrollen findet; der eigentliche jetige ist Meu = Oberpahlen. Da es erst in neuern Zei= ten vom Schloß ist abgesondert worden, so ist es mit bemfelben von gleichen Rechten, nemlich allodial; hat jest 3 Hoflagen, (barunter Mellikfer oben an steht, eine vierte wird nicht bearbeitet;) etliche Muhlen, viel Beuschläge, einträgliche Krügerei, guten Rornboben, Wald, Kalk = und Ziegelbrand, Fischerei u. t. g. Die bubschen steinernen Hofsgebaube, von denen man im t B. S. 273 eine Unzeige findet, werden jahrlich ver= mehrt; neuerlich find 2 Muhlen binzugekommen bie zu benden Seiten des Bachs nicht weit vom Sofe ste= ben, beren eine wegen ihres aus bem Wasser aufge= führten Thurms sehr in die Augen fällt. Auf dem Hof ist eine Stärklis = und Puder = Fabrik, die im land und in ben Städten, selbst in St. Petersburg, großen Absaß findet. In den Hofsfeldern hat der Besiker vor einigen Jahren mit hochobrigkeitlicher Erlaubniß ein eignes Familienbegrabniß mit einem Rirchhof er= bauet. — Die Professionisten welche auf bieser Geite des Bachs wohnen, heißen das Neu- Oberpahlsche Hackelwert; die Ungahl ber bazu gehörenden Näuser bat neuerlich zugenommen.

5. Rawershof ehstn. Rawri mois, gehörte vormals zum Schloß und ist daher allodial, hat 2 HoffaHoflagen, ziemlich guten Wald, aber nur mittelmäßi= gen Kornboden. Nahe ben dem Hof ist der im 1 B.

S. 155 erwähnte heidnische Opfertisch.

bialgut (f. Mr. 2) hat einen hubsch bebauten Hof, ziem=
lich fruchtbare Ländereien, weitläuftige Gränzen, viel
Krüge an der großen Straße, Ziegel und Kalkbrand,
eine Wasser und eine große steinerne hollandische Wind=
mühle, gute Heuschläge, zwar wenig eignen Wald,
boch eine Holzberechtigung im Oberpahlschen Wald,
etwas Fischerei, und 2 Hossagen. Auf den Hofsfel=
der ist mit hochobrigkeitlicher Erlaubnis ein eignes Fa=
milienbegrädniß neuerlich angelegt worden. Nur der
Hof und etliche Dörfer von 8½ Haaken sind hier;
die Hossage Werrefer und die übrigen Dörfer aber zu
Pillistfer eingepfarrt.

7. Pajus ehstn. Pajusse mois, ein Allodial=
gut (f. Nr. 2.) das ziemlich gute ländereien, große Gränzen, etwas Wald, seit einiger Zeit ein Paar Wassermühlen, Kalk und Ziegelbrand, aber wenig Krügerei hat. Der Hof liegt am Strom, Addaser gegen über. Neuerlich sind hier 4 Hostagen errichtet worden, die größte barunter aus einem Dorf das 18

Gefinder bewohnten.

8. Lustifer ehstn. Lustiwerre mois, ein mit Allodialrecht verschenktes Erbgut (s. Mr. 2.) hat schö= ne obgleich abgelegene Heuschläge, ziemlichen Wald, 2 Wasser= und 1 Windmühle, und an der Winter= straße einen Krug. Des ehemaligen Klosters wurde

im 2 B. Nachtr. S. 12 gebacht.

9. Ruttigser ehstn. Ruttigwerre mois, wurde dem Obristen und Kommandanten v. Pistohlkors und dessen männlichen Erben die es noch besitzen, 1662 geschenkt, und 1674 vom König Rarl XI bestätigt. Es hat mittelmäßigen Kornboden, 2 Hostagen, viel Wald,

5 300k

Wald, reichliche Heuschläge auch etwas Krügerei, und eine Muble. Der Hof liegt am Strom, und wird burch ben jegigen Besiger bald eine verschönerte Ge= stalt gewinnen. Nach der geschriebenen Landrolle soll dies Gut 125 Haaker betragen; aber neuerlich ist die Hoffage Rama bavon getrennt und zu einem abgeson= berten Gut, das im Kirchspiel lais, vorkommt, gemacht worden. — Ungefähr i Werst vom Hof sieht man eine kleine Seltenheit, nemlich einen ansehnlichen dicken Graenbaum auf einen großen Stein welchen bie Wurzeln einschließen und umfassen; vermuthlich mar er vormals mit Erde bedeckt die aber nach und nach abgefallen ift.

10. Rallikull ehstn. Rallikulla mois, und Tappik ehstn. Tappiko mois; sind nach Mr. 2 allos Dialiter verschenkte Erbguter. Ersteres hat etwas wässerige landereien, die aber durch Fleiß konnen ver= bessert werden; eine kleine Muble; aber Holzmangel, welchen Tappick ersetzt, als welches Gut an Wald, an Heuschlägen und Moraften einen großen Ueberfluß hat. Die kandrolle giebt einen Unterschied an zwischen Alt = und Klein = Tappick; er grundet sich auf die 1725 geschehene Verschenkung: durch Kauf kam nachher der kleinere Theil zu dem größern, so daß jetzt bende nur ein But ausmachen, von welchem neuerlich ein Befinde nebst Wald und Reuschlägen an das benachharte noch zu Ehstland gehörende, Gut Weinjerwen ist ver= kauft worden. Tappick kann aus seinem Wald kunfs tig durch Holz = Verflößen große Vortheile ziehen.

11. Moch sind hier eingepfarrt a) 4 Dorfer von 81 Haaken, vom Gut Rurrista, welches bie land= rolle etwas unrichtig hieher zieht, da es eigentlich zum Kirchspiel lais gehort; b) von Woiseck unter St. Johannis ein kleiner Bauer; c) von Rawa eine Hofe

lage mit etlichen Gesindern.

-111-1/2

## 306 Liefland; der pernausche Kreis;

12. Das Kirchenpatronat übt bas Schloß Oberpahlen aus, auf bessen Grund und Boben die Kirche, das Pastorat und die bazu gehörenden landereien lies Ruttigfer hat ein Compatronat verlangt. Die Kirche habe ich im 1 B. G. 271 beschrieben. Sie ist mit einem Orgelwert versehen welches die Frau tanb= rathin v. 23ock 1780 derselben schenkte; jetzt wird es vergrößert, ben größten Theil ber bazu erforberlichen Rosten hat die Frau Landeshauptmannin v. Vieting= hoff als ein Geschenk hergegeben. Vormals als meh= rere Dorfer zu bieser Kirche gehörten, mag ihre tage in Unsehung ber Gemeine bequemer gewesen fenn : jegt liegt sie am Ende des Kirchspiels; 2 Werst davon fängt schon bas Kirchspiel Johannis an, und nicht viel weis ter bas pillistfersche. — Ausser bemalten Kirchhof, ber wegen feiner naben Lage auf bochobrigkeitlichen Befehl nicht mehr zum Begräbnisplaß gebraucht wird, zählt man jest im Kirchspiel 4 neue gut unterhaltene Rirch= hofe, nemlich a) ben allgemeinen auf welchem Deuts sche und Ehsten begraben werden; b) einen besondern für die Deutschen, welcher jest aus lauter Gewölbern besteht, man benkt an seine Bergrößerung und Ber= Schonerung, indem für das Schloß, vielleicht auch für andre Guter, Familienbegrabnisse hinzukommen sollen; c) das erwähnte Reu-Oberpahlsche —, und d) das Abdafersche Familien = Begräbniß. — Rach sei= ner Haakengröße ist dieß Kirchspiel nicht sonderlich volkreich: die dazu gehörende beutsche Gemeine besteht ungefähr aus 470, die ehstnische aus 6700 Per= fonen. — Huch wohnen hier verschiedene Katholiken, Reformirte und Ruffen.

13. Das Pastorat welches in Ansehung seiner sämslichen ländereien an Schloß = Oberpahlen, Meu-Dberpahlen und Woised granzt, hat eingeschrankte Fels der, 8 eigne Bauergesinder sämtlich Achtler, und ziem=

lich ergiebige Heuschläge. — Die Kirchenbedienten als Rufter, Schulmeister, und Glockenläuter, haben ihre eignen tandereien. — Das vormalige Priester-Witwenland zu welchem 2 Gesinder ben dem Dorf Rammar geboren, bie ihren Geborch um bas Jahr 1740 als die Oberpahlschen Guter publik maren, an Das Pastorat leisteten, wofür der Pastor jahrlich 15 Rubel Arende an die Krone bezahlte: ist zum Schloß Oberpahlen gekommen; vermuthlich weil ber damalige Pastor die Arbeit nicht nußen konnte und baber die Arende nicht mehr bezahlen wollte, da benn die benden Gesinder ihren Gehorch dem Schloß leisteten, und so in bessen Wackenbuch gesetzt wurden. Inzwischen ist ben ben Rirchenvisitationen allzeit Nachfrage geschehen, und die Wiederherbenschaffung des Witwenlandes verlangt worden.

14. Oberpahlen hat viel besonderes, mas man nir= gends, wenigstens nicht leicht ben andern Rirchspielen Die benden Hofe Schloß = und Neu = Ober= pahlen, ingleichen bas Pastorat, liegen im Dreneck nabe bensammen, dazwischen und umber eine Menge Professionisten-Sauser: baber gleicht der Ort einer kleinen Landstadt; und man lebt hier wirklich wie in einer Stadt, ohne daben die Annehmlichkeiten des Landle= bens zu entbehren. — In der Kirche hort man an je= bem Festtag eine von einem bier befindlichen sehr ge= schickten Tenkunstler verfertigte schone Rirchenmusik. Man findet hier 2 Rechtsgelehrte, einen Arzt und 2 Wundarite, eine Upotheke, eine obrigkeitlich bewilligte russische Bube mit allerlen Waaren, einen Kupfer= hammer, mehrere Goldschmiede, fast alle Arten von Professionisten, selbst Tuchmacher u. d. g. ziehen jahrlich mehrere beutsche Personen hieher, und finden Gelegenheit zum Erwerb, Much für die Bequemlichkeit ber Durchreisenben hat man geborig ge-

11 2

forgt,

### 308 Liefland; der pernausche Kreis;

forgt, und der neu erhaute steinerne Krug ist vielleicht der größte im ganzen Herzogthum. — Ben dem zu= nehmenden Holzverbrauch ist der Strom von großem Mußen: Ruttigfer und Tappik, auch einige angränzende ehstländische Güter, können aus ihren Wäldern viel Holz hieher stößen lassen. — Im ganzen Kirch= spiel sindet man keinen stehenden See der verdiente anzemerkt zu werden; wohl ar etliche Bäche, auch Moraste; doch ist der größte Theil des Landes brauchz bar, und ben gehöriger Kultur vorzüglich fruchtbar.

### 2. St. Johannis Kirchspiel im Oberpahlschen.

Man nennt es zum Unterschied, weil noch ein Kirchspiel gleiches Namens in diesem Kreis liegt, Jospannis im Oberpahlichen, zuweilen auch Klein-Jospannis, ehstn. Rolka Jani kihhelkond. Eigentslich besteht es überhaupt aus 23½ Haaken; die Landrolle zählt deren mehrere, nemlich:

|                    |                                                           | Haatenzahl    |              |                                    |             |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------|--|
| Namen der Gute     | Befiger                                                   | v. J.<br>1688 | bie<br>volle | v. J.                              | für<br>1761 |  |
|                    | Br. Pastor Rucker                                         |               | 1 1 2        | 1 1 2                              | 1 1 Z       |  |
| den Hoflager       |                                                           | 223           | 223/8        | $22\frac{3}{8}$                    | 223         |  |
| Hosage = Pajusby = | Fr. Landräthin von<br>Sievers<br>Hr. Major v. Sta-<br>den | 1             | 48<br>158    | 4<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 48<br>15    |  |

1. Das Kirchspiel gehörte vormals zu Oberpahlen, ward aber im vorigen Jahrhundert ganz davon gestrennt. Es hat eine große Ausdehnung, indem man darin

barin große Walber, noch mehrere Morafte und eben baber fast lauter einzeln wohnende Bauern, selten ein tleines Dorf, antrift. Das brauchbare Uckerland besteht aus Un= boben, deren viele im Fruhjahr mit Wasser umgeben find, und daher Morast-Inseln heißen. Die Brustacker reichen nicht bin die Inwohner zu ernahren, baber suchen die Bauern durch Buschlander, Wiehzucht, und den Wald, aus welchem fie Balken, Brennholz u. b. g. verkaufen, auch viel bolzerne Gerathe verfertigen, ei= nen Erwerb; an Heuschlägen ist hier Ueberfluß. Die Morafte scheinen eines Theis verwachsene Seen zu senn; man findet darin j. B. ben dem Dorf Rame unter Woiseck, Wasserlocher aus welchen zuweilen Fi= sche gefangen werden. Vormals waren hier undurch= kommliche Wege: burch gute Vorkehrungen ber Sofe, sonderlich durch die Betreibsamkeit des herrn Kirchen= vorstehers Herrn Generalmajors v. Freymann als Arendebesigers von Sofar, haben die Wege eine gang andre Gestalt gewonnen, und gleichen an vielen Stel= len einer großen Beerstraße.

2. Woiseck ehstn. Woisiko mois, ein Allodiala gut (f. Oberpahlen Mr. 2.) hat 3 Hoflagen, große Gränzen, viel Wald, reichliche Heuschläge, etwas mässerigen Kornboben, Fischfang an der Werz= jerme, ein Paar Mublen, Krügerei, eine Pottafche= fabrit, Ziegel- und Kalkbrand. Der mit einem grof= sen hubschen steinernen Wohngebaude versehene Hof. und 14 Baaken find bier, die übrigen Dorfer zu Pillist=

fer eingepfarrt.

3. Sosar ehstn. Sosare mois b. i. Morast = In= fel = Hof, ein Allodialgut (f. Oberpahlen De. 2), hat ziemlich guten Kornboben, viel Heuschläge, einträg= liche Krügeren und etwas Wald. Der nicht weit vom Hof liegende See liefert schone Karusen, wird aber durch das Verwachsen jährlich kleiner. Die in ber Lands .

### 310 Keffand; ber pernausche Kreis;

Landrolle namhaft gemachte Hoflage Suffifer ist jest mit Bauern besezt, und dafür eine andre angelegt worden.

- 4. Pajusby, ehstn. Peinaste mois, ein unter die schwedische Regierung mitgebrachtes, vom König Gustav Adolph 1627 unter harrischen und wierischen Recht constrmittes Erbgut, dessen Einkünste der jetzige Besißer sehr erhöhet hat. Der umherliegende Morast trägt an manchen Stellen kaum einen Menschen, unten ist er hohl und voll Wasser. Man sieht darauf sehr niedtigen Strauch wachsen der viel Aehnlichkeit mit den Birsten hat.
  - 5. Noch sind hier 2 Dörfer vom Gut Woidoma unter Fellin, eingepfarrt, die 2 Haaken betragen. In Hinsicht auf die kleine Haakenzahl sindet man in diesem Kirchspiel eine große Volksmenge, die jezt weit über 3000 Seelen ausmacht.
  - 6. Das Kirchenpatronat übt das Gut Woiseck ans. Die Kirche ist von Stein mit einem starken Gemölbe versehn, aber ohne Thurm. Das Pastorat hat große Gränzen, viel Wald, 11 eigne Gesinder und viel tostreiber, daher man hier weit über 200 Erbleute zählt. Die vormalige 2 Meilen abgelegene Hostage, hat der jeßige Prediger mit Bauern besett.

#### 3. Pillistfer Kirchspiel.

Shstn. Pillistwerre kihhelkond, beträgt übers haupt ungefähr 127; aber nach der Landrolle nur 33\frac{2}{4} publike, 49\frac{1}{2} private, und 1\frac{7}{4} Pastorats Haaken, nämlich:

150.00

| 8                           | - A                                              | Saakenzahl |           |       |             |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------------|--|
| Namen der Gater             | Besitzer                                         | v. J.      | die volle | v. J. | für<br>1761 |  |
| Pastorat .                  | Hr. Pastor Knacke.                               |            | 1 7/8     | 13/4  | 1 7         |  |
| Cabbal mit den Hoflagen     | Hr. Major v. Lip.                                |            | 377       |       | 34          |  |
| Wolmarshof                  | publ.                                            | 214        | 215       | 214   | 215         |  |
| Eigstfer .                  | Hr. Lieut. und Assess.<br>Zögev. Manteu-<br>fel. | 94         |           | 814   | 94          |  |
| Arrofar .                   | publ                                             | 434        | 47        | 43/4  | 48          |  |
| Ollepah =                   | publ.                                            | 23         | 23/8      | 2 3   | 2 3         |  |
| Jallames =                  | publ.                                            | 23/8       | 2 2       | 23/8  | 2 3         |  |
| 4                           | publ.                                            | 21/2       | 21/2      | 21/2  | 21          |  |
| loper over Ra-<br>wershof • | Hr. Major v. Ras<br>wer.                         | 3 8        |           |       | 2 7 8       |  |
| Immafer *                   | Fr. Landeshauptman-<br>nin v. Vietinghoff.       | 2 7/8      | 3         | ) 2.8 | 3           |  |

- Raiserin Llisabeth 1759 verschenktes, und dann verstauftes Gue, bessen sehr großes steinernes Wohngebäude im 1. V. S. 274! angezeigt wurde. Der jeßige Bessißer hat angefangen einen artigen englischen Garten u. d. gl. hinzuzusügen. Es hat 2 Hossagen, mittelmässigen Kornboden, weitläuftige Gränzen, schönen Wald und barinn große Tannen, reichliche Heuschläge, etliche Krüge an der fellinschen Landstraße, Ziegel und Kalksbrand, eine steinen Windmuhle und einen stehenden See, der aber keinen Vortheil brint: der Vorsaß eine Wasserleitung von hier nach dem Hof anzulegen, sand zu große Hindernisse.
- Jerrn General en Chef und Ritter v. Wegmarn für seine

### 312 Liefland; der pernausche Kreis;

seine langen und treuen Dienste auf Lebenszeit ohne Arende allerhochst verliehen worden, der den Hof durch viele steinerne und hölzerne Gebäude sehr verschönert hat, und ihn noch jährlich mehr verschönert. Das Gut hat ein Paar Hossagen, mittelmäßigen Kornboden, reichliche Heuschläge, ziemlich guten Wald, eine Mühle, Ziegel und Kalkbrand, unbeträchtliche Krügeren, aber eine sehr ansehnliche Volksmenge, und vorzüglich schönen Kalk-

3. Littstfer nennen Viele Eistser, ehstn. Liste werre mois, ein Allodialgut (s. Oberpahlen Nr. 2), hat ziemlich fruchtbaren Kornboben, eine Mühle, Krügeren, aber Mangel an Steinen und an Holz. Der Hof liegt

an einem fleinen Bach.

- 4. Arrosar ehstn. Arrosare mois, hat der Herr Brigadier v. Zierster auf Lebenszeit ohne Arende, aus allerhöchster kaiserlicher Gnade erhalten. Der Hof hat sehr eingeschränkte Gränzen, wenig Heuschläge, noch weniger Viehweide, wenig Holz, eine unbedeutende Mühle, aber gute Krügeren, und sehr viel Erbleute.
- 5. Ollepåh ehstn. eben so; Jallametz ehstn. Jallas metsa mois; und Laimetz ehstn. Laimetsa mois: haben etwas schlechten und wässerigen Kornboden, nothe dürstige Heuschläge, keine Krügeren. überhaupt schlechete Uppertinenzien, und viel Morast. Das zwente hat einen ziemlich großen mitten im Moosmorast auf einer Unhöhe liegenden, mit vielen Inseln durchschnittenen, sischleeren und fast ganz unnüßen See; das dritte aber hübsche Waldung.
- 6. Loper ehstn. Loopri mois, ein Mannlehn, das mit königk. Genehmigung -1598 ein Rawer kaufte, dessen männlichen Erben dasselbe 1682 von der Resductions = Rommission zuerkannt wurde. Diese Familie, eine der ältesten, und vormals eine der reichsten in Liefstand, besitzt es noch. Es hat eingeschränkte Gränzen,

Mangel an Holz, eine Wassermühle nahe am Hof, auch einige Krügeren.

- 7. Immaser ehstn. Immawerre mois, hot eingeschränkte Gränzen, keine Mühle, keinen Krug, keinen Wald, doch ein artiges Gehege und nothdürstige Heuschläge. Da ein Dorf von Addaser jest hier seinen Gehorch leistet; so beträgt nun das Gut  $4\frac{3}{4}$  Haaken.
- 8. Noch sind hier eingepfarrt a) von Schloß-Oberpahlen ungefähr 16 Haaken; b) von Addaser unter Oberpahlen, eine Hossage nebst dem größten Theil des Gebiets, welches mit Inbegrif des zu Immaser verlegten Dorfs, gegen 22 Haaken ausmachen mag; c) von Woiseck unter St. Johannis ungefähr 8 Haaken.
- 9. Das Kirchenpatronat gehört der hohen Krone.— Die Kirche ist massen von Stein, ziemlich geräumig, in guten Stand, und mit einem ziemlich hohen Thurm versehen; die ehstnische Gemeine aber zahlreicher als die zu Oberpahlen. — Das Passorat hat ziemlich weitläustige fruchtbare Felder, etwas sparsame Heuschläge, eine Wassermühle, und 14 theils größere theils kleinere reichlich mit Menschen besetzte Bauergesinder.

#### 4. St. Johannis Rirchspiel im Fellinschen.

Ehstn. Willandi Jani kihhelkond, das man von andern Kirchspielen gleiches Namens, durch den Zusaß im Sellinschen, unterscheidet: ist sehr volkreich, denn man sindet hier über 6400 Menschen, obgleich das ganze Kirchspiel nur aus 67% Haaken besteht. Die Landrolle zählt hier nur 34% publike, 25 private, und 1 Pastorats. Haaken. Ich werde es nach Möglichkeit richtiger darstellen.

u 5

### 314 Liefland; der pernausche Kreis;

| Namen der Güter                                               | Befiger                                                        | Haakenzahl                                                                    |                                                                 |                                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                                                | v. J.                                                                         | die                                                             | v. J.                                             | für<br>1761             |
| Pastorat =<br>Zaifer od. Zaes<br>fer und Brins                |                                                                | 78                                                                            | 1                                                               | 78                                                | 1                       |
| fenländer =<br>Mawwast =<br>Uimal =<br>Jesta =<br>Wastemois = | Hr. v. Engelhardt.<br>Fr. von der Zowen<br>publ.<br>publ.      | $ \begin{array}{c} 6\frac{1}{8} \\ 6\frac{1}{2} \\ 7\frac{2}{4} \end{array} $ | 6785 Sec. 1478 22                                               | 5 5 2 4 7 2 1 4 2 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 678<br>614<br>178<br>22 |
| Weibstfer = Lehhowa =                                         | hr. Generalmajor u.<br>Ritter von Raul-<br>bars.               |                                                                               | 3 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> , 5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> , | 928<br>38                                         | 35<br>65<br>65          |
| nammastschen<br>Bauern                                        |                                                                | 634                                                                           | 73/4                                                            | 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                     | 74                      |
| Kleinhof =<br>Surjefer ober                                   | Hr. Assessor v. Krü-<br>dener.<br>Hrn. Kammerherrn             | 3 8                                                                           | 3 8                                                             | 17.45                                             |                         |
| Waibstfer .                                                   | TschoylokowEr=<br>ben.<br>s.Woidoma im Kirdy-<br>spiel Fellin. | ¥ 2                                                                           | I 2 1/2                                                         | 12                                                | 122                     |

I. Das Kirchspiel beträgt in der länge 7 und in die Breite 2 dis 3 Meilen; man sindet darin Wälder, Seen, mehrere Bäche, etliche kleine Berge, in einigen Gegenden fruchtbare länder, in andern Sand ober Morast. Einige Güter haben Kalk- und Ziegelbrand, wenigstens Gelegenheit dazu. Der ziemlich breite Bach aus dessen Ufern die Bauern Bleverzt suchen (2 B. S. 535) fliest hier durch; längs demselben kann man zu Was-

Wasser nach Pernau sahren. Nach den Wackenbüchern sollen in diesem Raum von 20 Quadratmeilen 248 Bauergesinder sehn: man zählt deren aber wirklich 427, und dann noch etliche hundert Badstüber, die sonderlich in Büschen und Wäldern eine kleine Landwirthschaft treischen. Manches Gesinde das sich i. J. 1680 im Wald als fandaute, besteht jest aus 4 von einander entlegenen Gesindern, die einen Raum von 1 Quadratmeile einen nehmen, aber im Wackenbuch durch eine Klammer als fand angeschrieben und zusammen gezogen werden.

- 2. Taefer ehstn. Taewerre mois, hat mittels mäßige känderenen, reichliche Heuschläge, eine Mühle, großen Wald und darin vortresliche Tannen, die aber durch öftere Unweisungen für andre Krongüter, sehr abgenommen haben.
  - 3. Tawwast, schreiben Einige Nawast, ehstn. Tawweste mois, ein Mannlehngut, welches ber König Gustav Adolph 1622 an des Besißers Ansherrn schenkte; hat etwas sandige Felder, schöne Heusschläge, etwas Wald, einen einträglichen Krug, und eine auf dem ziemlich hohen Verg nahe am Hof erbaute steinerne Windmühle; weil der hier vorbensließende breite Vach wegen seiner niedrigen Ufer die Anlage einer Wassermühle nicht füglich gestattet.
  - 4. Aimal ehstn. Aimala mois, schreiben Einige unrichtig Aimell. Es hat eine ungemein große Gränze, Wald, viel Heuschläge, 1 Mühle, 1 Krug, und bessondre Rechte.
  - 5. Jeska ehstn. eben so, nennen Einige Jeskemois; hat gute Appertinenzien, kleine aber in guter Kultur gehaltene Felder, 1 einträglichen Krug, 2 Wassermühlen; aber wenig Heuschläge, wenig Holz, und Mangel an Viehweide

### 316 Liefland; ber pernausche Kreis;

- 18 Wastemois ehstn. eben so, hat ungemein weitstäuftige Gränzen, großen Wald aus welchem jährlich viel Brennholz und Balken sür andre Kronsgüter angewiesen werden. Vormals brachten die dasigen Bauern jährlich viel Balken nach Pernau zum Verkauf: dieß ist neuerlich eingeschränkt worden. Bleverzt und Feuerssteine werden hier am so genannten nawwastschen Bach gefunden. Zwen Gesinder sind zu Torgel, und eins ben dem fellinschen Filial Röppo eingepfarrt.
- 7. Weibstfer ehstn. Rekolti mois, hat wenig Appertinenzien.
- 8. Lehhowa ehstn. eben so, hat vormals zu Fellin gehört, ist vom Grafen Jac. de la Gardie einem Nittzmeister Raulbars bonirt, dann 1648 reducirt, aber 1756 vom Senat dem Major Kaulbars als Mannlehn erblich restituirt worden.
- 9. Ollustfer ehstn. Ollustwerre mois, hat einen hübschen theils von Stein theils von Holz erbauten Hof, ziemlich gute Felder, einen einträglichen Krug, etwas Wald und Fischfang.

10. Lachmes ehstn. Lahmesse = (sprich Lachmesse) mois, nennen Einige Lachmus: ein vom König Sigismund mit völligem Allodialrecht verschenktes Gut. Das jest dazu gehörende Kleinhof, ward 1653 aliodialiter bestätigt.

werre mois, sest die Landrolle unter das Kirchspiel Fellin, als wo die Hoslage Waibstfer nebst 6½ Haaken eingepfarrt ist. Der Hof nebst 6 Haaken gehört zu Jospannis. Das Gut wurde 1744 verschenkt, hat Wald, Krügeren, Seen u. d. g.

12. Enge ehstn. eben so, ist hier eingepfarrt, und 18 Haaken groß; aber ein Appertinenz von Woidoma, unter dessen Haakenzahl auch Enge mit begriffen wird.

13. Noch

- 13. Noch gehören zu diesem Kirchspiel vom Schloß. Sellin & Haaken auf welchen 5 Gesinder liegen.
- Das Kirchenpatronat gehört ber hohen Krone. Das kand zur Kirche und zum Pastorat, ist vormals von Taefer abgegeben worden. Von der Erbauung der Kirche sindet man keine Nachricht: auf dem Kirch- hof steht ein-Grabstein mit der Jahrzahl 1598. Etliche Mal hat man sie wieder hergestellt, und i. J. 1769 mit allerlen Verzierungen, dann auch mit einem kleinen Orgelwerk versehen. Sie ist von Stein, und hat einen mittelmäßigen Thurm. In einem alten das Gut Aimal betreffenden Document, heißt sie St. Johannis zum Wall; entweder von der Anhöhe auf welcher sie liegt, und die einem Wall etwas ähnlich sieht; oder weil vielelicht vormals eine Urt von Bevestigung hier vorhanden gewesen ist.
- einem kleinen Bach liegt, und sehr eingeschränkte Gränzen hat, gehören 5 eigne Bauergesinder und eine unbedeutende Mühle. Der Graf de la Gardie als vormaliger Besißer von Wastemois, vermachte von seinem Hof zur Besoldung des Predigers 1 Last Korn, halb Noggen halb Gerste, jährliche Gerechtigkeit, und einen drentägigen Arbeiter, der seinen Gehorch dem Pastorat leistet, aber seine Gerechtigkeit an seinen Hofbesahlt.
- 16. Hier sind keine Rapellen, doch Ueberbleibsel von 2 vormaligen, deren Stellen benderseits von der Kirche etwa 2 Meilen abliegen. Eine im Dorf Ruht jaker nahe ben Uimal, wo jest blos ein längliches Vierseck von dem übrigen Erdreich zu unterscheiden ist. Die zwote ist die im 1 B.S. 156 beschriebene Kreuzkirche auf dem Land der 5 fellinschen Bauern die Wanna moisa oder

Rattama tallud beißen. Derfelben Zerstörung wurbe wegen der baselbst getriebenen abergläubischen Thora heiten oft obrigkeitlich anbefohlen, aber erst 1777 bewerkstelligt. Der Arendebesiger von Fellin mußte zuerst Hand anlegen und in die daselbst befindlichen Baume hauent aus dummer Furcht wollte kein Bauer ben Unfang machen. Mun ist alles umgerissen und ber Erbe gleich gemacht. Der basige Prediger hat bas Gebäude genau besehen, es mit der gewöhnlichen Form der Siestgen Kirchen übereinstimmend gefunden; und weil es an ben Ecken mit Ziegeln gemauert war, auch noch in seis nen 4 Mauern ba stand: so vermuthet er, es sen in katholischen Zeiten aufgeführt, und vielleicht wegen eis nes wunderthätigen Bildes fleißig besucht worden; welcher Glaube sich unter ben einfältigen leuten bishieher erhalten habe. Die Bauern erzählen aus Ueberlieferung, unter der schwedischen Regierung sen Gottesdienst barin gehalten worden. Die abergläubische Zusammene kunft geschahe hier nicht 9 Tage vor — sondern 9 Tage nach Georgii. Vielleicht hatte bas in biese Zeit fallende Fest Kreuzerfindung damit einen Zusammenhang. Ueberhaupt hängen den Bauern noch viel abergläubische Gebräuche an, aus ben Zeiten vor der Reformation. Einige haben z. B. am Uns tonius Tage ehstn. Tonnise paaw einen aberglaubi= schen Dienst, vermuthlich diesem Heiligen zur Ehre, dafür sie Segen an Bienen, Flachs u. d. g. erwarten; auch legen sie in einen kleinen Pubel ehstn. Tonnise Wat, alsbann Wachs, Flachs, Lumpen, und ein brennend Wachslicht; woben sie sich sorgfältig huten vor diesem Pudel nichts Ungebührliches zu reden, aus Furcht vor unheilbaren Kranks heiten u. s. w.

### 5. Fellin Kirchspiel.

Ehstnisch heißt es Willandis ober Wiljandis ober wie man gemeiniglich in der dasigen Gegend hört Willendi kihhelkond; und besteht eigenklich aus 114½ Haaken. Die kandrolle zählt hier 27¾ publike, 94¾ private, und 1½ Pastorats = Haaken; ich werde es richtiger darzustellen suchen.

|                                                |                                            | Haakenzahl    |                |                                |                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Mamen der Guter                                | Besiter                                    | v. J.<br>1688 | bie<br>volle   | v. J.<br>1750                  | für<br>1761          |
| Pastorat =                                     | Hr. Pastor Schro-                          | 1 1/2         | 1 1/2          | 1 4                            | 112                  |
| Fellin Schloß,<br>mit den Stadt=<br>landereien | Hrn. Kammerherrn<br>TschoglokowEr-<br>ben. |               | 213            | 20 <sup>1</sup>                | 213                  |
| Wieraß =                                       |                                            | 6             | 2 8            | 29 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 2 × 8                |
| Pujat mit Lep-<br>pinsky und                   | publ. —                                    |               | . 18           |                                | 18                   |
| köpposchen<br>Bauern =                         |                                            | 5 \frac{1}{4} | $5\frac{1}{2}$ | 5 3/8                          | 5±2                  |
| Koppo mit Subsie -                             | publ. —                                    | 13            |                |                                | 13 <del>8</del>      |
| Alt= Tennasilm                                 |                                            | 61/2          |                |                                |                      |
| Neu = Tenna:                                   | Hr. Artillerie = Capi=                     | - 1           |                |                                |                      |
| silm = Welketa =                               | tain v. Taube.                             | 38            | 3 4            | 3 8                            | 34                   |
| Woidoma mit                                    |                                            | 1             | +              | 1                              | +                    |
| Peterhof und                                   |                                            |               |                |                                |                      |
| Enge =                                         | Barons v. Poffe                            | 274           | 283            | 274                            | 283                  |
| Karrol =                                       | Erben.                                     | 1             | 1 7/8 5        | 1 7/8<br>5/8                   | 17                   |
| Mödingshof                                     |                                            | 1 2           | 1 5            | 5 8                            | 5 8                  |
| Alt= und Neu=                                  | Br. Mannrichter v.                         |               |                |                                |                      |
| Perst =                                        | Engelhardt.                                | 94            | 97             | 658                            | $8\frac{1}{2}$ Nini= |

|                                                            |                                                                                          | 1 3   | Saak                                                      | enzah | 1                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Namen der Gater                                            | Sessiger.                                                                                | v. J. | bie<br>volle                                              | v. J. | füe<br>1761                                              |
| Ninigal mit<br>Ruselshof over<br>Kyselshof =<br>Surjeser = | hr. Capitain Ber Joh. v. Bock.  Joh. v. Bock.  f. das vorhergehen de Kirchsp. Johan nis. | -     | $\begin{cases} I \frac{5}{8} \\ 2\frac{1}{8} \end{cases}$ | 3 8   | $\begin{cases} 1\frac{5}{2} \\ 2\frac{1}{8} \end{cases}$ |

1. Die Rirche liegt in bem Stabtchen Sellin, weldes seinen Mamen über einen ganzen Diftrift von etlichen Rirchspielen verbreitet bat: man nennt ibn bas Kellinsche, ebstn. Willandi = oder Wiljandi ma. Der Prediger bedient 2 verschiedene Gemeinen, nem= lich die Landgemeinen zu welcher die Bofe und beren -Bauern geboren; und dann bie Stadtgemeine mels che aus ben Inwohnern bes Stadtchens besteht. ben im 1 B. G. 287 von biesem Stabtchen geliefer= ten Machrichten, füge ich jest noch einige Zusäte und Berichtigungen, die ich der gutigen Unterstüßung des Hrn. Pastors Schröder zu danken habe. — Einige nennen den Ort nur einen Glecken: das taiferliche Ge= neralgouvernement giebt ihm allzeit ben Namen eines Städtchens. Es liegt eigentlich im Sommer 17 Dei= len von Pernau; im Winter da man über Roppo und ben kikkevaschen Morast einen geraben Weg hat, be= trägt bie Entfernung nur 1-1 Meilen. Weil bas fai= ferliche Landgericht seine Sessionen nun gemeiniglich bier balt, fo bat Fellin Unfehn und Aufnahme erhal-Es wohnen hier schon verschiedene ansehnliche Personen, auch aus dem Adel; und es sind jest bier einige Kaufleute, darunter ein Paar gang ansehnlichen Sandel treiben, und weil fie mit fleinen Bortheilen lu-

frieden sind, so gar ihre Waaren eben so wohlfeil ver= Paufen als in unsern Seestabten, viel Absaß finden ber fich täglich zu vermehren scheint. Seibenzeuge, Laten, Galanteriesachen u. b. g. kann man baselbst be= kommen. Nach hochobrigkeitlicher Verordnung ist bie Zahl der Kaufleute auf 6 festgesetzt; und so viel sind ihrer jest. Die Zahl ber Burger beläuft sich schon auf 80, ohne andre daselbst wohnhafte Deutsche von allerlen Standen. Bur Sicherheit durfen die Baufer jest nicht mehr mit Stroh gedeckt werden; und die alten noch vorhandenen Strohdacher muffen sobald fie unbrauchbar find, Brettern, ober Schindeln, oder Dachpfannen Plat machen. Durch die Vermehrung der Inwohner sieht man schon ausserhalb des Grabens ro Bürgerhäuser, ohne die Badstuben in welchen Chften wohnen, die mehrentheils dem Städtchen erblich gehören. Die Burger stehen unter ber Gerichts= barkeit eines Eltesten, bem ein Rollege jugestanden wird wenn er zu schwächlich geworden ift. Das Stadt= chen hat jest einen in Gib ftebenden Protofolliften, auch ein Kollegium von Brandherrn, und ein Quar= tierkollegium beffen Glieber Affistenten genannt werben: in benden hat der Elteste ben Borfis. Was bas Stabtgericht nicht schlichten fann, geht wenn es die Justiz betrift, an bas tandgericht; Polizensachen an das Ordnungsgericht. Auch hat die Stadt ihren eig= nen vom kaiserl. Oberkirchenvorsteheramt verordneten Rirchenvorsteher. Durch Resolution des kaiserl. General= gouvernements ift bie Einrichtung gemacht, baß die Accis= gelder für Bier und Brantemein fo in ber Stadt ver= braucht wird, und die Jahrmarktsgelder für den Stand ber Buben auf bem Markt, und des Viehes unweit ber Kirche, immerfort sollen entrichtet werden: Elteste sammelt sie ein, berechnet und bezahlt sie an ben Kirchenvorsteher; im Jahr 1779 betrugen sie über

ger jährlich 40 Kopek Ostergeld. Die vormaligen 6 Stadtkirchen hatten folgende Stellen: in der Stadt waren 2, eine wo jest die Airche steht, die zwote auf dem Platz des Landgerichts Hauses; die dritte ben dem alten Schloß; die vierte wo das alte Wohnhaus des Schlosses bisher gestanden hat; die fünfte wo der so genannte Wälfa korts lag; die sechste auf dem Feld zwischen Fellin und Peterhos. — Gleich unter dem Städichen ist ein See, der wie mir ein glaubwürdiger Mann meldete, 2 Ausstüsse, aber keinen Einstuß haben soll.

2. Das Kirchspiel in welchem man viel sehr frucht= bare länder, schöne Heuschläge, Wälder, Seen, Bäche, auch Moraste findet, ist bereits im 1 B. S. 291 kurz= lich beschrieben, und für das größte im Kreis erklärt worden. Das letzte hat jetzt nicht mehr Statt, nach= dem 2 größere aus dem dörptschen Kreis hieher verlegt sind. — Zur Verichtigung einer Unzeige im 1 B. S. 15 merke ich von der Bauerkleidung noch an, daß hier viel Bauern östers Vasseln (Schuhe aus underei= tetem Leder) tragen die auswendig rauch, oder gar von

Bockfellen gemacht sind.

3. Sellin Schloß ober umgekehrt Schloß Felzlin ehstn. Willandi wald ober Wiljandi mois, ober wie man gemeiniglich im Kirchspiel spricht Linna wald, ein 1744 donirtes Gut, hat vortreslichen Kornzboden, einträgliche Krügeren, Wald und andre schöne Appertinenzien. Vormals bestand es aus 28\frac{3}{3} Haazken; da aber der Besiser oder dessen Arendator den Bürgern ihre känderenen abnahm, so stieg es 3 Haazken höher; hiervon sind \frac{3}{3} ben Johannis eingepfarrt. — Wo ich nicht irre hat ein Vürger ben der damasigen Einziehung seine känderenen und Felder behalten.

4. Wie-

4. Wierarz ehstn. Wiratsi mois, ist nach alsen erhaltenen Nachrichten publik, inzwischen stehen in meinem Exemplar der kandrolle nur 1½ als publik, aber 4 Haaken als privat angeschrieben: woher dießkomme weis ich nicht; vielleicht wegen einer allerhöchsten Ver=

gebung auf lebzeiten ohne Urende = Zahlung.

5. Pujat'ehstn. Pujato mois. — Leppinsky ehstn. Pinska mois beträgt & Haaken, und wird von Einigen unrichtig lapinsky geschrieben. — Alt: Tensnassilm ehstn. Tennasilma mois. — Teu: Tennassilm ein sehr angenehm liegendes, 1743 von der Kaisserin Elisabeth allodialiter verschenktes Gut, ehstn. Uusna mois. Die benden letzten Guter liegen nahe bensammen an einem Bach, und haben ziemlischen Wald.

6. Roppo ehstn. eben so, hat eine Filialkirche die 3, im Winter nur  $2\frac{1}{2}$  Meilen von der Mutterkirsche abliegt, und 1780 von Holz neu erbaut wurde. Der Pastor predigt hier an jedem dritten Sonntag.

7. Welketa ehstn. eben so, nennen Einige Welkota. Es ist klein, und hat außer seinen Feldern wenig Anziehendes. Ein Arendebesißer hatte viel daran
verbessert, sonderlich alle Hofsgebäude für baares Geldeneu und gut erbaut. Ben seinem Abzug soderte er
2500 Rubel Meliorations = Kosten die er bewies: eine Summe die damals den ganzen Werth des Gutsüber=
stieg. Nach der Entschesoung des Kreiskommissariats
mußte der neue Arendator 500 Rubel vergüten.

Einigen unrichtig Woidema geschrieben: ein unter Syl= vesters Gnadenrecht stehendes Gut, das nebst ans dern guten Uppertinenzien sehr großen Wald und viel Heuschläge hat.! Ben Johannis im Oberpahlschen sind 2 Haaken, und ben Johannis im Fellinschen das Uppertinenz Enge und dessen Bauerschaft, einges pfarrt. pfarrt. — Peterhof ehstn. Peetre mois; ingleichen Karrol welches Einige ganz unrichtig Carolen schreisben, ehstn. Rarrola mois; und Mödingshof ehstn. Mödinge mois, welches 1729 von Karrol gestrennt, und bann etliche Mal verkauft wurde, nemslich 1742 für 1000, im Jahr 1763 für 3000, zusleht für 5000 Rubel, nur 2 Werst von Fellin liegt, und eine Wassers auch eine Windmühle hat: werden jeht als blose Hostagen von Woidoma angesehn.

9. Perst ehstn. Persti mois, ein vom König Gustav Adolph 1622 der Familie des jesigen Bessisters geschenktes Mannlehngut.

densmeister Zeiten ein privates abliches Gut gewesen, 1631 verlehnt, bann 1652 mit königlicher Einwillisgung verkauft, der Kauf 1678 bestätigt, und ben der Neduction dem Besitzer als ein gekauftes Mannlehn ungekränkt gelassen worden.

II. Noch gehören zu diesem Kirchspiel von 2 ben Johannis eingepfarrten Gütern etliche Haaken, nem= lich a) von Surjeser die Hostage Waibstfer ehstn. Waibistwerre mois nebst  $6\frac{1}{2}$  Haaken, davon sich einige Bauern zur Kapelle Köppo halten; b) von Was

stemois ein Gesinde.

12. Das Kirchenpatronat übt die hohe Krone aus; doch haben die Güter Perst und Ninigal ein Compatro=
nat, weil sie die fellinsche Kirche nach der Zerstö=
rung wieder erbaut haben. Auch Karrol macht auf
das Compatronat Ansprüche. — Die Kirche ist von
Stein, in ziemlich guten Stand, mit einem Thurm
und einem kleinen Orgelwerk versehen. — Das Pasto=
rat d senlich guten von der hohen Krone sind herge=
geben worden, liegt etwazeine Werst von der Stadt,
hat ziemlich gute Felder, etwas sparsame Heuschlä=

ge, und 5 eigne Bauergesinder nemlich 3 Viertler und 2 Achtler.

### 6. Paistel Kirchspiel.

Ehstn. Paisto kihhelkond. Die landrolle welche es in meinem Exemplar vermuthlich durch einen Schreibs fehler Paisell nennt, zählt hier 41 % publike, 41 % prie pate, und ½ Pastorats. Haaken, wie folget:

|                              |                            | 1     | Ha                                     | afenzal     | 16                                        |
|------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Namen der Guter              | Besitzer                   | v. J. | bie                                    | v. J.       | für<br>1761                               |
| Pastorat .                   | Hr. Probst Leucks<br>feld. | 1 2   | 12                                     | 1/2         | 1 2                                       |
| Holftfershof<br>mit Wiesen=  | •                          |       |                                        | -           |                                           |
| hof und Pirs<br>mast         |                            | 243   | 25 <del>5</del>                        | 22 <u>I</u> | 25 5                                      |
| Aidenhof =  <br>Schwarzhof = | Hr. Ordnungsrich.          |       | 15 <del>3</del><br>2 <del>5</del><br>8 | 138<br>24   | 15 \\\ 2\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Eusefull mit                 | gen.                       |       |                                        |             |                                           |
| Samast und<br>ben Hostagen   | Frau Landrå-               | -     |                                        | 153         |                                           |
| Friedrichshof<br>und Wilhel  |                            | 213   | 2234                                   |             | 223                                       |
| minenhof =   Rurwiß -        |                            |       |                                        | 47          |                                           |
| Rersel =                     | Hr. Ussessor von           | 10    | 107                                    | 10          | 11                                        |
| Willust                      | Hr. Capitain von           | 5 1/8 | $5\frac{1}{2}$                         | 5 1/8       | 5 ½                                       |

1. Zolstfershof ehstn. Olstwerre mois, ist wo ich nicht irre, dem Herrn General en Chef und Ritter v. Berg bis 1788 ohne Arende, allerhöchst ertheilt worden. — Aidenhof ehstn. Aido mois. —

Schwarzhof ehstn. Wordi mois.

2. Lusetull ehstn. Liso. oder Luso mois, wird mit Rurwig ehstn. Agende mois, als ein Gut angesehen, welches die Raiserin Blisabeth 1744 allodialiter verschenkte. Mur der Hof und 155 Haaken sind hier; ben Zallist aber 63, und ben Rarkus & Hanken eingepfarrt. Dies Gut hat viele Vorzüge; einen fruchtbaren Boden der an einigen Orten 5 bis 12 Boll tief gute Ucker Erde hat, baher die Uerndten hier ganz ungewöhnlich ergiebig ausfallen, einen Ueberfluß an Hofs - Heuschlägen die sonderlich durch Verbesserungen und Reinigen sind vermehrt worden, daher der hof anstatt der vormaligen 600, jest 2800 Fuder Heu arnd. tet, welches Vielen unglaublich scheinen wird; Wald; einträgliche Rrügeren; einen See ber 21 Werst lang und 1½ Werst breit ist, aus welchen vielerlen Fische, unter andern eine fleine Urt die man dort Sickchen nennt, gefangen werden; fischreiche Bache die unter andern auch Lachsforellen geben; Mühlen; und der Hof eine angenehme Lage, die noch durch-Runst und Fleiß mit vielen Geschmäck ist verschönert worden. Die Hofsgebäude und den Garten habe ich im 1 B. S. 292 fürzlich bes Seit der Zeit ist noch ein englischer Garten angelegt worden: Die ganze Gegend um den Hof kann man verschönerte Matur nennen; und in 20 Jahren hat der unlängst verstorbene Besiser, der Herr kandrath v. Sievers, das Gut ganz umgeschaffen. Die Riegen suid mit einer besondern Urt von Defen verfeben, dadurch Holz erspart, Feuersgefahr abgewandt, mehr zugleich gedroschen, und bas Stroß nicht durch Rauch beschmußt wird. Die vasige Orangerie liefert seltne Früchte,

Früchte, und der Hof ist einer der schönsten in benden Herzogthümern.

- 3. Rersel ehstn. Lodimois; und Willust ehstn. Pahhowerra mois: haben vor der Unterwerfung und ter Schweden, der Tödwens Familie erblich und allos dialiter gehört, und wurden 1683 dem v. Bock als gekaufte Erb= und Allodialgüter adjudicirt. Bende sond derlich das erste, haben gute Appertinenzien. Der Garten zu Kersel ist nicht groß, aber hübsch, und bringe allerley schöne Früchte hervor.
- 4. Noch sind hier von Tubhalan unter Karkus, 9% Haaken eingepfarrt.
- 5. Das Kirchenpatronat hat die hohe Krone, weil die Kirche und deren känderenen auf dem Grund und Boden des Kronguts Aidenhof liegen. Die Kirche ist von Stein, und mit einem ziemlich hohen Thurm versehn. Das Pastorat hat 4 eigne Bauergesinde die für. I haaken gerechnet werden; überdieß ist noch i kand von Aidenhof zur Pastorats = Viehweide hergegeben worden. Das Schulkand besteht aus I haaken. Bey dem neuen Pastorats = Bau 1749, sand man unter dem Schutt eine alte Mauer die gegen die Kirche zu lag, und ein großes Viereck ausmacht. Die Sage daß vormals ein Jungsern = Kloster hier gestanden habe, möchte also woht Grund haben.

### 7. Tarwast Kirchspiel.

Ehstn. Tarwaste kihhelkond, gränzt an die Werzierwe, hat ziemlich gute Ländereyen, reichliche Heuschläge, Wald u. d. g. und besteht nach der Landstelle aus 58\frac{2}{4} publiken Haaken.

**£** 4

Manicu-

| i                                         |                                      | 5                                                              | daaf                | enzah                                    | l                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Mamen ber Gater                           | Besitzer                             | v. J.                                                          | bie<br>  volle      | v. J                                     | für<br>  1761          |
| Tarwast und<br>Jerweküll od.<br>Jerwaküll | Hr. Pastor Andred. publ. publ. publ. | 37 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 38<br>6<br>38<br>38 | 33<br>6<br>3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 33<br>6 87<br>38<br>54 |

1. Carwast ehstn. Carwaste zober Carwasto mois, hat sehr einträgliche Appertinenzien, unter andern gute Krügeren, und in der Werzjerwe die ergiebigesten Fischzüge. Hier wird viel Flachs gebaut. Von dem vormaligen Schloß u. d. g. sindet man Nachricht im 1 B. S. 292 und im 2 B. Nachtr. S. 13.

2. Worokull ehstn. Woro mois. — Rur=

resar ehstn. Rurresare mois.

3. Suislep ehstn. Suisleppa mois. Hier ist ein Strom oder breiter Bach, der Reisenden einige Beschwerde macht, weil man nicht füglich eine Brücke

darüber schlagen kann.

4. Das Kirchenpatronat gehört, da das ganze Kirchsspiel publik ist, der hohen Krone. Ob noch Bauern von andern Gütern hier eingepfarrt sind, kann ich aus Mangel an nähern Nachrichten nicht sagen. — Das Passorat hat eigne Bauergesinder, die aber in keinem Haakenanschlag stehen. S. 2 B. Nachtr. S. 71.

8. Selmet Rirchspiel.

Ehstn. Zelme oder Elme kihhelkond, besteht nach Anzeige der kandrolle aus 106 privaten, und 13 Pastorats "Haaken.

Namen

Diagonal Coogle

|                                                 |                                                           | - Saa                         |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Namen der Guter                                 | Besitzer                                                  | v. J.  <br>1688               | , die<br>volle                                                   | 6. J.                            | fűr<br>1761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Pastorat .                                      | Hr.Past.Schna-                                            |                               | -                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| und Wran-                                       | Hr Major und<br>Ordnungsrichter<br>von Rennen-<br>kampff. |                               | 16½                                                              | 15 ½                             | 1 0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Beckhof over<br>Jegemois mit<br>Heleneuthal     | Hr.Ordnungsrich-<br>ter v. Smitten                        | 341                           | 878                                                              | 8 5 8                            | 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Lauenhof oder<br>Moisekull mit<br>Christinenhof | Hr. Landrath v.                                           |                               | 103                                                              | 103                              | 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                 | Fr. Landmarschal: lin v. Unvep.  Br. Lieutenant           | $\int \frac{5\frac{3}{8}}{8}$ | 5 1 2 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                          | 5 \frac{3}{8} 5 \frac{3}{4}      | \(\frac{5}{8}\) \(\frac{5}{8}\) \(\frac{1}{8}\) \(\frac{5}{8}\) \(\frac{1}{8}\) \(\frac{5}{8}\) \(\frac{1}{8}\) \(\frac{1}8\) \(\frac{1}8\) \(\frac{1}8\) \(\frac{1}8\) \(\frac{1}8\) \(\frac{1}8\) \(\frac{1} |  |
| Abenfatt .                                      | v. Anrep.                                                 | $\int 5\frac{7}{8}$           | $ \begin{cases} 3^{\frac{1}{4}} \\ 2^{\frac{7}{8}} \end{cases} $ | $\int_{0}^{\infty} 5\frac{7}{8}$ | $\begin{bmatrix} 3\frac{1}{4} \\ 2\frac{7}{8} \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Hummelshof                                      | Hr. Artillerie. Cas<br>pitain und Ord.<br>Richt. v. Reuz. |                               | 11 8                                                             | 1078                             | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Rorfull =                                       | Ihrn. Ordnungs.<br>richters v. Gers,                      |                               | $\int_{0}^{\infty} 5\frac{5}{8}$                                 | 5 \frac{5}{8}                    | 5 \frac{5}{8}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| gel mit Wil                                     | Joorf Erben.<br>Hr. Lieutenant v.<br>Stryck.              | J                             | 2                                                                | 13/4                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                 | Hrn. Postdirectors<br>Lekströhm Er-                       |                               | 6 <sup>8</sup>                                                   | 6                                | Q\frac{8}{1}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| hof =                                           | ben.                                                      | 2                             | 1 3                                                              | I                                | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

X 5

Murri-

| 1 20 |                               | 4                                                            |                 |                      |             | 1 |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|---|
|      | Namen der Gater               | Besitzer                                                     | v. S.  <br>1688 | die v.J.             | fűr<br>1761 |   |
|      | Murrifas .                    | Harm.                                                        | 1 1/2           | 1 5 1 1 2            | 1 5/8       |   |
|      | Nopenhof mit<br>Leuenhof oder |                                                              |                 |                      | ÷ 3         |   |
|      |                               | Herr Lieutenant<br>Freytag von                               | 3 8             | 38 38                | 38          |   |
|      | Hofzum Felbe                  | Loringhaven.<br>Hrn. landrichters<br>v. Stackelberg<br>Erben | 113             | 103/8 103/8<br>113/8 |             |   |

- 1. Ob alle angezeigte Besißer genau genug bestimmt, und ob die genannten Güter ganz oder nur eines Theils hier eingepfarrt senn: kann ich aus Mangel an nähern Nachsrichten nicht zuverlässig sagen. Ist das Vorgeben gegrünzdet, daß dieß Kirchspiel nrehrere Haaken begreift als das sellinsche; so müßten noch Dörfer von anderweitig eingespfarrten Gütern hieher gehören. Das Kirchspiel gränzt an Lettland; man sindet darin fruchtbare Gegenden, Seen, Wälder, Bäche u. d. g.
- 2. Schloß Zelmet ehstn. Zelme lin oder Line mois; Beckhof welches man oft Bähkhof aussprechen hört, ehstn. Jöggiweske-oder Jöggiweste mois; Lauenhof ehstn. Löwwe mois; Rerstenhof ehstn. Rerstna mois; und Zummelshof ehstn. Zumme-li mois: wurden säntlich 1624 unter Mannlehnrecht donirt; aber der Graf Magnus de la Gardie ershielt 1665 das Allodialrecht darauf, in dem er etliche mit Allodialrecht gekaufte ehstländische Güter an ihre Stelle auf Mannlehn sesenlies; worauf er obige Güter 1666 mit

mit Allodialrecht verkaufte, welchen Kauf der König

Rarl XI bestätigte.

3. Adscher ehstn. Adser mois, und Asstras ehstn. Alla mois, sind nach der Reductions = Kommis= sion Sentenz von 1683, schon in der Ordensmeister Zeiten private adliche der Familie v. Anrep gehörende

Guter gewesen.

4. Abenkatt ehstn. Lepekki = oder Lepekke mois, und Althof ehstn. Wanna mois, haben wie man aus den vorhandenen Attestaten und Vittschriften von 1685 sieht, ihre Documente durch einen Advocaten verstoren. Damals besaß eine Witwe Kleebeck geborne Stryck diese Güter, woher das erste noch jest seinen Namen hat. Althos ist 1668 verpfändet, ruhig besess

fen, und 1729 verkauft worden.

5. Rorkull ehstn. Rorkulla = ober Koorkulla mois; ingleichen Assuma ehstn. Ussu mois: sind als gekaufte Guter einem Anrep 1530 von Plettens bertt, und dann 1678 vom König Karl XI bestätigt Vom korküllschen See der mit Anhöhen umgeben ift, erzählt man eine sonderbare Entstehungs= art, die das Geprage eines frommen Mahrchens hat: im 1 B. G. 291 wird berfelben fürzlich gedacht. Mondy Siegbert in Riga, der es in seiner um das Jahr 1489 ausgearbeiteten Chronif berichten foll, war kein gultiger Zeuge, indem sich die Sache ums Jahr 1300 schon soll zugetragen haben. Es heißt Bruder und Schwester hatten einander nach erhaltener Dispenfation, geheirathet; ein Adricas (vermuthlich Adercaß) habe sich als Mutterbruder entgegen geset, ends lich wegen ber errungenen Difpenfation nachgeben muffen; fen aber am Hochzeitabend burch eine Stimme ermahnt worden zu eilen: worauf ein Wolkenbruch gekommen, das Haus versunken, und der See entstanden sen. nige segen noch hinzu, man habe 1718 burch ein in bas Eis gehauenes toch Gebäude im See entdeckt bie aus Kachwerk bestanden; und ein Unrep soll 1640 allerlen Gerathe baraus burch Taucher erhalten haben, Die sich aber nach einem guten Fund heimlich davon ge-

macht hatten.

6. Morsel - Podrigel ehstn. Ridage - ober Triki. mois, letteres von einem Ebelmann Strieck ober Stryck bem bier 35 Gefinder zur polnischen Zeit ver-In der Bestätigung mit Allodialredit lehnt wurden. vom Herzog Magnus 1578, heißt das Gut die Dorfer Podrial und Mursul; hingegen hat der Ronig Stephan 1586 ben Strycken Erben 10 Bauern des Guts Pobrigel nebst Morsel auf achte mannliche leibes : Erben verlehnt.

7. Morsel. Ilmus heißt auch Morsell oder Ilmus, auch Hollershof, ehstn. Zolder mois, von dem rigischen Bürger Goller der es 1630 vom König

Gustav Adolph erhielt.

8. Murritas ober Murrifaß ehstn. Murritares ober Tinkoli mois, hat König Stephan 1586 zu Lehnrecht geschenkt, und König Sigismund III es bestätigt mit ber Rlausul bamit zu thun und zu lassen.

Im Jahr 1620 ward es verkauft.

9. Ropenhof ehstn. Rope mois, hat der Kos nig Sigismund III als ein väterliches Erbgut 1593 mit Allodialrecht confirmirt; baber erkannte die Restitutions - Kommission 1722, daß die nachherige minder vor= theilhafte schwedische Bestätigung von 1645, bas maß. re Recht bes Guts nicht franken konne. — Lowenkull wurde 1629 unter harrischen und wierischen Recht bestätigt, und 1722 eben so restituirt.

10. Owerlack ehstn. Patkulla = ober Patkulle mois, ist schon in ber Ordensmeister Zeiten ein privates adliches der Familie Owerlack unter Allodialrecht zugehörendes Gut gewesen; dann einem Patkul ver-

mad)t;

macht; und von der Reductions- Kommission für ein Erb- und Allodialgut erklärt worden. Das Gut hat hübsche Appertinenzien, und eine Prame über den Strom nebst einem daben befindlichen Krug.

- bergi mois, nach dem Namen der Besisser; ein altes privates adliches vom König Gustav Adolph 1629 nach harrischen und wierischen Rechten bestätigtes Erbsytt; hat einen ungemein fruchtbaren Kornboden, Krügesten an der hier vorbengehenden großen Straße, Wald, Mühlen, u. d. g. Nicht weit vom Hof liegt die von Holz erbaute Filialkirche auf einer Anhöhe an der Straße.
  - gel und einem hübschen hohen Thurm versehn. Das Pastorat hat eine ziemlich angenehme Lage, und beträchtliche Aussaat.

### 9. Karkus Kirchspiel.

Ehstn. Rarkusse kihhelkond, ist zwar ein besondern Kirchspiel, hat aber keinen eignen Prediger, sondern der von Zallist bedient seine dortige und die hiest ge Kirche wechselsweise. Beyde Kirchspiele sind seit 1640, vielleicht gar noch länger, verbunden gewesen. Jest ist keine Trennung zu erwarten, weil das gegenswärtige Kirchspiel nach der jesigen Einrichtung nur mühselig einen eignen Prediger ernähren würde, indem man die Einkunste überhaupt jährlich nur auf 150 Rubel ansesen kann. Inzwischen besteht das Kirchspiel ungestähr aus 55 Haaken. Die Landrollezählt hier 13½ pubslike, und 50¼ private Haaken: ich werde es richtig darzustellen suchen.

Namen

| ;·                                        |                                           | Haakenzahl    |                                               |                               |             |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| Ramen ber Guter                           | Besitzer'                                 | v. J.<br>1688 | bie<br>volle                                  | v. J.                         | für<br>1761 |  |
| Pastorat .<br>Karfus.<br>Schloß =         | s. Kirchsp. Hallist.<br>publ.             |               | $\begin{bmatrix} 23\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 2 2                           | 227         |  |
| , ,-                                      | Herr Ordnungs-<br>richter v. Dun-<br>ten. |               | 19                                            | 177                           | 19          |  |
| Tuhhalan und<br>Pahlihof -<br>Böcklershof | publ.<br>Fr. Dekonomierå-<br>thin Winter. | 3             | 838                                           | 9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 1388        |  |

- 1. Karkus ehstn. Karkusse mois, besigt bie Frau Feldmarschallin v. Liewen, aus allerhöchster kais. ferlicher Gnade auf Lebenszeit ohne Urende; daher fieht es in der geschriebenen Landrolle unter den privaten Bu= tern: eigentlich ist es publik. Mach meinem Eremplar der Landrolle soll es jest nur 217 Haafen halten; das ist vermuthlich ein Schreibfehler, wie ich aus einem anbern Eremplar und aus eingezognen Nachrichten febe. Ben dem Hof der im Jahr 1779 durch 3 schnell auf einander folgende Blige mit einemmal alle feine Gebaude im Reuer einbiißte, kommen mehrere Straffen zusams men die nach Riga, Pernau, Dorpt und Fellin führen. Unter diesem Gut fand man 1778 ein Thier das man Froschquappe nennen konnte, es ist ein volliger Frosch mit einem Quappenschwanz, oder eine vollige Quappe mit Froschfüßen. Man foll zuweilen mehrere bergleichen bafelbst sehen. Eine nähere Anzeige davon liefere ich in den nordischen Miscellaneen.
- 2. Pollenhof ehstn. Polli mois, ein von der Kaiserin Llisabeth 1744 donirtes Gut.
  3. Tube

Zuhalahn, ehstn. Tuhhala mois. Nur der Hof welcher auf 9 Bauerlandern fundirt ist, und 3 Gesinster davon man des einen kand gleichfals in die Hofsefelder gezogen hat, gehören hieher, und machen ungesfähr 4 Haaken aus: die ganze übrige Bauerschaft ist zu Paistel eingepfarrt.

4. Zöcklershof ehstn. Pöklere mois, ein von der Kaiserin Llisabeth verschenktes, nachher etliche

Mal verkauftes Gut.

5. Noch gehört zu diesem Kirchspiel von dem ben Paistel eingepfarrten Gut Euseküll das aus 4 Gesinstern und einem Krug bestehende Dorf-Widwa von 3

Haafen.

6. Das Kirchenpatronat übt die hohe Krone aus. Die Rirche ift neuerlich von Stein gang hubsch erhaut auch mit einem Thurm versehen worden. — Jest ist bier weber Pastorat noch Pastoratsland. Die vormaliligen Pastoratslånderenen sollen unter die Karkussischen Hofsfelder gezogen und zu einer Hoflage errichtet fenn, die noch jest den Ramen Pappi mois b. i. Pfaffens Waren Pafforatsländer vorober Predigerhof, führt. handen, so konnte bas Rirchspiel wohl seinen eignen Paftor haben und ernahren. Jest giebt baffelbe ober eigentlich bie hohe Krone von ihrem Gut Rartus, bem Pastor zu Hallist bas ganze Jahr hindurch einen wochentlichen Arbeiter mit Anspann, und von Johannis bis Michaelis einen wochentlichen Fußarbeiter. Auch liefert ihm bas Kirchspiel einen Riegenkerl und bie benothigte Bedienung an Anechten und Mägben.

#### 10. Hallist - Kirchspiel.

Ehstn. Zalliste kikhelkond, besteht eigentlich aus 66% Haaken. Die Landrolle welche ein Gut ganz aus-

ausläßt und es zum rigischen Kreis sest, zählt hier 28 z publike, und 41 z private Haaken. Ich liefere es wie es eigentlich erscheinen muß.

| -                         |                                 |       | Haakenzah |                 |                       |  |
|---------------------------|---------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------------|--|
| Mamen ber Gater.          | Besiķer.                        | v. J. | die       | v. J.           | fűr<br>  176 <b>r</b> |  |
| -                         | hr Pastor Seeberg.              |       |           |                 | 4-                    |  |
|                           | Hr. Major Baron                 | 1     | -         |                 |                       |  |
|                           | von Schlippen                   |       |           | 0.7             |                       |  |
| hofschen kan-             | bacty.                          | 61    | 71        | 71              | 7章                    |  |
|                           | Hr. Ordnungsrichter             | 2     | /2        | 14              | 1.2                   |  |
| sen =                     | v. Dettingen.                   | 53    | 618       | 5 3/4           | 6 E                   |  |
| Abbia mit                 | v. Oettingen.<br>Hrn. Landraths | 204   | 214       | 204             | 214                   |  |
| Wannamois                 | Barons v. Dol.                  |       |           |                 | 1/5                   |  |
| Pennekull mit             | se Erben.                       | 2     | 0 T       | - 1             | . 2                   |  |
| Luigazema =               | )                               | 77    | 84        | $-6\frac{1}{2}$ | 04                    |  |
| Karrishof mit             |                                 |       |           |                 | 1 5                   |  |
| Buschhof und<br>Pernhof * |                                 | 073   | 203       | 973             | 203                   |  |
| Felix =                   | Hr. Baron E. G. v.              | 2     | 24        | 24              | 21                    |  |
| O                         | Dosse.                          | 3     | ) 2       | - 5             | 54                    |  |

1. Alt. Bornbusen ehstn. Pornhuse mois oder Wanna' Pornhuse mois; und Teu: Bornhusen ehstn. Kaubi mois von einer Gesindestelle Namens Kaubi auf welcher der Hof ben der brüderlichen Theistung 16-8 angelegt wurde: waren vorher nur ein Gut welches v. Gablen 1550 einem Schlippenbach auf tehngutsrecht bestätigte, die Reductions. Kommission 1682 der Familie unter Mannlehnsrecht ungefränkt lies, die Restitutions=Kommission aber 1724 mit dem Recht es zu perkausen einem Erben restituirte, der bann Neu=Bornhusen verkauste.

2. 2165

2. Abbia oder Abia ehstn. eben so, ist mit Wanna mois vom dirigirenden Senat in der Confirmation der Restitutions. Sentenz, allodialiter restituirt worden.

3. Pennetull ehstn. Dennoje mois, ist in poinis schen Zeiten theils durch königliche Schenkung, theils

durch Kauf an die duckersche Familie gekommen.

4. Rarrishof ehstn. Rarriste mois; bavon sind hier der Hof und 217; ben Saara 11; ben Rujen im rinischen Kreis 4 bis 5 Haaken oder 28 Gefinder in 4 Dorfern, eingepfarrt. Dieg groffe Gutwird gemeiniglich an mehrere Personen zugleich von der hohen

Krone zur Arende gegeben.

5. Selix ehstn. Welikse wald, hat seit einiger Zeit keinen Hof, sondern alles ist mit Bauern besegt, die ihren Gehorch zu Moisakull im Kirchspiel Rujen des rigischen Rreises, leisten, daher die Landrolle das ganze Gut dahin gezogen hat. Es steht als ein von Plettenberg 1504 nach lehngutsrecht an einen Plater und alle seine rechten mahren Erben geschenktes Gut, unter den allodialen Sylvesters Onadenrechts. Gütern.

6. Noch gehören zu diesein Kirchspiel von dem ben Paistel eingepfarrten Gut Bufekull, 2 Dorfer, nem. lich Sommast und Wingiwalla zusammen von 65 Haaken. In Sommast zwischen Paistel und Hallist auf einer Unbobe an dem kleinen Bach Jreso oja, sieht man Ueberbleibsel von einer vormaligen steinernen Rapel= le, welche in katholischen Zeiten soll Katharinenkirche ge-

beißen haben.

7. Das Rirchenpatronat gehört nach bem Mr. 1 angeführten Theilungs Wergleich von 1678, zwischen bem damaligen Landrichter und Stabthalter der Grafschaft Pernau Johann v. Schlippenbach, und bessen beiben Stiefbrudern dem Capit. Gust. Wilhelm und dem Lieut. Friedrich Johann Gebrüdern v. Schlippenbach, nach dem 22sten Punkt ausdrücklich zu dem

Top. 17ad. 111 2.

Stamm.

Stammgut Alt-Vornhusen, welches dasselbe auch unund

terbrochen ausgeübt hat.

8. Das Pastorat hat keine eignen Bauern, sondern bekommt zur Bestreitung seines Feldbaues vom publiken Gut Karrishof das ganze Jahr hindurch einen wöschentlichen Arbeiter mit Anspann, und von Johannis die Michaelis einen wöchentlichen Fußarbeiter; die übrigen Güter geben nur die erforderlichen Knechte und Mägde. — Da der Pastor zugleich das Kirchspiel Karstus bedient, und daselbst einen Sonntag um den andern wechselsweise den Gottesdienst hält: so bekommt er auch die dort angezeigten Pastoratsarbeiter.

#### rt. Saara Kirchspiel.

So muß es eigentlich geschrieben werden, ehstn. Saarde kihhelkond oder Rillinge kirrik (2 B. Machtr. S. 72); besteht jezt eigentlich aus 31½ Hage ken: ehe die Kapelle und mit ihr 2 Güter bavon getrennt wurden, war es grösser, daher zählt die Landrolle dort 14½ publike, 19½ private, und ½ Pastorats = Haaken. Ich liesere es nach seiner jesigen Beschaffenheit.

|                                                      |                                                                                                                                                    |                                            | Haal                              | tenzal                 | l                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Mamen der Gater                                      | Besitzer                                                                                                                                           | v. J.<br>1688                              | die<br>volle                      | v. J.                  | fűr<br>1768        |
| Saara oder Saarahof Pattenhof Lignih Rersell Rurkund | Hr. Pastor Voigot.<br>Hr. Obrister v. Rah-<br>den.<br>publ.<br>Hr. Major Bar. (<br>v. Igelstrohm. (<br>publ.<br>publ.<br>publ.<br>sirthsp. Torgel. | 9700 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3/8<br>1027/81/+7/81/43/8<br>1238 | 6500 24700 500 4 200 H | 7 2 8 3 4 2 - Sies |

- mein weitläuftige Kirchspiel, in welchem fast alle Bauern einzeln, und zuweilen sehr weit von einander wohnen, hat grosse Wälder, viele und darunter ganz undurchkömmlische Moraste, und manche elende magere Ländereien. Die Bauern sühren Holz und Balken nach Pernau, aber im Lande herum allerlei hölzerne Geräthe, um dadurch ihren Unterhalt zu sinden.
- 2. Saarahof ehstn. Rarja = oder Järja mois, lett. Saara muischa, wird von Einigen Sarenhof genannt; ist 1683 reducirt, aber 1712 restituirt worden; und hat eine grosse Menge Erbleute.

3. Pattenhof ehstn. Patti mois.

- 4. Tignitz schreiben Einige Tiegniß, ehstn. Wolsweldi mois von einem Wollfeldt dem es 1631 ver= lehnt, 1650 auf beiderlei Geschlecht verbessert, und 1680 wieder auf männliche Erben bestätigt wurde. Von der dasigen Quelle s. 2 B. Nachtr. S. 72.
- 5. Rersell ehstn. Aerso mois, ward 1685 zwar eingezogen, aber schon 1687 als ein mitgebrachtes Gut, von der Reductions-Kommission restituirt.
- 6. Rurkund ehstn. Killinge mois, hat ungemein grossen Walb der sich gegen 6 Meilen weit erstreschen soll, und einträgliche Krügerei. Un der hier vorbens gehenden Strasse ist eine geräumige oben mit Bäumen bewachsene Höle, in welcher man ein schönes aus der Wand hervorquellendes Wasser sindet. Alle Wände sind voll Namen und Verse.

7. Laicksaar ehstn. Laiksare mois, liegt tief in einem zuweilen ganz undurchkömmlichen Morast.

8. Noch gehören zu diesem Kirchspiel a) von Rarrishof unter Hallist, 1½ Haaken; b) vom publiken Gut Ibden ehstn. Waldeperre mois, welches zu Salisburg im rigischen Kreis eingepfarrt ist, 4 Ge-

finder bie etwa & Haaken, betragen. — Daß die vormas lige Kapelle Gudmansbach mit hochobrigkeitlicher Erlaubniß 1776 von diesem Rirchspiel getrennt, und zu Torgel ist verlegt worden, habe ich schon im 2 B. Nachtr. G. 72 gemelbet. Die dem Prediger für diefen fleinen Werlust aus bem Rirchspiel bewilligte Schadloshaltung, welche in 1 Rubel von jedem Saaken bestehen solte, ist nicht von allen Gutern richtig bezahlt worden.

- 9. Das Rirchenpatronat gehört ber hohen Krone. Die Rirche liegt auf bem Grund und Boben bes Guts Rurtund, ift ums Jahr 1684 von groffen Felbstei= nen erbaut; und auf Befehl 1776 ausgebessert und in guten Stand gesezt worden, welches ohne bie Baumate= rialien, an baarem Gelb 1648 Rubel fostete; Die Kirs che hatte 800 Rubel eignes Vermögen, 200 gab die bo= be Krone bazu, bas übrige mußte die Bauerschaft berbenschaffen. Sie ist mit Stein, aber ber Thurm mit Blech gedeckt.
- 10. Zum Pastorat gehören ,2 Bauerstellen, beren jede für kangeschlagen ist, aber wochentlich 3 Tage Gehorch mit Unspann leistet: jest wohnen 3 Gesinder dars auf. Das Pastoratsland ist aufferst schlecht und giebt oft kaum das vierte Korn über Die Saat; das Sommers forn fallt gemeiniglich noch schlechter aus. Biehweide hat das Pastorat gar nicht, und nur wenig Beuschläge Die noch dazu 3 Meilen im Morast abgelegen sind. Man kan also in vielem Betracht dieß Pastorat eins der kleinsten und beschwerlichsten nennen.

#### 12. Torgel Kirchspiel.

Wird auch Toriel genannt, ehstn. Torri kibbeltond, eins der fleinsten, und baben der weitläuftigsten und beschwerlichsten im Lande; besteht nachdem neuers lich 2 Güter hinzugekommen sind, jezt ungefähr aus  $27\frac{1}{2}$  Haaken, die aber einen ungeheuern Raum einnehmen, in welchem man grosse Wälder und noch grössere Moraste, auch viel Heuschläge und Sand sindet. Der hier durchsließende Strom welcher in dieser Gegend steile Felsenuser hat, und der torjelsche Bach, aber weiters hin der Pernau Strom heißt, giebt mancherlei Vortheis le, unter seinen Fischen stehen die kächse oben an. Das Kirchspiel hat jezt nach seinen Haaken, solgende Gestalt:

|                             |                                  |                | haaf           | enzah          | 1            |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Namen der Guter             | Besitzer                         | v. J.          | die            | v. J.          | fűr<br>1761  |
| Pastorat =                  | Br. Paftor Korber.               |                | 3 8            | 3              | 3            |
| Lorgel =                    | publ.                            | 1              | (94            | 1 1 7 0 X      | 94           |
| Suict =                     | publ.                            | 111            | 2 ½            | $I\frac{7}{8}$ | 2 E          |
| Pairt =                     | Hr. Capit. Stahl v.<br>Zolstein. | 48             | 44             | 48             | 4=           |
| Zintenhof -                 | publ.                            | 43             | $4\frac{1}{2}$ | 2              | 24           |
| Tackerort -                 | publ.                            | n              | 144            | 4              | 4=           |
| Orrenhof von<br>Tackerort = | publ.                            | 7              | 3 4            | 23             | 3\frac{1}{8} |
| Gudmanns-                   | ,                                | 1              |                |                |              |
| bach                        | publ.                            | $I\frac{I}{2}$ | 13/4           | 14             | 134          |

ganz gute Appertinenzien, unter andernergiebigen Fischfang. Die Kirche liegt nahe ben dem Hof, vom Pastorat & Meile.

2. Suick ehstn. Suika mois.

3. Pairt ehstn. Tali mois, hieß sonst auch Kersen, und wird von vielen Stalenhof genannt. Schon der König Karl IX gab es an die Familie des jesigen Besißers, und Gustav Adolph bestätigte sie 1619 im Besiß. Es ward auch nicht reducirt.

D 3

4: 3in-

4. Zintenhof ehstn. Sinti mois, ist ein Tafelgut des pernauschen Kommandanten, liegt am Per-

naustrom und hat lachsfang.

5. Tackerort ehstn. Tahkoranda mois, hat eine Filialkirche (1 B. S. 293), zum welcher im Jahr 1776 noch die gleich folgenden beiden Güter verlegt wurden, die vorher eine eigne Kapelle zu Gudmansbach hatten, welche der Pastor zu Saara bediente s. 2 B. Nachtr. S. 72. — Das Gut ist dem Hrn. Ingenieur-General de Bosquet auf Lebzeit übergeben.

6. Orrenhof ehstn. Orraja ober Orra mois, lett. Menning muischa, gränzt an lettland; und 6 Gesinder von & Haaken sind sogar ben einer lett. Kirche nemlich zu Salisburg im rigischen Kreis, eingepfarrt. Dieß Gut steht so wie das folgende, in der landrolle

unter bem Rirchspiel Gaara.

7. Gudmansbach ehstn. ademme ber ates meeste oder Zeameeste mois. Die vormals hier be-

findliche Filialkirche ober Rapelle ist eingegangen.

8. Noch sind hier von Wastemois unter Johannis im Fellinschen, 2 Viertler eingepfarrt. Ob noch andre Gesinder hieher gehören, ist mir nicht bekannt, da ich aus diesem Kirchspiel keine nähern Nachrichten erhalten habe. — Das Kirchenpatronat wird ohne Zweisel die hohe Krone ausüben, da sast das ganze Kirchspiel pusblik ist.

9. Die Postirungen an der durch dieses Kirchspiel von Pernau nach Riga gehenden Poststraße, sind im 1 B. S. 535 nicht richtig angegeben, und ihre Namen durch Drucksehler verstellt. Die dritte heißt nicht Gudmanuszdorf, sondern Gudmansbach ehstn. Zeameeste jaam, oder Zeameeste külla. Die vierte welcheschon zum Kirchspiel Salis im rigischen Kreis gehört, heißt nicht Dretmannsdorf, sondern Dreymannsdorf ehstn. Kolmemeeste külla oder Reimanni jaam.

13. Per=

#### 13. Pernau Rirchspiel.

Weil die hieher gehörenden Patrimonialgüter in keinem völligen Haakenanschlag stehen, so kann man die wahre Größe des Kirchspiels nicht nach der kandrolle besstimmen. Auch habe ich aus demselben keine nähere Unseige erhalten, und muß also anderweitig eingezogenen Nachrichten folgen. Die Landrolle zählt hier nur 23/8 publike, und 15½ private Haaken, nemlich:

| * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                  | } Haakenzahl |     |       |             |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-------------|--|
| Manien ber Guter                        | Definer                                                          | v. J.        | die | v. J. | fűr<br>1761 |  |
| Pastorat =                              | Hr. Pastor Schu-                                                 | -            | -   |       |             |  |
| Surrie s                                | Hr. Motar Kirch-                                                 | 3 4          | 3 ½ | 34    | 33          |  |
| <u>Tammist</u>                          | Hr. Major v. Sta-<br>ckelberg.                                   | 34           | 44  | 3 3 4 | 44          |  |
| Uhla • Bremerfeitsche                   | publ. ohne Haaken-                                               | 34           | 31  | 2 1/2 | 238         |  |
| Bauern. Sauck                           | jahl.<br>13½) der Stadt Per-)                                    | ` —          | -   | ,     | -           |  |
| Neuhof<br>Neibenhof                     | 13 7 ver Ctaor Petri<br>2 1/3 nau Patrimo: ><br>3 1/4 nialgüter. | 73           | 734 | -     | 74          |  |
| Rawasaar                                | s. das Rirchfp. Undern.                                          | descripto.   | 1   | _     |             |  |

- 1. Survie ehstn. Survis ober Surjo mois, ein Gut von einem alten aber ganz eignen Recht, ist viels leicht das einzige von dieser Art in Liesland.
- 2. Tammist ehstn. Tammiste mois, ist 1561 vom König Sigismund Angust mit dem vollkommenssen Allodialreche verschenkt, und 1683 als ein Erbs und Allodialgut erkannt worden.

2) 4

3. Den

- 3. Den Patrimonialgutern Sauck ehftn. Sauna mois, dem dazugehörenden Meuhof, und Reidenhof ehstn. Reio-oder Reiho oder Reie mois, schreibt die Landrolle in der Kolumne der Privatguter 73, aber besonders unter der Aufschrift Neu Revisions Zaaken 185 Haafen zu. Den eigentlichen Zusammenhang weis ich nicht, vermuthe aber, bag bie Stadt für 73 Saaken, welche wie ich hore burch Rauf hinzugekommen sind, bie gewöhnlichen Kron-Ubgaben trägt. — Sauck hat zwar sandige lander, die schlechte Gerste; boch guten Roggen. tragen: aber die Lage ben ber Stadt, und die übrigen schönen Uppertinenzien, sonderlich die einträgliche Krüges rei, geben bem Gut einen groffen Werth, daher ift es neuerlich sehr hoch verarendirt worden. Die Prame über ben Strom, für welche wer barüber geht etwas bezahlen muß, und ben welcher zur Verhütung aller Unordnung eine Wache steht, trägt bem Gut jahrlich etliche bundert Der König Gustav Adolph hat 1628 ber Stadt bieß But zu ewigen Zeiten geschenkt. - Reidenhof liegt 5 Werst von der Stadt, und heißt wo ich nicht irre, in einigen altern Nachrichten, Rathe-Dibride.
- 4. Das Kirchenpatronat übt der Magistrat in Persnau aus; eben daselbst liegt die Kirche, und wohnt der Pastor, von dessen Besoldung den der Beschreibung der Stadt eine Unzeige geschahe: er hat kein Pastoratsland. Zu seiner Gemeine gehören die in der Stadt wohnenden Chsten, ingleichen die daselbst dienenden ehsten. Knechte und Mägde. Ob auch Dörfer von andern Gütern hier eingepfarrt sind, kan ich aus Mangel an Nachrichten nicht bestimmen.

#### 14. Audern Kirchspiel.

Ehstn. Auderna kihhelkond, besteht nach der Landrolle aus 11½ publiken, 25½ privaten, und 2½ Passkorats=Haaken, auf folgende Art:

|                 |                          | Saakenzahl |                                |          |             |
|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------------|----------|-------------|
| Mamen ber Guter | Besitzer                 | v. J.      | die<br>volle                   | v J.     | fűr<br>1761 |
| Pastorat .      | Hr. Pastor Hirs<br>gius. | 2 1 2      | 25/8                           |          | 2 5 8       |
| Aubern :        | Hr. Obrisslieut.         | 3112       | 32 <del>1</del> / <sub>4</sub> | 205      | 223/4       |
| Japer = Wolla = | publ.                    | 64         | $6\frac{1}{2}$ $6\frac{1}{8}$  | 4½<br>5½ | 5 4<br>6    |
| Woldenhof       | Fr. Lieutenantin v.      | 45         | 478                            |          | 23/4        |

- 1. Dieses Kirchspiel liegt an der Osisee, und hat daher beträchtliche Fischerei. Da ich aus demselbenkei= ne nähere Anzeige erhalten habe, so weis ich nicht ob die jesigen Besiser richtig angegeben, ingleichen ob ausser obigen Gütern noch Dörfer von andern Hösen hier eingepfarrt seyn.
- 2. Audern ehstn. Auderna mois, hat 1725 die Kaiserin Catharina I donirt, aber die jezt regierens de Raiserin 1763 auf Allodialrecht bestätigt.
- 3. Rawasaar gehört zum pernauschen Kirchspiel, liegt nahe ben der Stadt, am Strom, hat eine Wassermühle, auch Fischsang, und ist ein Uppertinenz von Audern.

4. Japer ehstn. Joeperre mois

5. Wölla ehstn. eben so; die Hälfte des Guts, nemlich ein Dorf, 3 Streugesinder und 1 Krug, die Y 5

zusammen etwa 3 Haaken betragen, ist zu Michaelis

eingepfarrt.

6. Woldenhof ehstn. Woldis oder Lindi mois, lezteres von der lintenschen Familie welcher das Gut, wie aus der Reductions-Kommission Sentenz von 1683 erhellet, vor Liestands Unterwersung unter Schweden, gehört hat; daher wurde es der nachtheiligen Consirmation von 1631 ungeachtet, den der Reduction ungestränkt gelassen. Durch Heirath kam es an die karmssche Familie.

7. Das Kirchenpatronat übt die hohe Krone aus.

— Das Pastorat hat ausser seinen beträchtlichen Lände-

reien, auch guten Fischfang in ber See.

## 15. Testama Rirchspiel.

## Ehfin. Testama tibbeltond, hat folgende Gestalt:

|                       |                                                             | Haakenzahl    |                                                                  |                                    |               |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| Mamen ber Guter       | Besiker                                                     | v. J.<br>1688 | bie<br>  volle                                                   | v. J.                              | fûr<br>  1761 |  |
| Testama mit           | Hr. Pastor Regius.<br>Hr. Landrath und<br>Obrister B. A. v. | -             |                                                                  |                                    |               |  |
| pespāti<br>Podis      | Zelmersen.<br>Hr. Ussess. G. S. v.                          |               | 14 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 11 <del>1</del><br>10 <del>7</del> | 138           |  |
| Cellie =              | der Pahlen. publ.                                           | 3 ½           | 33                                                               | 3                                  | 34            |  |
| Rastna .<br>Die Insel | der Stadt Pernau<br>Patrimonialgut.<br>publ.ohne Haakenzahl | -             |                                                                  |                                    | Mili          |  |
| Růhno -               |                                                             | -             | Spercould                                                        | -                                  | -             |  |

1. Dieß ist das ausserste Kirchspiel im pernauschen Kreis; gehört zu den kleinsten; gränzt an die Kirchspiele Michae-

Michaelis und Audern, wie auch an Chstland; und ist für den Prediger wegen der Kapelle zu welcher er über die See reisen muß, sehr beschwerlich.

2. Testama ehstn. eben so, ein vom König Gustav Adolph 1624 mit harrischen und wierischen Recht donirtes, an die Ostsee gränzendes Erbgut, auf welchem

bas Rirchenpatronat haftet.

3. Podis ehstn. Pootst mois, ein dem Anherrn des jesigen Besisers vom König Gustav Adolph 1624. donirtes Mannlehn, welches nicht nur an die Ostseegränzt, sondern auch darin 2 Inseln hat die eine Besmerkung verdienen. Die erste Namens Mannaja 1 Werst vom Strand, ist klein und hat schöne Heuschläge; die zwote Namens Sortholm liegt 3 Werst von jener und ist wegen ihrer sich weit in die See hinein erstreckenden Resse und Untiesen den Schissen die stranden gefährlich.

4. Kastna ehstn. eben so, wird gemeiniglich Rassen genannt, steht in keinem Haakenanschlag, ist daher von allen öffentlichen Abgaben frei, und besteht jezt ohns gefähr aus 5 bis 6 besezten und 3 wüsten Haaken, denn nach der alten schwedischen Ausrechnung kann es 9 Haaken ausmachen. In einer Nachricht sinde ich daß es mit Neidenhof im pernauschen Kirchspiel, 9 Haaken betrage.

— Vormals hat die Kirche auf dieses Guts Grund und Boden gestanden; man sieht noch von ihr und den Pas

fforats = Gebäuben die Ueberreste.

5. Die Insel Kühno oder wie man sie gemeiniglich nennt Küün, ehstn. Rihno = (sprich Richno) Saar, liegt z Meilen vom testamaschen Strand, und wird wie andre Krongüter gewöhnlich auf 12 Jahr zur Arende verliehen. Sie hat viele sich weit in die See hinein erstreckende Resse und Hölmer, die den Schiffen ost gesfährlich werden, und Strandungen verursachen. — Die Kirche und deren Thurm sind von Holz; jeden vierten

Sonn-

Sonntag halt ber Pastor bort Gottesbienst, wozu ihn winter die Bauern mit Pferden, aber so lange die See offen ist, mit einem Boot auf welchem 4 Kerls sind, abholen. Dieß sind Zusäße zu den Nachrichten von der Insel, welche man im 1 B. S. 294 findet.

6. Das Pastorat liegt nahe ben dem Hof Testama; es hat i Bauergesinde welches das ganze Jahr hindurch wothentlich z Tage mit Anspann Gehorch leistet, aber

feine Gerechtigfeit bezahlt.

#### 16. Michaelis Kirchspiel.

Ehstn. Mihkli. (sprich Michkli) kihhelkond, ein ganz besonderes, oder eigentlich nur ein halbes, Kirchespiel, weil dessen Kirche und Prediger zu Ehstland geshören, welches manche Verwickelung und Streitigkeit veranlaßt hat, man sehe im 1 B. S. 295 und 2 B. Machtr. S. 13 u. 74. Der zum Herzogthum Liestand gehörende Theil ves Kirchspiels beträgt jezt überhaupt 44; aber nach der Landrolle nur 32½ publike, 3½ private, und 3½ Pastorats-Haaken, nemlich:

|                  |                | Saakenzahl.                                                  |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Ramen ber Guter  | Besitzer       | v. J. die v. J. für<br>1688 volle 1750 1761                  |
| Pastorat =       | Hr. Pastor Gla | $n = 6\frac{5}{8}  6\frac{3}{4}  3\frac{3}{4}  3\frac{7}{8}$ |
| Wörring .        | publ.          | $2  2\frac{1}{8}  1\frac{1}{2}  1\frac{1}{2}$                |
| Rofenfau         | publ.          | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$        |
| Kaima ohne       | 4              |                                                              |
| Maima Dorf       |                | 342                                                          |
| so unter Par-    | publ.          | $- 7\frac{3}{4} 9\frac{1}{2}$                                |
| Kalli od. Kallie | publ.          | 3 4 4 2 4 3 4                                                |
| 4                |                | · Namen                                                      |

| .,,           |                            | Haakenzahl   |              |       |             |  |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|--|
| Namen der Gul | Besiher                    | v. I<br>1688 | bie<br>volle | v. J. | für<br>1761 |  |
|               | Hr. Major von<br>Baranoff. | 634          | 67           | 3 8   | 3 \$        |  |

1. Wörring ehstn. Wörrungge mois. — Raima ehstn. Köima mois. — Ralli ehstn. eben so. — Rokenkau ehstn. Roonka oder Roongga mois, von dessen vormaligen Schloß S. 1 B. S. 296. — Neidnorm mit der Hostage Ahast gehört zu dem in diesem Kirchspiel aber auf dem ehstländischen Antheil liegenden Gut Reblas.

2. Noch sind ein Dorf nebst 3 Streugesindern und I Krug welche zusammen etwa 3 Haaken ausmachen,

von Wölla unter Aubern, hier eingepfarrt.

3. Das Kirchenpatronat haftet auf zwenen im ehste ländischen Antheil liegenden Gütern. — Die Kirche und das Pastorat mit seinen kändereien, nur die Pastorats-Bauerschaft und ein paar Pastorats-Heuschläge ausgenommen, liegen auf ehstländischem Grund und Boden. Das Pastoratsgediete besteht jezt aus 19 besezten Bauerzgesindern, die sämtlich im pernauschen Kreis liegen: es ist das größte Pastoratsgediete im ganzen Herzogthum, und wäre wenn alles wüste kand nach der schwedischen Haafenzahl und Ausrechnung besezt würde, ein ansehnliches Gut von bennahe 7 Haafen. Doch hat man vormals hier Prediger gesunden die kaum ihr ordentliches Ausschmmen hatten, vermuthlich weil sie nicht zu wirthschaften verstanden.

17. St.

#### 17. St. Jacobi Kirchspiel.

Ehstn. Jacobi kihhelkond, hat viel Güter von denen ich nur wenig melden kan, da ich wieder meine Erwartung aus diesem Kirchspiel keinen Bentrag erhalten habe; daher ich einige ehstnische Güter Mamen aus lassen muß, auch nicht zuverlässig weis ob jeder anges gebene Besißer noch jezt vorhanden sen, wem das Kirchenpatronat gehöre u. d. g. Anderweitig eingezogenen Nachrichten werde ich solgen, sonderlich der Landrolle welche hier  $40\frac{3}{8}$  publike,  $27\frac{7}{8}$  private, und  $\frac{5}{8}$  Pastorats = Haaken zählt, nemlich:

|                 | Befitzer                          | <b>Saakenzahl</b> |               |                 |                               |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| Namen der Gater |                                   | v. J.<br>1688     | die<br>volle  | v. J.           | fűr<br>176 <b>x</b>           |
| Pastorat =      | Br. Pastor Lisch.                 | I I               | 5 8           | 1 1/4           | 5 8                           |
|                 | Hr. Major Dillar'v.               |                   |               |                 | all                           |
| rifall .        | Dilchau.                          | 103               | 101           | 7 5             | 83                            |
| Urrohof =       | publ.                             | 278               |               | 278             | -                             |
| Uddafer od. Ud. | E                                 |                   | - 8           | VJ              | 35                            |
| · bufer =       | թանն.                             | 43                | 5 8           | 23/4            | $3\frac{\Gamma}{2}$           |
| Sallentack oder | Br. Generallieutenant             |                   |               | 134             | -11                           |
| Solentack =     | u. Vicegouverneur v. Grotenhielm, | 5 8               | 53            | 3 5 8           |                               |
| Wahhenorm       | Hr. Capitain v. Ul-               |                   | 1 7/8         | I ?             | I 7/8                         |
| Railes od, Rais | spr. Capit. von der               | -                 |               | 1.5             |                               |
|                 | Diten genannt                     |                   |               |                 |                               |
|                 | Sacken.                           | 7                 | 71            | 51              | 6 5 8                         |
| Sorict =        | publ.                             | 3 5 8             | 3 3           | 5 4<br>2 1<br>8 | $6\frac{5}{8}$ $2\frac{1}{2}$ |
| Porrafer mit    |                                   | -                 | 1- 1          |                 | - 1                           |
| Cobfall         | publ.                             | 121               | 13\frac{8}{1} | 61/2            | 91                            |
| Konno .         | publ.                             | 2                 | 2             | 1 1             | 13                            |
| Rerkau =        | publ. —                           | $2\frac{1}{2}$    | 234           | 21/2            | 234                           |
|                 |                                   |                   |               |                 | amen                          |

|                                                                     | Saakenzahl     |                  |                  |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| Mamen der Gater. Befiger.                                           | v. J.          | bie volle        | v. J.<br>1750    | fűr<br>176 <b>2</b> |  |
| Enge mit Han- publ. nenorm =                                        | 91/2           | 9 <del>5</del> 8 | 43/4             | 6                   |  |
| Raisma mit Hr. Lieutenant von<br>Lemmet =   Zussen.<br>Parrasma mit | 5 <del>I</del> | \$\frac{1}{4}    | 4 <sup>7</sup> 8 | 54                  |  |
| Maima Dorf spubl. und Hoflage                                       | 34             | 38               | 5 ½              | 7                   |  |
| wehof = publ. —                                                     | 1134           | 113              | 4                | 5 %                 |  |

1. Zallick ehstn. Alliko mois, hat der König Gustav Adolph 1623 der Familie v. Tausas gegesben; durch Heirath kam es an den jesigen Besiser.

2. Arrohof nennt die kandrolle unrichtig Arrahof.

3. Sallentack, heißt in meinem Eremplar der landrolle Solentack, und in alten Documenten Erhman.
Der König Gustav Adolph schenkte es 1625 einem Groot und bessen männlichen Brusterben. Ein Nachkomme besselben, Namens Grotenhielm, verkaufte es; aber ben entstandenem Proces wurde es dem jesigen Besiser allerhöchst zuerkannt.

4. Wahhenorm sinde ich auch Wähenorm und Wahinorm geschrieben; vormals soll es Wahemem ge-

heißen haben.

5. Railas ehstn. eben so, verkaufte der Kanzler Graf de la Gardie 1665 allodialiter, und König Karl XI bestätigte den Kauf 1666 mit Allodialrecht.

6. Sörick ehstn. Söriko mois. — Pörafer ober Pörrafer ehstn. Pörawerre mois. — Enge ehstn. eben so. — Wehof oder Weehof ehstn. Wee mois.

7. Rec-

Mutterkirche ziemlich weit abgelegene und daher für den Prediger beschwerliche Kapelle nahe am Hof, stucktbare Fetder, Wald, Krügerei, und andre Appertinenzien.

8. Raismaehstn. eben so, soll vormals auch Lemmat geheißen haben; wurde 1723 von der Restitutions Kommission mit ber Erlaubniß dasselbe zu verkaufen, resti=

tuirt, welches bann auch geschahe.

9. Des Kirchspiels Name ist in Liestand durch eini= ge Vorfälle, wozu unter andern der Bau des neuen Pastorats vor etlichen Jahren gehörte, ziemlich bekannt. Fast alle hieher gehörende Güter haben viel Waldung.

### 18. Fennern Rirchspiel.

Einige nennen es Fendern, ehstn. Wendre oder Wendra kihhelkond; liegt tief im grossen Wald und in Morasten; und besteht mit Inbegrif des dazu gehösenden Patrimonialguts ungefähr aus 30 Haaken.

|                                          | Haakenzahl                             |               |                                                               |                 |             |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Namen der Gater                          | Besitzer                               | v. J.<br>1688 | bie<br>volle                                                  | v. J.           | für<br>1761 |
|                                          | Hr. Past. Pezold.<br>Hrn. Assessors v. | ,             | 3<br>8                                                        | 38              | 3<br>8      |
| Rausa<br>Rierro mit<br>Lungo             | Gr. Alless. I. J.                      | h             | 1                                                             | 18 <del>8</del> | 434         |
| Immission von<br>Lelle<br>Lelle mit Emse | gr. Hofjunker v. Stauden.              | 0.8           | $\begin{array}{c c} 2\frac{1}{4} \\ 3\frac{7}{8} \end{array}$ | 5 <u>I</u> 2    | 478         |
| Willo ser-                               | DerStadtPernau<br>Patrimonialgut.      |               | _                                                             | -               | 1. 1        |

- 1. Jennern ehstn. Wendra mois, ein vom Ronig Gustav Adolph 1624 mit harrischen und wierischen Recht zum ewigen Eigenthum geschenktes Gut;
  das sehr weitläuftige Gränzen; großen Wald; einen anssehnlichen Strom; ben der Hoslage Sintenhos guten Fischfang; eine Sagmühle welche viel Breter liesert;
  das Kirchenpatronat; und ziemlich gute Kornselder hat,
  sonderlich ben der Hoslage Nausa, welche mit großem
  Wortheil angelegt wurde.
- 2. Rerro und Lelle beibe ehstn. eben so, gehörten zusammen, und wurden blos durch brüderliche Theilung getrennt. Beide sind ein vom König Gustav Adolph an eine Wittwe Stuten und deren Erben die hernach den Namen Stauden erhielten, geschenktes Mannslehn, haben ziemlich gute Appertinenzien, sonderlich großen Wald, auch Sagmühlen, Ziegelbrand u. s. w. Unter Kerro ist eine Filialkirche.
- 3. Willofer ehstn. Willowerre mois, steht in keinem Haakenanschlag, ist von öffentlichen Abgaben frei, und soll jezt 2 besezte aber 3 wüste Haaken ausmachen.
- 4. Das Pasiorat hat grosse Gränzen, aber viel schlechtes land. Die Eingepfarrten haben sich bemüht durch ansehnliche Zulagen des Predigers an sich kleine Besoldung zu verbessern; daher haben sie ihm viel Arbeiter aus dem Kirchspiel bewilligt; auch da neuerlich eine Uenderung in Hinsicht auf die sogenanten Uccidenzien im Herzogthum eingesührt wurde, ihm eine Schadloshaltung von mehr als 40 Rubeln zugestanden.
- 5. Die Bauern wohnen hier meistentheils einzeln, gleichsam auf Morast Inseln, weit von einander entsernt. Ihre Felder sind klein und geben zuweilen sehr magere Aerndten. Sie suchen, da sie reichliche Heuschläge und Viehweiden haben, sich durch Viehzucht, und durch

Top. 174chr. 111. 23.

3

den

den Wald zu ernähren: viel Holz und Balken führen sie nach Pernau, auch verfertigen sie allerlei hölzerne Gerästhe zum Verkauf. — Vormals war dieß Kirchspiel wegen der bösen Wege im Frühjahr und Herbst von seinen Nachbarn gleichsam abgeschnitten; und selbst im Sommer der Weg gegen Fellin und Oberpahlen zu, sehr beschwerlich. Der Besißer des Hauptguts nemlich der verstorbere Hr. Ussesson v. Arüdener hat ihn in solchen Stand gesezt, daß man nun zu allen Jahrszeiten dahin kommen kan.



#### V.

# Die Provinz Desel.

5 ereits der 1 B. S. 297 u. f. enthält Machrichten von dieser Provinz; und im 2 B. Nachtr. S. 14 habe ich eine kurze Landrolle geliefert, die ich hier vollständiger will mittheilen, auch einige Berichtigungen und Zusäße zum ersten Band benfügen, welche ich aus den schönen Benträgen nehme, die mir einige basige patriotisch gesinnte Männer, nemlich die Hrn. Pastoren Willmann zu Karris, Zaken zu Jamma, Dreyer zu Kergell, und Schmidt zu Welde, gutigst zugesandt haben: ber erfte unternahm zur Unterstüßung meiner Arbeit, so gar Reisen in der Provinz, und sammelte Madrichten. Diesen und anbern Beforberern meiner Arbeit, bezeuge ich öffentlich meine Dankbarkeit; und bin versichert, daß auch meine Leser denen ich jezt getreue Unzeigen zu liefern mich im Stand sebe, ihren großmuthigen Bemühungen Gerechtigkeit wiederfahren lassen;

-

lassen; und wenn sie etwa noch kleine Mängel ober Lücken bemerken sollten, sie weder ihnen noch mir zur Lask
legen, sondern erwägen werden, daß man zuweilen ben
der genauesten Nachforschung doch nur unbefriedigende
Untworten erhält, weil nicht Jederman von der Sache
deren Kenntniß man den ihm vermuthet, gehörig unter=
richtet ist. — Uedrigens wird man nirzends eine treuere
und zuverlässigere Nachricht von der ganzen Provinz
antressen, als ich liesere: Zu einer bequemern Ueder=
sicht mache ich Abschnitte.

## I. Won der Proving überhaupt.

Pauter gröffere und kleinere Infeln machen dieselbe aus, beren jebe im Ehftnischen burd ihren eignen Ramen bezeichnet wird, für die ganze Proving hat man keinen allgemeinen. Diese sind i) die groffe Insel Gesel auf welcher man 12 Kirchspiele zählt; 2) die Insel Mohn ober Moon, die ein Kirchspiel ausmacht; 3) die ziem= lich weit abgelegene Insel Rund welche man gemeiniglich Ruun nennt, sie besteht aus einem kleinen Kirchspiel; 4) etliche fleine um Defel herumliegende Infeln, davon die meisten unbewohnt sind und zu bloßen Beuschlägen bienen, nur einige verdienen bier eine besondre Unzeige, als: a) Schildo im groffen Sund auf welcher man ein aus 4 Gesindern bestehendes Dorf findet, hat hinlangliches Holz, Aecker, Heuschläge, und wie man leicht denken kann, guten Fischfang: b) Silsand ist gleichfals bewohnt, und nie von der Pest heimgesucht worden; c) Abbruk von welcher man im 1 B. 6. 311 eine Beschreibung antrift; d) Reinast im mohnschen kleinen Sund, enthält 21 Haaken publike Bauergefinder; u. a. m. In ber gangen Proving gahlt

man jezt überhaupt 1482½¾, nemlich 891¼ publike
†), 550¼¾ private, und 40½ Pastorats Haaken, word unter aber die Gnaden • oder Predigerwitwen = Haaken, und etliche kleine Kirchenländereien, sonderlich das Pastrimonialgut der Stadt Arensburg welches man ungesfähr für 7¾ Haaken rechnet, nicht mit begriffen sind: fügt man diese ben, so kommen über 1500 Haaken heraus. Diese sind in 14 Kirchspiele vertheilt, in welchen man mit Inbegrif der Stadt und beren Geistlichkeit, 14 Mutterkirchen und 1 Filial sindet, die von 15 Predigern bedient werden.

Die Schicksale ber Proving weis man aus unsern Geschichtbüchern; nut etwas will ich erwähnen, da biefe Inseln keine andern wichtigen Merkwürdigkeiten bars Die alten Deselaner waren berühmte Geerauber: bieten. sie gingen bis nach Dannemark, Schweben, Deutschland u f. w. Die Furcht von andern wieder beraubt ober gar unterjodiet zu werden, lehrte sie an haltbare Zufluchtsorter benken: daher fanden die Deutschen als fie ihren Juß zuerst bahin sezten, veste Derter, wormter Wolde, Mone u. a. m. in den ältesten lieflandischen Jahrbuchern nahmhaft gemacht werden. Mone muß man wie dasige einsichtsvolle Männer versichern, nicht auf der Infel Mohn suchen, sondern auf Desel selbst, wo es vermuthlich ein mitten im land liegendes Schloß war (f. Arnot liefl. Chronif 1 Th. S. 219 Unm.) wovon hernach ben der Insel Mohn noch etwas vorkome men wird. Ausser ben Schlössern hatten sie auch aller Orten Schanzen, von denen noch heutiges Tages die so genannten Bauer . Berge Zeugen find. Einige lagen am Seeftrand; überhaupt findet man fie in allen Rirch. spielen,

<sup>†)</sup> Andre zählen 87334 publike und 56848 private Haaken.

spielen, nur nicht im süblichen Theil von Desel welcher Sworbe ehstn. Serwe ina, hrift, und mit seiner Spike südlich gegen den rigischen Meerbusen läuft. Hier hielten sich besonders die Geerauber auf, die theils für sich, theils in Gesellschaft mit ben gegenüber liegenden Strandfuren, weit umberstreiften. Das Kirchspiel Jammia, und ein Theil vom Rirchspiel Unsekull imachen jest dieß Sworbe aus, welches mit der übrigen Proving nicht gang gleiche Kriegssthicksale erfahren hat. Die gemeine, übereinstimmende, von den Watern auf die Sohne fortgepflanzte, und daher mahrscheinliche Sage der dasigen Chsten, redet von einem Oberhaupt ober Heerführer (ehsin. Wannam oder Wannem,) Namens Tolle, ber in einer Hauptschlacht sein Kriegsheer, feine Burg Tollust (welches jest ein Gut ist,) und den größten Theil seines Landes verloren, sich barauf nach Sworbe gezogen, und diese Gegend bis an seinen Tob behauptet hat, Noch jest ist er wegen seiner Tapferkeit und leibesgröße unter seinen Brutern berühmt, und foll in ber Wegend bes Guts Tirimer im Rirchfpiel Anfefull, begraben liegen, wo seine Grabstatte noch jest gezeigt, und von seinen näher wohnenden Brüdern jahrlich mit einem Besuch beehrt wird. Sein Land hat ben Strom Maswa, und die große Einwiede unter Arens= burg gur Granze gehabt, und ist nordwestwarts gegen Tirimerz hinausgegangen. Jezi erstreckt sich Sworbe nur bis zum Salm: Strom. Mach einer allgemeinen Sage war es zur Zeit ber ersten Deutschen eine Insel: bie Meerenge welche ostwarts bas land abschnitt, und westwarts eine grosse und sichere Rhebe machte, wurde von Rauffartheischiffen fleissig besucht, vermuthlich am ersten von denen welche zwischen Gothland und Riga ih= re Fahrt hatten. Von biesem haven auf ber Oftseite ift zwar heutiges Tages nur ber kleine Strom übrig geblieben, bessen Ausfluß ganzlich verschlemmet und unbraudibrauchbar ist; und die ehemalige westliche Rhede hat sich in Wiesen und Sumpf verwandelt: aber ber Augenschein zeigt deutlich, daß ein Anwachs des Landes, oder vielmehr ber schon von andern Gelehrten behauptete merk= liche Ablauf der Ostfee, die groffe Veranderung hervor-Aus vielen Umftanden läßt fich vermuthen, gebracht hat. ober vielmehr mit größter Wahrscheinlichkeit behaupten, daß der neue Haven dahin die Bischoffe Philip und Dieterich mit ihren Pilgern wegen bes heftigen Sturms flüchteten, wo sie bann von den Defelanern hart gedrängt wurden (Arnot ebend. S. 115 u. f.) eben dieser falms sche Haven gewesen ist. Ein des kandes Kundiger, findet keine Wegend, die mit ben angeführten kleinsten Umstånden ber erwähnten Begebenheit so genau über= einstimmt, als eben biese. Man bemerke daben noch die schmale Einfahrt, und die baher möglich gewesene Versenkung; die versuchte und glücklich ausgeführte Uusfahrt auf der andern Seite; und endlich die erfolgte 216= reife nach Gothland mit einem gunstigen Sudwind.

In der danischen Beherrschungszeit sind nach dem Zeugniß der Geschichte auf Desel Staathalter und Gou-Eine alte Kirchenmatriful ben der verneurs gewesen. kergelschen Kirche von 1640, rennt einen dasigen Statt-oder Staathalter Andreas Bille, ju Damboe Erbgesessenen: und 2 Gouverneurs, Jürgen v. Sa= cken, und Baron v. Liewen, welche Prasidenten bes dasigen Oberlandgerichts, und des königlichen Konsistoriums gewesen sind, unter welchen die Kirchenrechnungen von 1596 an verisieirt wurden. Im Oberlandgericht fassen 4 landrathe; auch ist hier bas ehstlandische lands und Kitterrecht vormals gebraucht worden. Schweden nach langen Ariegen die Proving eingenommen hatten, blieb anfangs alles auf dem danischen Fuß. Darauf stand die Provinz unter dem ehstländischen Gouverne.

vernement, bis die Ritterschaft und bastand um einen eignen Landeshöfding Unsuchung thaten, und ihn erhielten. Der erste war Sisbladt ein gelehrter und feiner Mann; ihm folgte Deer Verneklau; der lezte war ber bem Lande sehr nachtheilige Manderburg, welcher ben ber lieflandischen Reduction die schlimmisten Runstgriffe in Bewegung sezte. Hierauf wurden das Oberlandgericht und das Burggericht abgeschaft; nur ein Manngericht blieb, von welchem alle contradictorische Rechtssachen an bas damalige dörptsche, nunmehrige rigische Hofgericht gin= In danischen und schwedischen Zeiten hat die Provinz sonst nie unter dem rigischen Generalgouvernement gestanden; nur unter ber ruffischen Beherrschung vom Jahr 1710 an, war hier ein Dekonomie-Kommissär, nemlich der landrath Peer Anton v. Guldenstuppe, bis Im Jahr 1742 ward ein eigner kandeshauptmann baselbst verordnet, ber wie ich hore Generalmajors Rang hatte. Der erste war ber Uffessor aus bem Jus stiskollegium v. Vieringhoff; ihm folgte der finlandische kaagman Tungelmann Ebler v. Ablerflug; bann der Senats-Sefretar v. Aroock; enblich der Senats: Sekretar v. Folckeren. Im Jahr 1764 kam bie Provinz wieder unter das rigische Generalgouvernement; da denn ein Statthalter verordnet ward. Doch werden noch die kaiserlichen Ukasen aus allen hohen Kollegien zu St. Petersburg, in ruffischer Sprache babin gesandt, weswegen baselbst'ein Translateur gehalten wird. Ranzelen bieß nun zwar anfangs eine staathalterische; boch bald darauf bekam sie auf hohen Befehl aus St. Petersburg, wieder ben Mamen einer Provinzial=Ranzelen.

Die Kron-Einkunfte aus der ganzen Provinz sind nicht beträchtlich; doch seit der daselbst nach einer neuen Methode gehaltenen lezten Nevision, in Ansehung der Landgüter merklich gestiegen. Ihren jesigen ganzen Be-

trag

- Compli

trag kann ich nicht genau bestimmen: bagegen will ich aus einer durch den vor kurzem verstorbenen Hrn. Landrath v. Sievers erhaltenen zuverlässigen Berechnung, anzeis gen wie hoch sie sich im Jahr 1750 belaufen haben. Mach der Revision von 1744 bestanden die Kron- Einfünfte von den publiken und privaten Gütern, aus 6288 Rubeln 462 Ropek an Geld; und bann noch an Korn aus 3669 Lofen 21 Rulmet Roggen, und eben so viel Gerste, welches Kom nach der Krontare überhaupt 5870 Rubel 663 Ropek ausmacht; daß folglich die ganze Einnahme 12159 Rubel 13\frac{1}{3} Ropek betrug. An. Zöllen waren in diesem Jahr zu Arensburg eingeflossen sog Thaler alb. 8 Gr. Licentzoll; und 110 Thal. alb. 35 Gr. Portorienzoll, bavon die Stadt die Balfte be-Alle übrige Ranzelen - Einkunfte bestanden in 120 Rubeln 85 Ropek. — Unter den Ausgaben dieses Jahrs stehen: 1965 Rub. 22 Kop. an die samtlichen oselschen Provinzial - Bedienten, an Gehalt, Ehreibematerialien u. b. g.; an bie bafigen Licent-Bebienten 531 Thal. alb. 40 Ur. Wage; an die ruffische Priesterschaft in Arensburg 125 Rubel Gage; an Hausmiethe für den Landeshauptmann, für die Kanzelen und die Contoirs 196 Rubel; u. a. m. (f. Mord. Miftellancen 4 St.)

Die Provinzialgerichte und Obrigkeiten wurden bereits im ersten Band kürzlich angeführt: zur Berichtigung füge ich hier noch etwas hinzu. Das LandrathsRollegium besteht aus 4 kandrathen, 1 kandmarschall,
und 1 Ritterschast Sekretär (im 1 B. S. 300 stehen
durch Versehen 3 kandrathe, und 1 Kitterschaft Hauptmann). — Das Ronsistorium besteht aus einem Direetor, welche Stelle aber nicht der Landrichter bekleidet,
sondern willkührlich besetzt wird, gemeiniglich trist die
Wahl einen Landrath; serner aus einem Präses welches
der Superintendent ist, den wie ich höre, die Ritter- und
Prie-

Priesterschaft erwählen ober wenigstens vorschlagen; dann aus 2 weltlichen Ussessoren, welche nicht immer die kandsgerichts=Ussessoren sind wie jezt der Fall ist; sondern auch andre aus der Ritterschaft werden dazu erwählt; endlich aus 2 Geistlichen Ussessoren oder Predigern; die Kanzeslei besorgt ein eigner Notär. — Die kaiserliche Oekonosmie, deren Chef der Staathalter ist, empfängt die Kronssesinkunste von den Landgütern, hat die Aussicht über die publiken Güter, nacht die ersoderlichen Repartitionen u. s. w.

# II. Die Insel Desel insonderheit.

Gemeiniglich heißt sie ehstn. Aurre saar b. i. Kranichs. Insel; die dasigen Inwohner nennen sie Sare ma d. i. Insel. Land. Ein dasiger Gelehrter meint der erste Mame könne auch der Kuren Insel ansfangs ausgedrückt haben: denn da die Kuren sonderlich die am Strand, nach dem Zeugniß der Geschichte mit den Deselanern östers gemeinschaftliche Sache machten, so mochten wohl die Liwen auf dem sesten Land den angeskommenen fragenden Deutschen geantwortet haben, Desel sein die Insel der Kuren Kure oder Kura saar worqus endlich ein Kure saar entstehen konnte. Der Lette nennt diese Insel Sahmu semme: ein scharssinniger Mann merkt daben an, daß vielleicht auch dieser Name eine allmählige Veränderung erlitten, und anfangs Sahina semme d. i. Siten-Land geheißen habe.

Die Länge der Insel rechnet man' nach einer sehr genauen Anzeige, vom kleinen Sund bis Arensburg, 8 schwedische oder to russische Meilen; und von da bis an die äusserste zerelsche Spike gegen Kurland zu, 6 schwedische oder 7½ russische; solglich überhaupt nach altem Ichwe-

15.00

# 362 Liefland; die Proving Desel;

schwedischen Maaß 14, nach dem neuen russischen 17\frac{2}{4}
Meilen. Die Breite wird verschiedentlich angegeben, bald soll sie 7 bald 9 oder 11 Meilen betragen; man rechnet theils russische theils schwedische Meilen, und überhaupt ist sie an sich sehr verschieden: von der ausserssien sie Spise des Guts Tayya mors im Rirchspiel Risterond, bis an die romasarsche Spise, die Stadt und das Schloß vorben, beträgt sie 8\frac{1}{2} schwedische, oder ur russische Meilen: an andern Orten 6 auch noch weniger Meilen; die kleinste Breite ist ben Salm, wo sie nur etwa 1\frac{1}{2} Werst ausmacht.

Die Luft ist erträglich und gesund. Der Boben hat in ben meisten Gegenden Sand, Grand und Leimen; daber ist er mager: boch giebt er ben hinlanglicher Dungung aus ben Wiehftallen ober aus ber Gee; und ben gehöriger Kultur, gutes Korn, sonderlich Waißen, Rogs gen und Gerste; ben gunstiger Witterung auch Haber und gute Erbsen; nur die gang fandigen Mecker geben felten gute Gerste, die krusigten gar keine, sobald ein durrer Sommer einfällt, ba benn alles im halm erstickt. Das Korn verführen die Guterbesiger theils nach Arens. burg; theils nach dem vesten lande, nemlich nach Reval und Pernau, sonderlich Waifen und Malz, wenn daselbst gute Preise sind. Doch reisen sie selten beswegen selbst dahin: ben Verkauf, und die Erhandlung ber erfoberlis chen Bedürfnisse, tragen sie ihren Rommissionaren auf. Wenn sie Waaren bringen lassen, so muffen sie wegen ber Ungleichheit des Zolls der in Arensburg höher ist als in Reval, ben bem licent in Arensburg noch etwas Boll bafür erlegen, (es ware bann baß einige Fuhren burchschleithen und den dasigen Visitatoren entwischen). Nach Riga reist der öselsche Abel noch seltner, wenn ihn nicht wichtige Prozesse dahin rusen: und dann geschicht es blos auf etliche Wochen. Mur um Unverwandte in Ehst = und Liefa

Liefland zu besuchen, stellt man kustreisen von Desel nach dem vesten kand an. Hieraus muß eine Unzeige im I. B. S. 303 berichtigt werden.

In mancher Gegend auffert sich schon ein Holzmangel, daher werden zur Schonung der publiken Walber, Busch= wachter gehalten. Zwar haben einige Kirchspiele als Mustel, Rarris, Jamma, gute Walbungen; anbre hingegen kein Holz, nicht einmal Strauch g. 23. Deude, wo man viel Brennholz von der Insel Dags Hieraus ist die Anzeige im 1 B. G. 303 den fanft. du berichtigen, woben ich noch anmerke, daß nicht wegen des Holzmangels, sondern aus einem andern Grund nur wenig Brandtewein auf Desel gebrannt wird, nemlich weil der dasige Adel keine Lieferungen an die Krone übernommen hat, welches hingegen in Lief-und Chstland baus fig geschicht; auch sieht bort keine Einquartierung welche den Brantewein verzehren konnte, von dem der öselsche Bauer fein übertriebener Liebhaber ift.

Die dasigen Steinbruche find schon und ergiebig. Ein Steinhauer aus St. Petersburg bat feit 1778 aus ben aufgefundenen groffen weichen Steinen viel anfebnliche, 4 bis 5 Ellen lange, Statuen für bas neue faifer. liche Zeughaus, auch kleinere Stücke und Tafelblatter verfertigt und nach St. Petersburg gefandt. Auch hat man an die basige kaiserl. Akademie allerlei Urten von schönen und seltenen Steinen von bort geschift. neuerlich baselbst gefundene Marmor ist blau = roth = und gelbabrig, doch nicht in groffen Stucken vorhanden; überdieß scheint er nicht völlig reif zu senn. Schwarze und schwarzgrauliche Tafelsteine finden sich bort; auch rothsprenklichte Schleifsteine in groffen Studen, welche. aber da ein jeder darnach begierig ist, von den Bauern zerbrochen werden. — Micht Bauern, sondern Kaufleute verschiffen behauene Steine, boch nur nach Riga.

Nach Gothland ist kein Handel mit Steinen (f. 1 B. S. 304); überhaupt zwischen Gothland und Desel nur wenig Handel: boch bringt man wohl Schleifsteine und kleine Mühlensteine, auch Schaafe, von Gothland nach Desel, aber bort braucht man von hier keine Steine. Da die Deselaner nur wenig Pandhung mit den Schwesten treiben; so versteht selten einer von ihnen die schwedisselse Sprache: denn mit den dagdenschen Schweden reden sie Ehstnisch (s. 1 B. S. 301.)

Die Oftsee giebt den Strandbauern durch ben Fischfang viel Mahrung. Die vortheilhaftesten Fische sind die Strömlinge, welche am baufigsten ben Jamma gefangen, dann von den Bauern verführt, und gegen Korn Rulloströmlinge fängt man bier vertauscht werden. nicht, sondern holt sie aus Reval und aus Rurland. Aber vielerlei andre Fische werden aus der Gee und beren Einwiefen gefangen. — Auch giebt es hier einige groffe stehende Seen: zu den gröffern gehören der koik. sche im Rirchspiel Peube, und der jerwemetsche im Rirchspiel Rergel. Die Barse im legtern schmeden wie Karpen: In allen bergleichen kanbseen fängt man Hech. te, Barfe, Bleier, Karausen, Sainen, Krebse u. b. g. - Groffe Strome findet man bier nicht, boch Bade die im Berbst und Fruhjahr sehr austreten, sonderlich wenn die Mundungen gegen die See noch mit Eis belegt und verstopft sind: im Sommer Baben sie wenig Wasser. Die Salme, ober ber Salm Bach, ift meist mit Sand verschlemmt, und fließt nur ben hohem Waffer von Suden nach Mordost von einer See zur andern; pormals soll sie wie vorher angezeigt wurde, schifbar gewesen senn: ihre lange beträgt etwa 3 Werst. Naswa hat immer Wasser, ist ziemlich fischreich, und jezt ansehnlicher als die Salme. Im Frühjahr steigen die Fische aus der See in alle bergleichen Bache und (Fra.

Graben, und werden dann häufig, wenigstens mit Rorben gefangen.

Die jesige wahre Volksmenge kan ich nicht bestimmen; inzwischen ist die Insel noch nicht völlig bevölkert. weil noch immer muste ober unbesetzte Haaken und alte leere Bauerstellen gefunden werben: boch pflanzen sich von Zeit zu Zeit neue Bauern an, die gewöhnlich 3 Freijahre genießen. Der Karafter ber ofelschen Bauern stimmt mit ihren Brudern den Ehsten auf dem vesten Land, vollig überein; nur leben jene reinlicher und ordente licher, sind keine groffen Saufer, und wer ja hierin ausschweift, ber gieht bas Bier bem Brantemein vor. gegen sind sie viel unbescheibener und troßiger als die auf bem vesten Land, vermuthlich weil bort feine Ginquartierung steht, und der Bauer ben Revisionen ungemein geschügt wird. In ber Musik und bem Tang haben bie öselschen mehr Geschmack als die auf dem vesten Land: man findet dort Bauern, welche ihr Lieblingsinstrument ben Dudelfack, artig genug blasen; auch haben sie zwenerlen Tange, einen den sie suur- ober korge tante b. i. groffen oder hohen Tanz, und einen andern, den sie pissute tants den fleinen Zang, nennen. — Won ihrer Rleibertracht merke ich an, bag ben weitem nicht alle Mannspersonen beutsche Rocke und streifige Ramisoler haben'; sondern nur die in und um Arensburg. Fast in jedem Rirchspiel ist die Rleidung etwas verschieben: doch sind überhaupt die Rocke nicht so lang als auf bem vesten tand, aber weit: die gewöhnlichen Kamisöler sind nur von Warman d. i. groben Bauertuch. Das weiblie che Geschlecht trägt auf ber ganzen Insel im Sommer Bute; im Winter eine Urt von Mugen Die anfangs et= was auffallend scheinen, aber in ber That gut fleiben: fie find völlig nach dem Geficht zugeschnitten, haben binten und vorn eine Erhöhung von 4 bis 5 Zoll, die bebramt

bramt ist, und einer Krone abnlich sieht. Sowohl bie Bute als die Mugen find Weibern und Dirnen gemein, nur die Saube unterscheibet jene von biefen. Die Dir= nen gehen mit fliegenden langen Haaren; boch machen Die in Sworben eine Ausnahme, als welche ihre Haare um ben Ropf fled)ten. - Ihre Baufer sind bequemer und mehr nach ber Gesundheit eingerichtet, als bie in Ehstland; sie haben Fenster; einige fangen an sich Winterwohnungen ohne Rauchstuben zu bauen, indem sie ein Steinernes Gewolbe errichten aus welchem sie ihren Flie-In den Stuben findet man dann auch fen=Ofen beigen. bolgerne Dielen. Ginige reichere brennen feinen Pergel (b. i. gespaltenes bunnes Birken = ober Tannenholz, als das gewöhnliche Licht ber hiesigen Bauern,) sondern Zalglicht; und bie reichen Stranbbauern haben eiferne Sampen mit Geehundsthran: boch ift bieß noch felten; der groffe Saufe lebt armer.

Für Ehsten und letten werden zwar jährlich in ihrer eignen Sprache Ralender gedruckt, und wohlfeil verkauft: aber die ofelschen Bauern machen ihren Ralender felbft, wozu sie ba sie nicht schreiben konnen, gewisse Zeichen er= wählt haben, die sie ohn alle Kunst auf 7 kleine durch eine Schnur zusammengebundene Bretter, ober eigent. lich auf 13 Geiten, malen. Auf jeder Geite ift ein aus 28 Tagen bestehender Monat. Mus diesem Ralender mis sen sie gleich jeden Wochentag, jedes stehende Fest, jeden ihnen merkwürdigen und burch einen aberglaubischen Bebrauch ausgezeichneten Zag; benn jeder hat fein eignes Beichen. Alle Jahr fangen fie um einen Tag fpater an zu rechnen; ben bem Gebrauch des Kalenders folgen sie ben Bebräern und andern morgenländischen Bolkern bie ihr Buch von hinten anfangen, und von der Rechten zur Linken lefen. Bon diesem Ralender liefere ich eine erhaltene getreue Abschrift, die manchen nicht unangenehm fenn wird:

wird; zumal da es scheint, als sen er schon von uralten Zeiten ber ben Defelanern im Gebrauch gemesen, aber da sie Christen wurden, durch katholische Festtage vermehrt worden. Wer dieses kleine Alterthum, oder bies fen sonderbaren Ralender, für gar zu unbedeutend und unintereffant halt, der überschlage die mit beffen Erklarung angefüllten folgenden Seiten. Jedes über ben Lagen flebende Zeichen bat feine Bedeutung; einige zeige ich hier an, so weit mein Führer reicht: über etliche erflarte sich der um Rath befragte ofelsche Bauer (ein Ralendermacher) nicht, es sen nun, daß er sie nicht verstand, ober welches wahrscheinlicher ist, daß er seiner Brüder abergläubische Gebräuche aus Vorsicht nicht verrathen wolte. Die kurzen Erklarungen liefere ich hier theils in ben ehstnischen, theils in beutschen Musbrucken: ben eis nigen fant ich Dunkelheit und Zweisel, wagte aber nicht mich von meinem Führer zu entfernen: ein paar abergläubische Gebräuche füge ich ben aus des Pastors Thor Zelle Unweisung zur ehstnischen Sprache S. 301 u. f. Folgende Buchstaben habe ich zu bem ofelschen Bauerkalender gesezt:

- a. Conntag
- b. Montag
- c. Dienstag
- d. Mittwoch
- e. Donnerstag
- f. Frentag
- g. Connabend
- h. Fest, oder ein merkwürdiger, ober ein abergläus bischer Tag
- i. Menjahrstag
- k. Drenkonigstag
- 1. Laaso paaw (die Bedeutung ist mir unbekannt)
- m. Korjusse paaw, bann fangt ber bunte Specht an zu schreien

n. Ton=

n. Tonnise paar b. i. Antonius den 17 Januar. Das bengefügte Zeichen soll einen Schweinskopf bedeuten als welchen sie an diesem Lag essen.

o. Zenr. pååw.

p. Pawli paaw, Pauli Bekehrung, ber halbe Winter.

q. Runla Maria, Marien Reinigung

r. Het.

s. Tort. (soll vielleicht Dorothea senn)

t. Luwallo paaw, an welchem alle ruhen mussen.

u. Neitse paaw

v. Petri ellis; dann fangen die Quellen an zu rauchen, und die Steine in der See zu frieren.

w. Matsi oder Maddisi pkaw, Matthias den 24 Febr. Dann beobachtet der Ehste die Witzterung, um die Dauer des Winters daraus zu vermuthen. Viele nehmen kein Sieb in die Hand, damit in dem Jahr kein Ungezieser komme; auch nähen sie nicht, um ihr Vieh gegen Schlangendiß und Schaden sicher zu stellen.

— An diesem Tag sollen sich alle Würmer in der Erde umkehren.

x. Talli harri, da geht im Frühjahr der Schnee

ab, die Wegstellen allein sind bedeckt.

y. Pendise påaw, Benedict ben 21 Marg.

2. Paasto Maria, Mar. Verkündigung den 25. März; dann trinkt der Ehste auf dem vesten Land, vor Sonnenaufgang Brantewein, um das ganze Jahr 19th, frisch, und vor Mückenstich sicher zu senn.

aa. Umbrus pååw

bb. Nun fängt der Hecht ingleichen der Sain an zu steigen.

cc. Das Feld fängt an zu grünen.

dd. Jur:

d d. Juri paaw, Georgius ben 23 Upril. Der Ehste haut kein Holz, damit Unthiere ihm keinen Schaden zufügen

ee. Vir. (die Bedeutung weis ich nicht)

f f. Philippi Jacobi

gg. Rreuß Erfindung

hh. Eric; da kommen die Roggen-Aehren hervor.

ii. Urbanus

kk. Vitus den 15 Jun.

11. Fronleichnam

mm. Fasttag vor Johannis

nn. Johannis; in der Nacht brennen sie Feuer, und nehmen das Wieh in Ucht wegen der Heren,

oo. Fasttag

pp. Peter Paul

99. Zeina Maria, Mar. Heimsuchung ben 2 Jul.

rr. Rarruse paaw, Margarethe den 13 Jul. Viele arbeiten nicht, damit der Bar (ehstin. Karro) ihnen keinen Schaden thun möge.

ss. Maddelisse paaw; bis hieher sollen die Bie-

nen schwärmen.

tt. Fosttag

uu, Jacobi ben 25 Jul.

vv. Oli påaw; da wird ein Schaf als ein Opfer geschlachtet.

ww. Lauritse paaw, saurentius den 10 Aug. bann machen sie erst am Abend Feuer auf, um Feuerschaben abzuwenden.

xx. Külli Maria, Mar. Himmelfahrt den 15

Hug.

yy. Pertmisse = oder Pertli pååw, Bartholo-

22. Johannis Enthauptung

a a a. Diesoke Maria, Maria Geburt ben 8 Sept.

bbb. Rreuß = Erhöhung

Top. Wache. III. 25. 21 a ccc. Mat=

# 370 Liefland; die Provinz Oesel;

ccc. Matthai Evangelium

ddd. Michaelis

eee. Roletemisse påaw; das Feld jangt an bleich zu werden.

fff. Martini

ggg. Lisabi pååw, Elisabeth

hhh. Lemeti Maria, Mar. Opfer.

iii. Lemeti paaw, Clemens

kkk. Raddri, Katharine den 25 Nov.

111. Unbreas

mmm. Barbara ben 4 Dec.

nnn. Niggola pååw, Nicolaus

8 Dec.

PPP. Lucse = oder Lusse paam, Lucia

999. Johanna

rrr. Fasten

ss. Thomas den 21 Dec. da die Bauern ihre Haus ser zum Fest reinigen

ttt, Wennachten.

# III. Die Schiffahrt ben Desel.

sie hier folgenden Nachrichten gehen nicht blos Schifser an: vermuthlich werden sie jedem angenehm seyn, der Liestand überhaupt, und insbesondre Desel und unste Gewässer, genau kennen zu lernen wünscht. Sie sind zuverlässig, da sie von Männern herrühren, welche die Gegend genau kennen. Größtentheils hat sie mir der Kr. Pastor Saken zu Jamma mitgetheilt, welcher zu Zerel wovon hier hauptsächlich die Nede ist, eine Filialkirche hat, die ihm Gelegenheit gab von allem genaue Kenntzniß zu erlangen. — Was schon im ersten Band davon

vorkommt, foll hier nicht wiederholt, sondern erganze werden.

Die Mundung des rigischen Meerbusens zwischen Desel und Kurland, ober eigentlich zwischen den Baaken auf der furischen Rufte, und der zerelschen Baate auf der öselschen kandspise Sworbe, ist an sich nicht so gefährlich als einige glauben, und burch Verleitung aus Diesem Vorurtheil im 1 B. S. 309 gesagt wurde. Ihre Breite beträgt 7 Meilen. Zwar ist auf jeder Seite ein groffer Sandref; aber der zerelsche geht südwestwarts, und der kurische nordwestwarts, in die Gee hinein: mithin ift das Fahrmaffer oder die Ginfahrt breit genug; nur Mebel, reiffende Sturme, und ber Schiffer Unerfahrenheit, bringen Ungluck. Hinter diefer Mundungift gleichsam eine groffe Rhebe zwischen Rurland und Defel; sie erstreckt sich, so weit die Schiffer sich berselben zu ihrer Si= cherheit bedienen, auf ber ofelschen Seite von ber Sandbank himunter bis zum karvischen Dorf. Sie faßt viel taufend Schiffe; wie man auch im Berbst, und Frühjahr zuweilen 100 bis 200 Schiffe daselbst antrift. Ungeachtet ihrer Große ift fie ficher, fo gar ben beftigen Sturmen: nur felten geben Unter verloren, selten werden Schiffe auf den Strand gesezt. Sie hat weder Untiefen noch blinbe Klippen: sondern überall einen schönen mit Sand und Leimen vermischten Unkergrund, und 12 bis 24 Faben Mur unter bem kawischen Dorf lauft ein ? Werst langer blinder Steinref ehstn. Rawi suur rabbo, oder Rawi nos genannt, vom Lande sudostwarts in die Gee binein, ber Schiffern um fo mehr Wefahr bringt, ba er noch in feinen ihnen befannten Geefarten aufgenommen ift. Schon manches Schif ift barauf zer= scheitert. Der zevelschen Rirche gerade gegen über, ift Schiffern ber bekannteste, am meisten gedeckte und sicherste Unkergrund. Von dieser zerelschen Kirche ehstn. Sere kirrik, die nach Anzeige alter Kirchen-Madrichten, vor langer Zeit ein nach Riga handelnder Kaufmann vermoge eines in groffer lebensgefahr gethanen Gelübbes, von Stein hat erbauen laffen, stehen nur noch bie Mauern, als ein ben Schiffern bekanntes und wohlthatiges Seezeichen. Der Besißer des Guts hat hofnung gegeben, bie Rirche völlig wieber herstellen zu laffen, weil hier ein Filial von Jamma ist.

Bum But Zerel gehört ein schöner haven, ber noch nicht gang bekannt ift, aber ben Schiffen wenn sie nach Riga segeln, oft vortheilhaft senn konte. Er hat eine gute lage, ist geräumig, völlig sicher, und tief: 60 bis go Schiffe haben barin Raum; von allen Seiten ift er burch bas veste Land und durch umber liegende Sandreffe gedeckt; bat 3 gute gar nicht gefährliche Ginfahrten, die erste Characts unter der Baake 10 bis 11 Fuß tief, die zwote westmarts 13 bis 15 Fuß tief, die britte subwestwarts langs bem groffen Ref hinunter 12 Jug tief. Der Schooß des Havens hat eine Tiefe von 18 bis 20 Fuß, ist durchgangig fahrbar ohne Banke und Klippen. Der Besiger hat gesucht und Unstalt getroffen biesen Saven befannter zu machen.

Die ausserste Spise der Erdzunge hat die Krone Schweden durch einen Tausch an sich gebracht, und auf derselben eine Baake errichten lassen. Sie wurde vor etlichen Jahren ganz neu, 11 Faden hoch und 7 Faben im Quadrat von Stein aufgeführt. Es wird baben ein von der hohen Krone besoldeter Inspector gehalten, der für die Feuerung vom ersten August bis zum ersten Januar Sorge tragen muß. Jährlich sind bazu 130 bis 140 groffe doppelte Faden Holz, die für Krons-Rechnung -von Privatpersonen angekauft werden, erfoderlich. Von dieser Erdzunge geht ber größtentheils mit Wasser bedeckte Sondref in gerader Richtung sübwestwarts 3 Meilen

Meilen lang in die See hinein, den alle Schiffe die in den rigischen Meerbusen sahren wollen, umsegeln. Klei= nere Schiffe könnten leicht diesen Umweg vermeiden, wenn sie durch die westliche Einfahrt in den zerelschen Haven, und durch die Süder-Einfahrt wieder hinaus see geln würden.

Auf der Westseite dieser Landspige liegt bas Gut Raunispah, und in dessen Granze ein ungemein hoher mit Zannenbaumen besezter Berg, ber mit bem Blauberge in Kurland viel Uehnliches hat. Er bringt manche Schiffe in Jrrthum und Gefahr: wenn sie in ben rigi= schen Meerbusen hinein segeln wollen, sich aber von ihe rer Fahrt verirren und die Landspike westwarts hinauf - und sobald sie den Berg zu Gesicht bekommen, gegen denselben an segeln; oder wenn sie in ihrer Fahrt nach Reval, Narva und St. Petersburg zu tief westlich gegen das Land hinunter kommen, ben Berg sehen, und in dem Wahn stehen als ob sie auf der rigischen Seite Dieß mag vor etwa 100 Jahren ein rigisches Handlungs, Contoir in Umsterdam veranlaßt haben, bem damaligen Besißer des Guts nemlich dem Gouverneur der Insel v. Sacken, für die Fällung der Baume auf und um diesen Berg, 12000 Albertsthaler anbieren zu tafsen; welches er aber abschlug, vermuthlich weil alsbann der Sand seinen Zug genommen und die Hofsfelber überschwemmet batte.

Der Hr. Subrector Broze in Riga, melbet mir aus eines erfahrnen Seemanns Munde, daß mancher nach Niga segelnder Schiffer sich noch auf eine andre Urt ben Desel irren und auf den Strand gerathen könne. Windau gegen über sieht er den dasigen weissen. Thurm, und weis nun daß er sich linker Hand um Kurland herum gegen Niga wenden muß. Beobachtet er diesen Aa 3 Thurm nicht, und segelt etwas weiter, so erblickt er die zerelsche Baake, die er aus Versehen leicht für den windauschen Thurm halten kan; da er dann wenn er sich nun linker Hand schlägt, weil die dselsche Küste hier kast eine ähnliche Nichtung mit der kurischen hat, leicht auf Oesel zu steuern und so stranden kan. Dieß wieder= suhr einem Schiffer 1777 auf der nordwestlichen Seite von Oesel. Einen solchen Zufall zu vermeiden, soll der beste Rath senn, daß der Schiffer auf die Tiese des Wassers merkt: ist sie groß, so gebe sie einen Beweis, daß das Schif auf einer falschen Fahrt ist, weil um Kurland herum gegen den rigischen Meerbusen die See seichter sen.

Noch merke ich zufolge einer erhaltenen Nachricht an, daß der grosse Sund (1 B. S. 311) zwischen Werder und Ruiwast 8 Werst, und der kleine Sund zwischen Wachtna und Orrisar 4 Werst breit ist.

— Die ebendas. S. 310 benannten kandspissen zwischen Desel und Dagden, liegen im Kirchspiel Karris. Pamerorr oder wie es eigentlich soll geschrieben werden Pammerorth, hat seinen Namen nicht von einem Gut Panama, denn ein solches giebt es auf Desel nicht. Die zwote kandspisse heißt eigentlich Seckerorth, nicht Wascherort. Das Pawast wo die kandspisse Pausterort gegen Mohn liegt, ist jezt kein Hos, sondern ein Dorf.

## IV. Die Kirchspiele.

sie Kirchen in der ganzen Provinz wurden durch ein königl. Rescript vom 16 Aug. 1693 für regal erklärt, nachdem keiner von den privaten Besihern sich des Kirchenpatronats weiter annehmen wolte. Seit der Zeit sind alle Pastorate publik, daher in dieser Provinz die Anzeige des Kirchenpatrons eines jeden Kirchspiels, füglich

füglich wegbleibt. Zur Besetzung eines erfebigeen Pas storats haben bisher die Eingepfarrten, boch mit Zuziebung der Bauergemeine, deren Weltesten und Vormun= der man um ihre Stimmen befragte, 2 Subjekte vorgeschlagen, deren einem von der Krone die Vocation era theilt wurde. Künftig werden die im Jahr 1780 vom kaiserl. Generalgouvernement gegebenen Verordnungen ben der Predigerwahl auch auf Desel zur Vorschrift dies nen. — Ulle Kirchen sind gut gebaut, besser als die meis sten ehstländischen. Auch die Pastoratsgebäude sind in gutem Stand, boch bie meisten nur von Holz, 2 von Fast jedes Pastorat hat seinen Witwen-Haaken, und wo er noch fehlt, soll er auf hohen Befehl jeder Kirche zugelege werben. — Das basige Ministerium hat seit etlichen Jahren auch eine Predigerwitwen Raffe errichtet, ber ben ihrer guten Einrichtung nichts als milde Bentrage fehlen.

Weber die alte schwedische Haakenzaht, noch die von den vorhergehenden Revisionen werde ich hier anführen. theils weil sie mir nicht genau bekannt sind, theils weil man boch daraus den Zuwachs oder die Abnahme der Guter nicht treffend bestimmen konnte, indem die Revisionsmethode oder die Haakenberechnung hier zuweilen ist geandert worden. Wie ich hore, hat man im Jahr 1696 auf jeden Haaken 24 Zonnen kandes gerechnet; hingegen ben der zulezt gehaltenen Revision nur 18 Tonnen, wovon man i 12 B. S. 206 nähere Nachricht findet. Ich werde die Haakenliste oder kandrolle welche im 2 B. Machter. S. 14 u. f. steht, hier vollständig und mit den gehörigen Unmerkungen liefern. Gie ist nach ber Revision vom Jahr 1767 gemacht, und aus der lezten Hauptrechnung für d. J. 1777 genommen. Inzwischen steigt die Haakenzahl noch jährlich. Mancher Prediger bekümmert sich nicht um die Haakenzahl, er nimmt die

alte schwedische an, oder diejenige, so ihm der Gutsherr fagt: baber konnen sich leicht Abweichungen auf= und bin und wieder sind Zweifel entstanden: Daher habe ich mich vorzüglich an die angeführte kandrolle gehalten. Die Mamen der Guter liefere ich so wie man sie auf Desel schreibt, und weiche barin wo es no. thig ist von der geschriebenen Landrolle ab. Won den Rechten und ber Natur ber Guter kan ich gar nichts anführen.

### 1. Peude Kirchspiel.

So wird es eigentlich geschrieben; Pelbe ober Peit sind unrichtige Schreibarten; ehftn. Deude kibbelkond oder kirrik; besteht ungefahr aus 126 publiken, 74% privaten, und 23 Pastorats, Haaken. Die Landrolle zählt hier mehrere, weil sie Die Guter gang anführt, obgleich einige Saaken anderweitig eingepfarrt find.

| Namen ber E | üter       | , ,        | Besitzer |                                       | Saafen          |
|-------------|------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| Pastorat    |            | Hr. Pastor |          | Zeinr.                                | 2 3/4           |
| Masict .    |            | publ.      |          |                                       | 47 3            |
| Meuenhof    | <b>3</b> . | publ.      | -        |                                       | 341             |
| Holmhof : 1 |            | publ.      | -        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 177             |
| Laimjall    | 3          | publ.      | -        |                                       | 183             |
| Restfer :   |            | publ       | -        |                                       | 91              |
| Koifust .   | ,          | publ.      | · Name   |                                       | $13\frac{1}{2}$ |
| Rappra .    |            | publ.      |          | 1                                     | $6\frac{1}{4}$  |
| Quetita .   | u          | publ.      |          | 1 1                                   | 121             |
| Thomell     | •          | Br. Brig   | abier 2  | Bar. C.                               | 207             |
| Roict .     |            | v. Sta     | cfelber  | tt.                                   | 8 1 1 2         |
| Saltact '   | a          | Br. Landi  |          |                                       | $6\frac{3}{8}$  |
| Menno       |            | Don 3      |          |                                       |                 |
|             |            | 56 S       |          |                                       | Namen           |

| . Namen ber Gater. | Vesitzer.                          | Haaken          |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Peude .            | Br. Capit. G. v. Aderkas.          | 10 5            |
| Ruckemois =        | Br. Lieutenant v. Vie-             | $6\frac{1}{4}$  |
| Hautüll =          | tinghoff.                          | $7\frac{7}{16}$ |
| Müllershof =       | Br. Assessor v. Berg.              | 1148            |
| Orrifar •          | Hr. Lieutenants Bühnkens<br>Erben. | 343             |

- 1. Daß das ganze Kirchspiel einen Holzmangel, nicht einmal Strauch habe, wurde schon vorher angezeigt. Die privaten Güter sind ganz; von den meisten publiken aber nur die Hose nebst einem Theil ihrer Haaken, hier eingepfarrt.
- 2. Masickehstn. Masimois, hat in diesem Kirchspiel nur 15 Haaken, die übrigen gehoren zu andern Ries In dieses Guts Granzen sind noch die Ueberreste von bem zerstörten Schloß Sonneburg vorhanden, von welchem und dessen Saven im 1 B. S. 310 eine Machricht steht; hier füge ich noch etwas ben. Db wirklich in ben alten Schloßgewölbern Salpeterfristallen gefunden werden, ift zweifelhaft; ein genauer Beobachter fand im Herbst 1777 bort keine. Er froch durch einen schmalen 5 bis 6 Faben langen Gang, ber mit Quabersteinen eingefaßt ist, unter viel Beschwerde hinein, und fant zu seinem Vergnügen prachtig gewolbte und mit mehrern Pfeilern gezierte Zimmer, die alle unversehrt, boch an einigen Orten theils mit Schutt angefüllt, theils vermuthlich durch begierige Schafgraber, an Wanden und Dielen burchwühlt waren. Eins bavon schien eine Unter den Zimmern sind ver-Rirche gewesen zu fenn. muthlich Reller, wenigstens schien ber Jugboben hohl ju Wielleicht findet man den im ersten Band erwähnten Salpeter in den Rellern. Das nahe ben dem Schloß liegende Gut heißt nicht Serem sondern Orri-21 9 5

far. — Der sonneburgsche Haven wurde im ersten Band aus bem Bericht eines glaubwirdigen Mannes beschrieben, der vor mehrern Jahren ihn in Augenschein Mehrere in der dasigen Gegend wohgenommen hatte. nende Männer versichern, er könne zwar vormals mit Quadersteinen gefaßt, mit eisernen Ringen, versehen und für etliche groffe Schiffe bequem gewesen senn: aber jest fen überhaupt von feiner Beschaffenheit und Groffe we= nig zu erkennen; die Ringe am allerwenigsten, als welche in einer so langen Zeit weber bem verzehrenden Rost hatten widerstehen, noch der Habsucht der dasigen nach Eisen sehr begierigen Bauern entgehen konnen. leicht war er von jeher klein und nur eine Anfurt für Lustschiffe: wenigstens soll seine jegige Beschaffenheit taum mehr vermuthen lassen. Doch was kan nicht die Zeit vermuften!

3. Neuenhof ehstn. Ue mois; davon gehören hie-

her nur 325 haafen.

4. Zolmhofehstn. Sare mois; hier lag vormals ein Nonnenkloster, nicht 5 sondern 7 Meilen von Arens-burg, welches ich wegen der Anzeige im 1 B. S. 3.11 anmerke. — Das Gut ist auf 12 Jahk ohne Arende vergeben.

5. Laimjall; Reskfer (nicht Keskfehr wie in ber Landrolle steht;) und Roikust: heißen im ehstnischen

eben so, und sind hier ganz eingepfarrt.

6. Rachtla ehstn. eben so; davon gehören 2 Hacsken zum Kirchspiel Wolde.

7. Rappra ehstn. eben so, hat jezt keine Hofskelder als welche mit Vauern besezt sind. Vermuthlich besteht es deswegen jezt aus  $10\frac{3}{4}$  Haaken, denn in der geschries benen Landrolle stehen deren nur  $6\frac{1}{4}$ .

8. Thomel ehstn. Tumalla mois, hat 4 Haas ken ben bem folgenden Kirchspiel.

9. Roick;

9. Koick; Kuckemois; und Zanküll: sämtlich ehstn. eben so. — Saltack ehstn. Reino mois. Tenno ist jezt eine Hostage und hat keine Haakenzahl. — Peude ehstn. Otti mois. — Müllershof ehstn. Kingli mois. — Orrisar oder Orrisaar ehstn. Orrisare mois hat noch keinen bestimmten Erbbesisser, sondern liegt jezt im Prozes indem die Zühnkens Ersben ein Näherrecht daran suchen.

#### 2. St. Johannis Kirchspiel.

Besteht nach der Ungabe des dasigen Predigers eisgentlich ungefähr aus 57, aber nach der Landrolle nur aus 16 privaten, und 8½ Pastorats oder vielmehr Hofpitals Haaken, nemlich:

| Mamen ber Guter     |   | Besitzer                                         | Haafen                        |
|---------------------|---|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pastorat            |   | Hr. Pastor Tob. Christ.<br>Seibicke.             | 81                            |
| Nannakull           |   | Hr. Landrath von Gülden-<br>stubbe.              | 412                           |
| Lalia               | , | Hens Erben.                                      | 27/8                          |
| Karribahl           |   | Hr. Landrath v. Aberkas.                         | 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| Niethof<br>Zaggafer | 3 | Hr. v. Zuhrmeister.<br>Hr. Obristlieutenant Mat- | 34                            |
|                     |   | fon.                                             |                               |

1. Rannakull, Talick, und Rarridahl, heise sen im ehstnischen eben so. Ben dem zwenten hat es in Ausehung des Besißers eben die Bewandniß wie mit Orrisar im vorhergehenden Kirchspiel. — Das dritte soll jezt  $3\frac{1}{2}$  Haaken betragen.

2. Miet-

- 2. Niethof ehstn. Welja mois: davon sind nur  $\mathbf{1}\frac{1}{2}$  Haaken hier, die übrigen Vauern anderweitig, z. V.  $\frac{1}{4}$  zu Rarris eingepfarrt.
- 3. Taggafer ehstn. Taggawerre mois, ist nur mit 1 Haaken hier eingepfarrt.
- 4. Noch gehören von zwenen im vorhergehenden Kirchspiel liegenden Gütern, hieher einige Dörfer, nemlich von Masick 34, und von Thomel 4 Haaken.
- 5. Das Pastorat ist eigentlich ein Hospitalgut von 101 haaken, doch liegen jest 21 bavon wuft. Es ist blos für diejenigen Rranken bestimmt, die mit Scorbut und der venerischen Krankbeit behaftet sind. digers Pflicht ist, bieselben von des Guts Einfunften zu unterhalten. Ben ber 1769 gehaltenen Rirdenvisitation, fagten die basigen altesten Bauern auf Befragen aus, daß das Hospitalgut wie sie gehört hatten, zuerst das But Piddul gewesen sen, man habe es aber unter ber schwedischen Regierung hieher verlegt. Unfangs hatte jeber Kranker & Lofe Korn (vermuthlich ofelfch Maag), eine Ruh, einen Grapen (eifernen Topf), und feinen Sarg mitgebracht; welches alles an ben Prediger sen abgegeben worden, der sie dafür bis an ihren Tod unterhalten batte, und ihr Erbe gewesen mare. Mohn = Großhof (auf der Jusel Mohn) sen jährlich im Berbst ein geschlachtetes Rind ohne Haut, und im Fruhjahr 3000 Bleier zum Unterhalt ber Urmen an den Prediger abgegeben; und aus dem sonneburgschen Rreis bis an ben Grangbach, hatten fie von allen Fischereien mit Waben (groffen Degen) einen Theil wie ihn Die Bauern erhalten, befommen. - Wenn feine Rranken hier vorhanden sind, so muß ber Prediger 15 lofe Roggen revalsches Maaß, und eben so viel Gerste, jahr= lich in die kaiserliche Renteren zahlen. Seit 50 Jah.

Mamen

ren sind keine Kranken baselbst gewesen: dieser Umstand siel dem vorigen Pastor im Jahr 1771 sehr zur kast. Er hatte die dahin nichts gezahlt, und war bennahe 40 Jahr im Umt gewesen: nun wurde das ganze Quantum mit einemmal gesodert, welches ben den damaligen hohen Kornpreisen bennahe 1000 Rubel betrug.

### 3. Karris Kirchspiel.

Ehstn. Rarja kithelkond, besteht nach einem von dort erhaltenen Aufsat überhaupt ungefähr aus 159, aber nach der Landrolle aus 62 publiken, eben so viel privaten, 5½ Pastorats= (und 1 Gnaden=) Haaken.

| Mamen der Guter |                                       | Besitzer                             | Baafen                                                         |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pastorat        | , .                                   | Hr. Pastor Friedr. Wilk, Willmann.   | 5 1                                                            |
| Gnaden = S      | dafen                                 |                                      | · 1 /                                                          |
| Karris          |                                       | publ. —                              | 25 1                                                           |
| Laisberg mi     | t Peßel                               | publ.                                | 181                                                            |
| Hohenberg       |                                       | publ. —                              | 67                                                             |
| Leppist .       | 9                                     | publ. —                              | 41                                                             |
| Persama         |                                       | publ. —                              | 43                                                             |
| Joist           |                                       | publ                                 | 41                                                             |
| Parrasmes       | •                                     | Hr. lanbrath O.Z. v. Li<br>lienfeld. | 1613                                                           |
| Ropacta         | ,                                     | hr. Brigadier Bar. Car               | 65                                                             |
| Metsfull        |                                       | Frau Fanrichen v. Reh                | 616                                                            |
| Nurms           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ren.                                 |                                                                |
| Laugo           | •                                     | Hr. Fanrich C. A. v. Reh             | $\begin{array}{c c} 2\frac{1}{12} \\ 4\frac{5}{6} \end{array}$ |
| Feckerorth      | und Pa                                | Fr. Lieutenantin von Sta             | =                                                              |
| wast            | •                                     | ckelberg.                            | 529                                                            |
| •               |                                       |                                      | 03                                                             |

| Mamen ber Gate | er Besitzer                      | Baaken                                              |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                | tta=   Hr. Landrath und Ma= [    |                                                     |
| full sollicf = | ftubbe.                          | $6\frac{1}{1}\frac{1}{2}$ $1\frac{3}{4}\frac{1}{9}$ |
| Lulupah .      | Her. C. G. v.Zuhrmei             | 424                                                 |
| Arromois .     | Hr. Ebbe Ludwig, von<br>Toll.    | 3 8                                                 |
| Theek und Rat  | tjal Hr. Major G. v. Ader        | / 417                                               |
| Pamberg =      | Rirchspiel Wolde ange- schlagen. |                                                     |

- 1. In biefer Gegend findet man gute Walbungen. Die angeführten Guter sind hier ganz eingepfarrt, und heißen im ehstnischen eben so wie im deutschen, nur mathen folgende eine Ausnahme: Zeckerorth ehstn. Triki mois; Sohenberg ehstn. Metja mois; Laisberg ehstn. Laisi mois.
- 2. Moch gehören viel Dörfer und Gesinder von anberweitig eingepfarrten Hofen, hieher, nemlich 1) aus dem Kirchspiel Wolde a) von Alt-Lowel 61 haaken; b) von Coln 11 besegter, und 1 unbesegter; c) von Jose 21; d) von Roggul 31; e) von Repsenhof 3½; f) von Maemois wegen Pamberg 2; g) von Arrust 1 5 haaken. 2) Aus dem Kirchspiel Carmel a) von Carmel 1; b) von Ladjall 3; c) von Pyla 31 3) Uus dem Kirchspiel Johannis von Miet-Haafen. hof & Haaken.
- 3. Jezt hat dieß Kirchspiel kein Filial; lange vor ber Pest soll eine unter bem But Metskull gewesen, aber auf obrigkeitlichen Befehl abgeschaft worden senn, weil die Bauern wegen der Fischerei allerlei aberglaubi=

the

sche Gebräuche baselbst getrieben, z. B. den Glocken geopfert haben u. d. g.

4. Das Pastorat beträgt eigentlich 7 Haaken, aber es ist nicht alles besett; jest gehören dazu 20 Bauergesinder.

#### 4. Wolde Kirchspiel.

Vormals hieß diese Gegend Walde oder Walsdeck, Wilsdeck, Waldele (Arndt lieft. Chron. 1 Th.
E. 213 und 219); nachher bekanisie den Namen Wolde, ehstn. Waljalt oder Waljala kihhelkond vermuthlich von der vormaligen heidnischen Stadt, oder eigentlicher dem Schloß oder Steinwall Walde, von welchem man noch jest 1 Werst von der Kirche gegen Süden
anschnliche Ueberreste sindet. Es war eines der vestesten
Echlösser auf der Insel. In alten Zeiten bestand das
Kirchspiel aus 200 Haaken, und ward dem rigischen
Wischof zu Theil (Arndt ebend. S. 219); nach der
schwedischen kandrolle von 1690 aus 179\frac{3}{8}; jest nach der
Revision vom Jahr 1768 aus 79\frac{1}{2} besesten und 2\frac{3}{8} wisten publiken, 47\frac{2}{3} besesten und 4\frac{5}{6} wüsten privaten, 3\frac{1}{4}
besesten und \frac{1}{8} wüsten Pastorats - Haaken.

| Namen ber Guter | 1.    | Bef              | iper     |        | Haafen              |
|-----------------|-------|------------------|----------|--------|---------------------|
| Pastorat .      | Ŋr.   | Pastor<br>hmidt. | Joh.     | Seinr. | 34                  |
| Meu = lowel .   | publ. |                  | -        | ,      | 35%                 |
| Alt Lowel .     | publ. |                  |          | , ,    | 113                 |
| Rôfershof .     | publ. |                  | -        |        | 91                  |
| Repfenhof .= .  | publ. | -                | -        | `      | 10                  |
| Roggul u. Woisa | publ. |                  | -        |        | 133                 |
| Lilby           | publ. |                  | provide. | •      | $I\frac{\Gamma}{2}$ |
| Sactull .       | publ. |                  | -        | ,      | 5 3/4               |
|                 |       |                  |          |        | Waman.              |

# 384 Liefland; die Provinz Desel;

| Mamen ber Guter   | Besitzer                                     | Haafen          |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Hasia :           | hr. Lieutenant G. W. Pile<br>lar v. Pilchau. | 911             |
| Wefsholm •        | Hr. L. W. v. Poll.                           | 8 1 2           |
| Joggis .          | Kr. Major C. v. Molcken.                     | 378             |
| Cabbil (          |                                              | 548             |
| Sakste Undr. Jaak | Fr. Lieutenantin v. Lode.                    |                 |
| Land " =          | Sa NEC.                                      | 48              |
| Colln             | Hr. Assessor von Web-                        | 78              |
| -Racht            | marn.                                        | 348             |
| Alt: Jürs         | Fr. Udjunktin v. Vieting-                    | 276             |
| Neu:Jürs =        | Hr. Fanrich v. Vieting-                      |                 |
| Arrust .          | Hr. Landrath und Major f<br>L. G. v. Gülden: | 3 4 8           |
| Joor :            | stubbe.                                      | 329             |
| Kalli oder Calli  | Hr. Fanrich v. Toll.                         | 2               |
| Maemois od. Mehe  | Fr. Assessor 3. A. v. Vier                   |                 |
| mois , =          | tinghoff.                                    | 5 1 7           |
| Würßen *          | Hr. Capitain C.G v.Lcke=                     | $6\frac{5}{24}$ |
| Turja •           | Br. Major C. v. Molcken.                     | 5               |
| Gnaden-Saaken     |                                              | 1               |

1. Neu-Lowel ehstn. Ue. Lowe mois, hat noch 1½ Haaken wüstes land.

2. Alt-Löwel ehstn. Wanna Löwe mois; das von gehören 6½ Haaken zum Kirchspiel Karris.

3. Rösershof, in der tandrolle steht Rösarshof, ehstn. Rösa mois, hat 4 Haaken wüst.

4. Repsenhof ehstn. Repso mois, hat 3½ Haaken im Kirchspiel Karris. 5, Rogyul ehstn. Rogyula mois, ist vor 30 Jahren aus 2 Neu = Löwelschen Dörfern errichtet worden; 3½ Haaken sind ben Karris eingepfarrt.

6. Lilby ehstn. eben so, ist aus neu-lowelschen Bauerland errichtet worden, und hat noch & Haafen wust.

7. Sackill ehstn. Sakla soder Lehtmetsa mois, beißt in der kandrolle nach dem Undeutschen Sackla.

8. Zasick ehstn. Zasikna mois, hat ½ Haaken

wüst.

9. Weksholm oder Werholm ehsten. Wehkse. mois, hat 3 wust.

10. Jöggis ehstn. Jöggisse mois, hat ½ Haa-

ten wust,

11. Cabbil ehstn. Sassi mois, wozu bas babenstehende · Sakste Undr. Jaaks Land gehört, hat 13
wust.

12. Colln oder Coln ehstn. Löne mois, davon sind 1½ besezte und ½ wuster Haaken ben Karris ein-

gepfarrt.

13. Rachk ehstn. Rabbo mois heißt in der lande rolle Raachek; 5 besezte und 4 wüste Haaken gehören zum Kirchspiel Pyha.

14. Alt-Jürs ehstn. Jürst mois; Neu-Jürs

ehstn. Toigo mois.

15. Arrust; das Hofsseld ist jezt mit 4 Bauern besezt, die ihre Arbeit zu Roikull im Kirchspiel Karris, wohin ohnehin 1½ Haaken gehören, leisten mussen.

16. Jöör ehstn. Jöri mois, ist eines Theils ju

Rarris eingepfarrt.

ehstn. eben so; vom ersten gehören 2 Haaken zum Kirchspiel Karris; das dritte ist eine 1768 aus Bauerland
des ben Pyha eingepfarrten Guts Kangern errichtete
Hostage.

Top. Vladyr. III, 23.

23 5

18. Würs

## 386 Liefland; die Provinz Desel;

- 18. Würzen ehstn. Würtsna mois, bavon ges hören 5 Haaken zum Kirchspiel Pyha.
- 19. Moch sind hier eingepfarrt 1) aus Johannis Kirchspiel von Rachtla 2 Haaken oder 7 Gesinder; 2) aus Phha Kirchspiel a) von Colljall 6 Haaken, b) von Sall  $\frac{1}{2}$ , c) von Sandel  $1\frac{1}{2}$  Haaken.
- 20. Die Kirche ist vormals eine der schönsten und reichsten in der ganzen Provinz gewesen: ein Theil derfelben ben dem Altar, ist von lauter Quadersteinen aufgeführt und mit 4 Pfeilern von eben folchen Steinen versehen: sie sind so geschickt zusammen gesügt, daß man kaum bie Jugen bemerkt. Auch ist sie gewölbt; und wurde 1773 wieder in ziemlich guten Stand gefest. Noch sieht man darin 12 steinerne Fußgestelle worauf vormals 12 silberne Upostel sollen gestanden haben. Selbst die Malerei muß wie einige Ueberbleibsel zeigen, schon gewesen senn. Sie führt ben Mamen Martins - Rirche. Bor mehrern Jahren hat ein fatholischer Pater, ein geborner Maylander, der bort Almosen sammelte, aus den alten vorhandenen Flaggen erkennen wollen, es muffe eine Rreugherrn-Rirche fenn.
- 21. Das Pastorat hatte nach Anzeige der kandrolle von 1690, eigne 4, und nach den Revisionsakten von 1692 gar 5 Haaken. Jezt hat es 11 Gesinder. Auch ist hier 1 Gnaden-Haaken, der aber neuerlich etwas von seinen Gränzen soll verloren haben. Das Schulmeisterstand von ½ Haaken das zu schwedischen Zeiten vorhanden war, ist nebst dem dazu gehörenden Bauer von Abschulmen.
- 22. In der Gegend dieser Kirche sind die Oeseler 1225 überwunden, und getauft worden (Arndt liefl. Chron. 1 Th. S. 213 u. f.) aber es ist ein Irthum wenn dieser Schriftsteller daben meldet, das Schloß Walde

- Cocile

Walde sen den Dorf worden, und davon kein Stein als ein Denkmal übrig. Noch sind wirklich Ueberreste der Mauer zu sehen, auch Verschanzungen, welche die Deutschen von der Nordseite gegen das Schloß gemacht Haben. Man nennt sie zwar Bauer Berg; aber ben dasigen Vauern heißen sie Ula lin d. i. Land Schloß oder Stadt. Die Gegend liegt mehr gegen die Mitte als gegen die Seite des Landes.

### 5. Pyha Kirchspiel.

So wird es gemeiniglich dort geschrieben; eigentlich muß es Püha, Pua oder Pühha heißen, doch sindet man gar auch Piga. Nach einer erhaltenen Anzeige beträgt es überhaupt 117 Haaken, vielleicht noch darüber.

| Namen der Gater    | Besițer                      | Haaken         |
|--------------------|------------------------------|----------------|
| Pastorat =         | Dr. Pafter J. 111. Stange.   | 2 1 5<br>1 6   |
| Großenhof =        | publ.                        | 29 6           |
| Ilpel oder Illpell | publ. —                      | 111            |
| Saucfüll .         | Ipubl.                       | 4 1 7          |
| Nev o              | publ. —                      | 73             |
| Puchtendahl =      | Br. Commerz = Uffessor       | 7 <del>S</del> |
| Lobenhof .         | Th. Dellingshausen.          | 2 = 7          |
| Lôllift .          | Fr. Landrathin, v. Viering   |                |
| , = In !           | boff.                        | 40             |
| Sandel =           | Fr. Lieutenantin v. Vietings | 2 I I F        |
| Côlljall .         | Hr. Landrath von der O:      | 27=8           |
| Kangern =          | Br. Mejor C. v. Wolcken.     | 418            |
| Eall s             | Br. Capitain u. Uffessor 3.  | 47/3           |
| 200                | v. Vietinghoff.              | 38             |
| Gnaben = Haaken    |                              | 1              |
|                    | 2862                         | Gros.          |

## 388 Liefland; die Provinz Oesel;

1. Großenhof ehstn. Sure mois, bavon sind ben Karmel 25, und ben Kielkond 83 Haaken eine gepfarrt.

2. Jipel ehstn. Ilpla mois, bavon gehören 5

Baaken zum Rirchspiel Rarmel.

3. Reo ehstn. eben so, davon sind 6½ Haaken zu Karmel eingepfarrt.

4. Pychtendahl ehstn. Pihtla (sprich Pichtla)

mois.

5. Töllist oder Töllust; hier soll in heidnischen Zeisten die Burg des vorher erwähnten Helden Tölle gelegen haben.

6. Sandel, bavon sind 1½ Haaken ben Wolde eingepfarrt; wie auch 6 Haaken von Colljall; und I

Haafen von Sall ehstn. Kali mois.

7. Noch gehören hieher a) aus dem Kirchspiel Wolde de von Würzen 5, und von Rachk 1 haaken; b) aus dem Kirchspiel Karmel von Casti 4½ Haaken.

8. Das Pastorat beträgt mit dem Gnaden . Haaken

jusammen ungefahr 4 Saaten.

### 6. Arensburg Kirchspiel.

## In der kandrolle erscheint es also:

| Namen            | ber Guter  | Vesiger                       | Haafen |
|------------------|------------|-------------------------------|--------|
| Postorat         | · 5 .      | Br. Superintend. Swahn.       | 23/4   |
| Loden He         | uschlag    | Br. Landeshauptmanns 2.       | _      |
| <b>Esaiashol</b> |            | J. v. Volckerns Erben.        | -      |
| Pustilaid        | Hebchen    | 8 Hr. Revis. Inspect. 23. Ro- |        |
| Beufd            | plag bei   | lander.                       |        |
| . Masma          |            |                               |        |
| Pustilaid        | oder Rifti | Hr. Krons . Chirurgus J.      |        |
| laid Si          | lma Heu    | : Wickhorst.                  |        |
|                  | ey Naswo   |                               | -      |
|                  |            |                               | . Man  |

1. Von der Stadt Arensburg ist schon im 1 3. S. 305 u. f. Machricht gegeben worden: einige Zusäte und Berichtigungen mogen bier noch Plag finden. Magistrat besteht aus I Burgermeister, I Syndifus, 3 Rathsberrn (barunter ein Gelehrter ift), und 1 Gecretar. Die Stadt befommt den halben Portorienzoll, welcher im Jahr 1750 auf ihren Untheil 55 Rubel 175 Rop, betrug: auch hat sie ein eignes von allen öffentlichen Abgaben freies und daber in keiner Haakenanzahl Rebendes Gut Namens Lemmalonese im Kirchspiel Unfefull; man rechnet es ungefahr 73 Saaten. bem lezten Brand haben die Inwohner ganz artige Sau-Westungswerke bat bie Stadt niemals ges habt: ber hier angestellte Kommandant, ein Major (nicht Obrifter wie es im erften Band beißt), unter deffen Befehl die bier liegende Kompagnie Goldaten feht, ift eigentlich wegen bes ehemaligen Schloffes; er bekommt aus ber Stadtkaffe Quartiergelber. — Das Gouvernements-haus liegt nicht neben dem Schloß, sondern mitten in ber Stadt, und ift ein aus bem Schutt bes alten fteis nernen-Gouvernements. Haufes auf ein steinernes Fundament erbautes holzernes ziemlich groffes und artiges Gebaube. Das kaiserliche landsgerichts-Haus, die Dekonomie - Ranglen, und bie Renteren find von Stein, 1751 theils neu erbaut, theils ausgebessert. — Das Schloß war vormals eine heidnische Schanze gewesen, die schon der danische König Woldemar II mehr bevestigte. Die Bischofe bauten etwas von Stein; ber Ordensmeister Plettenberg und nach ihm der Herzog Magnus, fügten noch mehr hinzu. Endlich ließ ber König Rarl XI die Westungswerke mit großen Kosten in guten Stand segen und erweitern, auch eiserne und metallene Kanonen auf die Wälle bringen, wovon noch einige im Schlofigraben liegen. Nicht ber weichstaft gewordene Landeshöfding Mannerburg lies die Bestung spren-26 3 gen;

gen; sondern der General Bauer sandte 1711 einen Ingenieur-Major mit 50 Mann dahin die Bestungswerfe zu sprengen. Ben Ungundung ber erften Mine flog aus Unvorsichtigkeit ber Major mit 15 Mann in die Luft; bann gingen die andern bavon; folglich ift bis jezt viel stehen geblieben. In ben Gewölbern und Säufern des Schlosses sind die Kornmagazine der Krone, auch die Gefängnisse für Uebelthäter. Aber weder Stoat-halter noch Kommandant wohnen im Schloß, sondern in der Stadt. — Seit einigen Jahren wird viel Korn nach Reval und Pernau verführt, wo der Adel bessere Preise findet, und seine Bedürfnisse ankauft. Dadurch fällt der Handel der Stadt, wohin jährlich 6 bis 10 Schiffe kommen. Gie muffen aber auf der Ribede, welche ben grossen Stürmen gefährlich ist, und der grosse Reffel genannt wird, 1 Meile von der Stadt bleiben, und daselbst aus und eingelaben werden, weil ber sogenannte Haven jest nur für Pramen schifbar, doch vermuthlich vormals tiefer gewesen ist. Vormals hat man hier reiche Kaufleute gesunden, beren Namen noch jeze bekannt, und von beren Machkommen einige geabelt sind; 3. B. die Schulgen, Cramer, Dommer - Liche, Lippen, Lincken, u.a. m. Mach ber Pest sind hier felten mehr als ein Paar wohlhabende Raufleute gewe= fen, bie ihre einverschriebenen Baaren sehr vortheilhafe absezten. Mus ber Wiek wird kein Korn nach Defet gebracht. — Nunmehr ist wohl das Diaconat mit bem Rectorat auf immer verbunden.

2. Die Landrolle sührt keine aus Landgütern bestehens de Gemeine an, sondern blos das Pastoratsgediet. Doch wohnen in und um Arensburg viel Esthen, die in der Stadt den Gottesdienst abwarten, und sich durch ihre Kleidung von ihren übrigen Brüdern unterschielden. 3. Ob die obigen Heuschläge publik ober privat senn,

## 7. Karmel Kirchspiel.

Gemeiniglich wird es Carmel, Carmell auch Karsmal geschrieben, ehstn. Raarma kihhelkond. Nach einer erhaltenen liste soll es ungefähr 113½ publike, und 72½ private Haaken betragen, unter den erstern sind Pastorat und Gnaden Haaken mit begriffen. Die Lands rolle bestimmt sie auf solgende Art:

| Bestiger                      | Haafett                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | I                                                                                                                                                                                                      |
|                               | 5                                                                                                                                                                                                      |
|                               | 368                                                                                                                                                                                                    |
| puble                         | 318                                                                                                                                                                                                    |
| publ.                         | 1024                                                                                                                                                                                                   |
| puble -                       | 64                                                                                                                                                                                                     |
| publ.                         | 1215                                                                                                                                                                                                   |
|                               | 73                                                                                                                                                                                                     |
|                               | 108                                                                                                                                                                                                    |
|                               | 8.                                                                                                                                                                                                     |
| publ. ift 1774 unter bie Dor- |                                                                                                                                                                                                        |
| for Uhhofer und Kirradus      |                                                                                                                                                                                                        |
| i vertheilt.                  |                                                                                                                                                                                                        |
| publ. —                       | 44                                                                                                                                                                                                     |
| publ.                         | 623                                                                                                                                                                                                    |
| publ                          | 9 = 5.                                                                                                                                                                                                 |
| Kr. Obristin' v. Poll.        | II 7                                                                                                                                                                                                   |
| Br. Hofrath v. Etesparre.     | 1124                                                                                                                                                                                                   |
| Ihr Landrath 7. G. von        | 1425                                                                                                                                                                                                   |
| Taildenstubbe.                | * T CI.                                                                                                                                                                                                |
| Gr. Signtement & 21, pon      | 12-5                                                                                                                                                                                                   |
| 6 Gilben Gubbe                | -12                                                                                                                                                                                                    |
|                               | Namen                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Here Immanuel Mickwitz.  publ.  

## 392 Liefland; die Provinz Desel;

| Namen ber Guter             | Besitzer                                    | Haafen     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Murrak<br>Kaubi Gelegenheit | Dr. Ordnungsrichter 3.                      | I          |
| Casti .                     | Hr. Landgeriches Uffessor G.<br>3. v. Sass. | 1115       |
| Mullut                      | Hr. Landmarschall v. 2701.                  | 7318       |
| Rudjāpāh                    | Dellinusbausen                              | 2 ½        |
| Hannial od. Hanni           | Br. Capitain J. w. v.                       | 1 2 3      |
| Raunifer • Wesseldorf       | Romlingen.                                  | 234<br>116 |
|                             | Hr. Lieutenant C. R. Wil-                   | 100        |
| faar • "                    | Fr. Cornettin v. Stackel=<br>berg.          | -          |

- Nachricht grösser angegeben als in der Landrolle: an die leztere habe ich mich gehalten. In jener sinde ich das zulezt nahmhaft gemachte Gut Solitude, aber ohne Haastenzahl: inzwischen steht schon vorher ein Sicksaar unter den publiken Gütern. Viel Haaken oder Vörfer geshören zu andern Kirchspielen.
- 2. Magnushof ehstn. Elme mois hat hier nur 214 Haaken.
- 3. Randefer ehstn. Randewerre mois, ist das Hauptgut, heißt in der kandrolle Randafer, und hat hier nur 14½ Haaken, die übrigen unter Kergel.
- 4. Schulzenhof oder Molckenhof ehstn. Molkimois, hat hier 6½, die übrigen Haaken unter Kergel, und zunter Anseküll.

- 5. Brackelshof ehstn. Drakli mois. Tahbul ehstn. Tahhula mois. — Medel ehstn. Medla mois. — Euküll ehstn. Lukülla mois. — Wesseldorf oder Wesselsborf ehstn. Wesselkülla mois. — Zannial ehstn. Zanniala mois.
- 6. Pechel ehstn. Pehkla mois, ist hier mit 122, mit den übrigen Haaken unter Rergel eingepfarrt.
- 7. Zanbeck ehstn. Zanbekse mois, heißt in der Landrolle Hanpus, etliche schreiben Bahnpus. Hiervon gehört ein Haaken zum Kirchspiel Kielkond.
- 8. Ladial ehstn. Ladiala mois, ist mit 3 Hage fen zu Karris eingepfarrt.
- 9. Pyhla der Pyla ehstn. eben so, hat 3½ Haab ken ben der Kirche zu Karris. Jezt steht es unter der Disposition der kaiserl. Revisions, Kommission, und soll 7½ Haaken betragen.

10. Uppel ist zu Bauerland gemacht.

- 11. Carmel ehstn. Raarma mois, ist mit & Saaken zu Karris eingepfarrt.
- von dort erhaltenen Nachricht wird es 14 Haaken ges kechnet, und eine dazu gehörende Hostage Scheneken ehstn. Egi mois angeführt.
- 13. Murran; Raubi eine Hostage bes vorherges henden; und Raunifer: heißen im ehstnischen eben so.
- 14. Casti ehstn. eben so, ist mit 4½ Haaken zu Pyha eingepfarrt.
- 15. Mullut ehstin. Mulluti mois, hat hier nur -1½, die übrigen Haaken unter dem Kirchspiel Kergel.
- 16. Rudjäpäh ehstn. eben so, heißt in der landrolle Rudjapeh; davon ist das Rawenland, oder überhaupt i Haaken zu Kergel eingepfarrt.

286 5

17. Noch

### 394 Liefland; die Provinz Desel;

17. Noch gehören hieher: 1) aus dem Kirchspiel Pyha a) von Reo  $6\frac{1}{2}$ , b) von Ilpel 5, c) von Großsenhof  $2\frac{5}{6}$ , d) von Lodenhof  $\frac{1}{2}$  Haaken. 2) Von dem zu Kergel eingepfarrten Carmis  $1\frac{1}{4}$  Haaken.

18. Das Pastorat soll mit den von Magnushof und Randofer ben demselben dienenden Bauern 2½ Haaken betragen. Das Wohnhaus ist von Stein, inz dem man 1779 aus dem alten Klostergebäude schöne bewohndare Zimmer gemacht hat. — Auch ist hier Haaken Witwenland in Uddofer welches zu den publiken Landern gerechnet wird. — Das Schulmeisterland beträgt gleichfals & Haaken.

19. Den Namen Karmel ober Karmal hatte vord mals der bisgegen Sworbe sich erstreckende südliche Theik der Insel, wozu auch das Kirchspiel Kielekond gehörte.

### 8. Rergel Rirchspiel.

110) (...) (011

Wird auch Rergell geschrieben, ehstn. Rerka kihz belkond, hat seinen Namen von einem alten Klostergut. Die Landrolle jählt hier ungefähr 64 Haaken.

| Damen der Gater   | Besitzer                           | Spaaken                   |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Pastorat .        | Hr. Pastor Fried. Reinh. Dreyer.   | 3 3 8                     |
| Rergel "          | publ.                              | 1273                      |
| Monnust =         | publ.                              | 8 5 2 4                   |
| Carmis =          | publ. —                            | $6\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ |
| Padel u. Thenieth | Fr. Capitainin von Buri<br>bowden. | 147                       |
| Rasel =           | Hr Major G. J. v. Weys             | 5 <del>5</del>            |
| Orrifull          | Fr. Capitainin von Bur-            | 5 3 7                     |
|                   | howden.                            |                           |

Mamen

| Manten ber Gufer | Befiger                              | Baaten           |
|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Kandel           | Hr. Major C. G. v. Ete-              | 2 5 T 6          |
| Meu-u. Alt Mempa | sparre.<br>Hr. Lieut. C. R. Wilcken. | 2 1              |
| Hoch: Mempa .    | ibr. Th. Schlicheing.                | $\frac{1}{2}$    |
| Jerwemeß .       | Hr. Major C. G. v. Lte.              | $1\frac{31}{48}$ |
| Terfimeggi .     | Fr. Majorin v. Rungen.               | 1011             |
| Kellameggi =     | Hr. Lieutenant G. Z. von             | $1\frac{1}{2}$   |
| 10 1 1 1 W. H    | Rubbusch.                            | 1) x 3100        |

- 1. Die Kirche hieß vermöge ihrer Einweihung Mazrie-Magdalene ehlin. Madlise kirrik; und zum Ansbenken war von katholischen Zeiten her bey derselben an diesem Tag ein Jahrmarkt, der nunmehr abgeschaft ist.

   Ben einer 1696 durch eine Kommission geschehenen Berechnung der Prediger-Einkunste, bestand damals das Kirchspiel aus  $84\frac{1}{2}$ , und etliche Jahre hernach aus  $89\frac{1}{4}$  Haaken. Ein aus der Erde auf Viehweiden ausgetrestener sliegender Sand hat in dem jesigen Jahrhundert viel Ländereien an Aeckern, Wiesen und Viehweiden so bedeckt, daß dadurch über 16 Haaken sind verloren gesangen; und noch jest richtet er Schaden an.
- 2. Rergel, in einer Nachricht das Umt Kergel, ehstn. Berla mois, hat sonst 36 Haaken betragen; davon sind theils 12 Haaken im Sand vergangen, theils die Hossage Monnust errichtet, und etliche Haaken zur Hossage Sicksaar im Kirchspiel Karmel gelegt worden.
- 3. Mönnust ehstn. Mönnuste mois, ein neues Gut oder eine neue von Kergel errichtete Hostage, die ben Kielkond mit  $6\frac{1}{2}$ , und ben Ansekull mit  $\frac{2}{3}$  Haaken eins gepfarrt ist.

4. Cara

- 4. Carmis ehstn. Rarmisse mois, ist ein von Pechel unter Karmel, neu errichteter Hosz 13 Haaken gehören zum vasigen Kirchspiel.
- 5. Padel oder das Amt Padel, ehstn. Padla mois, ein altes denen v. Zurhöwden gehörendes Familiengut. Ob hier wie einige meinen, vormals ein Kloster gestanden habe, ist zweifelhaft.
- 6. Rasel ehstn. Rasla mois, ein altes Allobials gut, ist mit  $4\frac{1}{2}$  Haaten ben Anseküll eingepfarrt.
- 7. Orrikull ehstn. Orrikulla mois. Randel oder Candel ehstn. Randla mois. Terkimengi ehstn. Terkemäe mois. Rellameggi ehstn. Rellamäe mois. Jerweinen ehstn. Jerrometsa mois, ist ein Appertinenz von Kandel.
- 8. AltiTempa ehstn. Wanna Mempa; Meu-Mempa welches auch Sand = Nempa ehstn. Liwa Mempa heißt wegen des dasigen Sandes; und Soch-Menpa ehstn. Måe Mempa weil es an einem Ansberg erbaut ist, haben vormals der Familie Zöge von Manteufel gehört, sind aber neuerlich an andre Besißer gekommen. Von Nempa ist \(\frac{1}{2}\) Haaken ben Mussel eingepfarrt.
- 9. Noch gehören hieher: 1) aus dem Kirchspiel Karemel a) von Randefer etwa 20 Haaken; b) von Peschel ein Theil der vormals 12, aber wegen der Verswüstungen des Sandes jezt ungefähr 5 Haaken beträgt; c) von Mullut etliche Haaken; d) von Rudjäpähr; und e) von Schulzenhof etwa 4 Haaken; 2) von Sicht im Kirchspiel Unseküll 2½; und 3) von Lümmas da im Kirchspiel Kielekond & Haaken.

- 10. In vorigen Zeiten hatte diese Kirche ein Filial, nemlich Unseküll, daraus aber nachher ein besonderes Kirchspiel entstand. Auch ist hier noch 1575 ein Hospital nebst einem Bethaus gewesen, welches 1 Meile vom Pastorat lag, und 2 Haaken land soll gehabt haben; ausser einigen Ueberresten des Gebäudes, ist jezt nichts davon vorhanden.
- halten haben. Der ehemalige & Haafen Kusterland ist eingegangen: ein Bauer thut für einen geringen Gelds lohn Kusterdienste. Von des Vorbeters i Haaken, ist nach einer Sage die Hälfte eingezogen worden. Der Priesterwitwens oder Gnaden Faaken soll & Haaken Hofslage und & Haaken Bauerland gehabt haben: der Sand hat einen Theil davon verwüstet, so daß nur noch & vorshanden sind auf welchen 2 Bauern wohnen.
  - chem ausser einer Abzeichnung der Kirche und des Kirche hoss, Monchsschrift stand, aus welcher der dasige Presdiger die Worte zusammenbrachte: Templum Mariæ Magdalenæ ex lapidibus exstructum et dedicatum 1313 Festo Mariæ Magdalenæ die 22 Jul. das übrige war unleserlich. Man mauerte ihn 1780 in eine Halle an der Kirche.

### 9. Mustel Kirchspiel.

Ehstn. Mustjalla kihhelkond, hat schöne Waldbungen, auch werden hier die besten Butten gefangen und sehr gut geräuchert. Nach der Landrolle enthält es etwa  $58\frac{1}{4}$  publike, gegen 8 private, und  $2\frac{1}{8}$  Pastorats. Haaken.

Namen

### 398 Liefland; die Provinz Oesel;

| Mamen der Gater | Besitzer                                        | Haafen                         |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pastorat =      | Dr. Pastor Joh. Zaller.                         | 2 1/8                          |
| Mustel :        | publ. 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 37 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Merris u. Abbul | publ. —                                         | 8 1 3                          |
| Paak.           | publ                                            | 5 1 2                          |
| Gelli :         | publ.                                           | 923                            |
| Riddemeß *      | Br. Capitain v. Gul-                            | 43                             |
| Ochtias         | j denstubbe.                                    | 376                            |

- 1. Mustel ehstn. Mustjalla mois. Merris und Abhul chstn. eben so, sollen nur mit 7 Haaken hier eingepfarrt senn, und sind seit 1776 zu Selli verlegt, daher in der kandrolle steht: "Dorf Merris und Abhul "mit der vorigen Hostage. "— Paaz ehstn. Paatsamois. Selli ehstn. Seljasse mois soll nur mit kaaken hieher gehören.
- 2. Riddemers ehstn. Rüddema mois, hat hier nur 3\frac{3}{4}; und Ochtias ehstn. eben so, 1\frac{1}{4} Haaken; das übrige gehört zu andern Kirchspielen.
- 3. Noch sind hier eingepfarrt: a) von Magnusbof unter Karmel 4; b) von Pajomois unter Kielkond  $\frac{1}{2}$ : c) von Tempa unter Kergel  $\frac{1}{2}$  Haaken.

#### 10. Rielkond Kirchspiel.

Heißt auch Rielekond; die Schreibart Riilkon ober Rihelkond ist ungewöhnlich. Es ist ben weitem nicht eine der größten Kirchspiele wie im 1 B. S. 308 unrichtig angegeben wurde.

Mamen

| . Ramen der Guter.     | Desitzer -                  | Haafen                   |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Pastorat :             | Hr. Pastor Joh. Gottl.      | $\frac{1}{2\frac{1}{4}}$ |
|                        | Rleiner.                    | P                        |
| Lümmada .              | publ.                       | 247                      |
| Pajomois .             | publ.                       | 1623                     |
| Hallickas -            | publ.                       | 2 7                      |
| Zaggamois »            | publ. —                     | $21\frac{3}{8}$          |
| Rarral .               | publ.                       | 1623                     |
| Körrus Dorf .          | publ.                       | 43                       |
| Attel .                | publ.                       | $8\frac{1}{8}$           |
| Melgun =               | publ.                       | 2 2 3                    |
| Gottland               | publ.                       | 3 7                      |
| Kadwel =               | Hr. Ussessor G. R. v. Lode. | 13 17                    |
| Piddul                 | Br. Cornettin v. Sta-       | 12 5                     |
| Zellie oder Sellie     | delberg.                    | $1\frac{1}{2}$           |
| Hoheneichen =          | Br. Secretar ob. Kreiskom-  | 1013                     |
|                        | missar Suckni.              | 10                       |
| Labhentagge =          | Hr. Major v. Bellings-      | $1\frac{15}{16}$         |
| M7411                  | bausen.                     |                          |
| Kusenem =              | Br. Capit. C. J. v. Lode.   | 517<br>548               |
| Diogifull .            | Br. Capit, u. Affest. J. G. | 62                       |
| NAME OF TAXABLE PARTY. | p. Stackelberg.             | 3                        |

Rergel eingepfarrt. Zu diesem Gut gehört die Insel Filsand welche auch Fyllsand geschrieben wird.

2. Pajomois davon ½ Baaken ben Mustel einges pfarrtist; Zallikas; Canyamois; Rarraloder Caretal; Rorrus; Attel; Melgun; Piddul; Lahstentagge; Ausenem: heißen sim ehstnischen wie im deutschen.

3. Gottland ehstn. eben so, steht in der kandrolle unter den privaten, aber in einer von dort erhaltenen Nachricht unter den publiken Gütern; eigentlich ist es als ein Gratialgut auf ledzeit vergeben.

4. Rad.

## 400 Liefland; die Provinz Desel;

4. Radwel ehstn. Lona mois. — Zellie ehstn. Selli mois. — Roziküll ehstn. Rotskülla mois.

- Zoheneichen ehstn. Pilkusse mois.

gegen 1, b) von Sanbeck ober Hanpus unter Rarmel 1, c) von Großenhof unter Phha  $8\frac{1}{3}$ , und d) von

Monnust unter Rergel 61 Saaken.

6. Das Pastorat hat jest nur 2½ Haaken urbar; im Sand sind 1½, ingleichen der Gnaden. Haaken auf Obdolats, vergangen. Das Wohnhaus ist von Stein; doch wird das alte steinerne Klostergebäude jest nicht bewohnt, weil an der Seite eine gute hölzerne Wohnung ist erbaut worden.

## 11. Ansekull Kirchspiel.

## Heißt auch Unsikull, ehstn. Unsekulla kihhelkond.

| Namen      | ber Guter | Bésițer                                 | Haafen |
|------------|-----------|-----------------------------------------|--------|
| Pastorat   | 0.        | Br. Pastor Christ. Baller.              | 2518   |
| Tirimes    | •         | publ.                                   | 1012   |
| Abro :     | 2         | publ. —                                 | 1372   |
| Raimer     | =         | publ. —                                 | 78     |
| Ficht      | a         | Hr. Commerz-Ussess. Del-                |        |
| Leo oder L | obe •     | Hr. Lieut. J. 21. v. Gul. denstubbe.    |        |
| Roll       | 0         | Hr. C. G. v. Araffting.                 | 15     |
| Lemmalst   | nese =    | der Stadt Arensburg Pa-<br>trimonialgut | 1.00   |
| Tausel     |           | Saaken. On aben-                        |        |
| Zamsel     | 6         | jammascher Gnaden.                      | Ĭ.     |

- 1. Tirimets ehstn. eben so; hier soll der vorher erwichte oselsche Held Tolle begraben liegen, dessen Grab die dasigen Bauern noch jährlich besuchen.
- 2. Abro ehstn. Abrogo; der Hof liegt auf einer Insel 1 B. S. 311.
- 3. Raimer ehstn. eben so, ist hier ungefähr mit 5 Haaken, mit ben übrigen ben Jamma eingepfarrt.
- 4. Zicht ehstn. Tinusse mois; davon gehören hieher nur etliche, hingegen 6 Haaken zu Jamma, und etwas zu Rergel.
  - 5. Leo und Rolts, heißen ehstn. eben so.
- 6. Lemmalsnese ehstn. Lemmala mois, wird für 7\frac{3}{4} Haaken geschätt, und ist von allen öffentlichen Abgaben frei.
- 7. Noch gehören hieher 1) aus Jamma Kirchspiel a) von Torkenhof  $\frac{1}{2}$ , und b) von Raunispä  $\frac{1}{4}$  Haas ken; 2) aus Kergel a) von Käsel  $4\frac{1}{2}$ , und b) von Mönnust  $\frac{2}{3}$  Haaken; 3) von Schulzenhof unter Karmel  $\frac{2}{3}$  Haaken.

### 12. Jamma Kirchspiel.

Ehstn. Jamma kihhelkond, wird von Einigen unrichtig Jama geschrieben; liegt auf dem untersten Theil der Insel welcher Sworbe ehstn. Serwe ma heißt, von dem schon im vorhergehenden hinlangliche Nachricht ist mitgetheilt worden. Hier sindet man gute Waldungen. Die Dirnen unterscheiden sich von ihren Schwestern auf der ganzen Insel dadurch, daß, sie ihre Haare um den Kopf flechten.

### 402 Liefland; die Provinz Desel;

| Namen ber C | duter. | Besitzer.                                                                | Haafen          |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pastorat    | *1     | Hr. Past. Bened. Theoph. Zaken.                                          | 1               |
| Torkenhof   | ٠      | publ.                                                                    | $30\frac{1}{2}$ |
| Baat Baue   | ern    | publ. —                                                                  | 21              |
| Berel       |        | Hr. kanbrath und kandrich-<br>ter J. G. von der Osten<br>genaunt Sacken. | 254             |
| Raunispäh   | . *    | Hr. Major Lovenz Christ.<br>von der Osten genannt<br>Sacken.             | 843             |
| Rarfi       | 9      | Hr. Major Lovenz Gottl.<br>von der Osten genannt<br>Sacken.              |                 |
| Mentho      | •      | Hr. Claus Georg von Araffting.                                           | 5 3             |

- 1. Torkenhof ehstn. Corke mois, ist mit ½ Haaken zu Anseküll eingepfarrt. Die Baak-Bauern mussen die Baake unterhalten.
- ehstn. Måepea mois welches vorher ein besonderes Gut war. Von der hiesigen Filialkirche geschahe schon vorher Erwähnung; auch ward daben der gute Haven hinz länglich beschrieben, von dem ich hier noch anmerke, daß er wohl 1241 für einen Freihaven mag senn erklärt worden, weil damals das Gut mit der umliegenden Gesend, zu den bischöslichen Domänen gehörte. Das hörte hernach auf, da nach 300 Jahren das Gut durch einen bischöslichen Gnadenbrief einem Nitter erd= und eigenthümlich geschenkt; und vom Herzog Magnus, zu Urensburg 1560, und auf dem Schloß zu Pilten 1568, mit völligem Eigenthum und Erbrecht über alle Unsur-

ten, Ströme, Flüsse, Fischerei u. d. g. förmlich bestätigt; endlich durch eine königl. schwedische Resolution sogar die gemeinschaftliche Fischerei in und ausserhalb dem Naven untersagt, folglich das Recht des Erbbesißers auf diesen Haven gesichert wurde.

- 3. Raunispäh oder Kaunispeh, Kaunispäe, ehstn. Raunispea mois, ist mit & Haaken ben Unseküll eingepfarrt. Hier ist der im vorhergehenden angezeigte hohe Tannenwald.
- 4. Rarky oder Karki, und Mentho oder Mensto: heißen im ehstnischen eben so.
- 5. Noch gehören hieher aus dem Anseküllschen Kirchspiel a) von Raimer  $2\frac{5}{12}$ , und b) von Sicht 6 Haaken.
- 6. Die Kirche liegt an der Westseite dieser kandspisse, und ist in der lezten dänischen Regierungszeit erbaut worden. Der hieher gehörende Gnaden-Haaken
  liegt im Kirchspiel Anseküll. Die Schule hat A
  Haafen- Länd.

### 13. Das Kirchspiel oder die Insel Muhn.

Diese Insel wird auch Moon geschrieben, ehstn. Mubbo ma; die übrigen unrichtigen Schreibarten, und Nachrichten von ihr, sindet man im 1 B. S. 311; hier liesere ich einige Zusäße. Das ganze Kirchspiel welches aus einer größern und etlichen kleinen Inseln besteht, heißtehstn. Mubboma kihhelkond, und soll übershaupt 149 1/2 Haaken beträgen. Die landrolle giebt davon solgende Unzeige:

### 404 Liefland; die Provinz Desel;

| Mamen ber Gater | / Besitzer       | Haafen           |
|-----------------|------------------|------------------|
| Pastorat =      | Hr. Pastor Ola   | us Rell= 3½      |
| Mohn-Größhof 1  | mit              |                  |
| Mella =         | publ             | - 50             |
| Murms .         | publ             | 171              |
| Tamfel ober Tam | fal publ         | 2.15             |
| Magnusdahl .    | publ             | - 12 T Z         |
| Hellama         | publ             | $8\frac{1}{2}$   |
| Ganzenhof , =   | publ.            | 811              |
| Rannamois .     | publ.            | - 17             |
| Rappimois .     | publ             | - 3 <del>1</del> |
| Grabbenhof =    | publ             | 2                |
| Rumast 1        | publ.            | - 101            |
| Peddast .       | Hr. Lieutenant ( | Otto von 2 1 1   |

- 1. Unter obigen publiken Haaken ist nicht die Insel Rainast im mohnschen kleinen Sund, begriffen, welche 2½ Haaken beträgt.
- 2. Mohn-Großhof ehstn. Muhho ma suur mois; hier ist ein großer stehender See, aus welchem ein Rangl nach der offenbaren See gezogen ist. Die ganze Stelle ist voll Schilf der wie ein Wald steht, aber abgeschnitten und genuzt wird. Im Frühjahr steigen die Fische in den Kanal nach dem süssen Wasser. Der Arendebesißer ließ darin 2 Dämme schlagen, damit man den Kanal verschließen kan; dadurch ist hier ein ungemein beträchtlicher Fischsang entstanden.
- 3. Murms ehstn. Murme mois. Camsel ehstn. Camsela mois. Ganzenhof ehstn. Gantss si mois. Rannamois ehstn. Lötsa mois. Grabe

Grabbenhof ehstn. Rinsi mois. — Ruiwast ehstn. Ruiwaste mois.

- 4. Magnusdahl ehstin. Wölla mois; bazu gehört die Insel Schildo, ehstin. Resse laid, welche die Landrolle Schildau nennt. Sie liegt im grossen Sund, beträgt 1 haaken, und wird von 3 Bauergesindern bewohnt.
- 5. Zellama und Rappimois, heißen im ehstnischen wie im deutschen.
- 6 Peddast ehsin. Norra mois; dazu gehört die im mohnschen grossen Sund liegende Insel Paters noster.
- 7. Das Pastorat hat 9 eigne Bauergesinder. Auch ist hier 1 Gnaden. Haaken.
- 8. Eine gemeine Meinung ift, daß Mohn vormals mit Defel zusammen gehangen habe, und burch eine Wasserfluth bavon sen getrennt worben. Diese Meinung stügt sich auf eine vielleicht unrichtig verstandene Stelle in unserm ältesten Geschichtschreiber Zeinrich dem Let-Aber von der Wasserfluth und der geschehenen ten. Trennung schweigen alle alten Unnalen gang. Inzwis schen behauptet sie noch neuerlich Hr. Gadebusch in seinen livlandischen Jahrbuchern 1 Th. 1 Abschn. S. 2033 bringt aber keinen sichern Grund ben. Ich habe auch eine solche Trennung vormals geglaubt, bis mich ein basiger einsichtsvoller Gelehrter aufmerksam machte. behauptet mit starken Grunden, weder die Lage, noch die Geschichte mache wahrscheinlich, daß Mohn mit Desel vormals sen verbunden gewesen. Die Deutschen welche von der pernouschen Seite nach Desel gingen (Urndt liefl. Chron. 1 Th. S. 121) zogen ben Wer-Cc 3

pel über ben Sund; ba sie benn Mohn gar nicht berührten. Das Schloß Mone, welches einige für die Infel Mohn ober ein darauf befindliches Schloß angenommen haben, lag auf Desel mitten im lande (Urndt ebend. S. 219 Unmerf.) Un beiderfeitigen Ufern ift auch nicht die geringste Spur von einem Bruchstück: vielmehr laufen dieselben niedrig gegen die See an. Auch ist der Sund zwischen Desel und Mohn viel zu tief, als daß sich ein Wegreißen der leichtern Erde durch eine Fluth, ober ein allmähliges Wegspulen burch die Wel-Ien füglich gebenken ließe. Ueberdieß ware bie Trennung eine viel zu merkwurdige Begebenheit, als baß unfre Ge= schichtschreiber bavon geschwiegen hatten. Undre Grunbe die von der Weite bes Sundes, oder der Beschaffenheit ber Offfee, konnten bergenommen werben, ju geschweigen. Schon die angeführten reichen bin zu bewei= sen daß Mohn für sich eine uralte Infel ist.

9. Die basigen Bauern tragen graue Rocke fast wie bie zu Danden. Die Weiber haben Wintermußenwie die oselschen, boch nach einer andern Form gemacht. - Da man die Bauern nicht alle auf ben Sofen jum Uckerbau brauchen konnte, - so wurden sie auf Weld ge-Vielleicht ware es ben Arendatoren vortheilhafter gewesen, wenn sie Arbeit von ihnen genommen, und sie blos jum Fischfang gebraucht batten. Sie verführen viel gesalzene Strömlinge, auch etwas Wolle, grobe Strumpfe, Hafelnuffe, Hagebutten u. b. g. Der Fischfang ist hier ungemein betrachtlich: man kauft auf ber Stelle 1000 Bleier für 30 Ropek. Im kleinen Sund wo die Fischerei am leichtesten und ergiebigsten ist, werben sehr viel Fische gefangen, boch nur des Winters, da der Fang mehr Muhe kostet; im Sommer fehlt es an Zeit. Die Fische werden theils gefalzen, theils getrocf:

Barse an der Lust, die sehr wohl schmecken wenn man mit ihnen gehörig umzugehen versieht. Man muß sie 24 Stunden in Lauge, dann i die 2 Tage im Wosser einweichen, aber alle 6 Stunden frisches Wasser darauf gießen. Hängt man in die Lauge ein Säckthen mit Potassche, so quellen sie noch mehr auf. — Die mohnschen Karauschen werden zuweilen lebendig weit versührt, welches sehr leicht geschehen kann, wenn man sie in Grassoder Heu einpackt, und ben jeder Kütterung in Wasser legt, damit sie sich wieder erfrischen.

### 14. Das Kirchspiel oder die Insel Rund.

Gemeiniglich wird biese Insel Ruun genannt; eine Machricht von ihr findet man im 1 B, G. 314, wo aber einige kleine Unrichtigkeiten eingeflossen sind, 3. 3. als batte sie keine bestimmte Haakenzahl: Die Landrolle rechnet sie für 8 13 Saaken. Sie hat ihren eignen Prediger, dessen Einkunfte nicht gang flein sind, indem er von allem den Zehenden bekommt, auch etwas kand hat. — Auf der einen Seite hat die Insel einen Graen= und Tannenwald. Die Bauern welche feine rauben Sitten, aber Muth und Entschlossenheit haben, unterhalten die basige Feuer-Baake, wozu sie bas Holz vom vesken Land kaufen muffen; die hohe Krone vergutet ihnen bafur 40 Albertsthaler. Ihre Abgaben bezahlen sie in die Renteren zu Arensburg. Bermuthlich sind sie ein Ueberrest der alten Liwen; sie reden die nur ihnen bekannte rus nosche (vielleicht wahre liwische) Sprache, auch die ehstnische, lettische, schwedische; gemeiniglich auch die beutsche und russische: fast jede mit Fertigkeit, wegen

## 408 Liefland; die Provinz Desel; die Kirchspiele.

ihres öftern Umgangs mit Andern. Auf Jagden und Seehundsfang sind sie unermüdet, wodurch sie ihren reichlichen Unterhalt erwerben. Sie haben nur etwa 23 bestimmte Gesinder; daher heirathet kein junger Kerl leicht, die der Wirth mit Tod abgeht. Sie bleiben alle einmüthig ben einander, und heirathen nur Tochter aus ihrer Gesellschaft.

Diese Nachrichten habe ich vom Hrn. Pastor Zaken zu Jamma, welcher bort sehr bekannt ist, erhalten.

Land=

# Landrolle

des Herzogthums

Ehstland.

Des dritten Bandes zwote Abtheilung.



## Das Herzogthum Chftland.

Dit einem allgemeinen Namen bezeichnet ber Ehste es gewiß selten; und bann hatte er keinen anbern als Lesti ma, worunter er aber auch feine im borptschen und pernauschen Rreis, und in ber Proving Defel, wohnenden Bruder, folglich die Halfte von liefs land, zugleich mit ausdrucken wurde. Durch Callina ma wurde man mehr die um Reval liegende Gegend, Mach ber legten als das ganze Berzogthum versteben. Revision vom Jahr 1774 besteht dasselbe, boch ohne Inbegrif ber nicht revidirten Patrimonial = und Rirchen=ober Pastorats = Guter, überhaupt aus 6737 37 Baaken, welche in 47 Kirchspielen liegen, wo wenn man die revalschen Stadtfirchen und Prediger ausnimmt, 47 Mutter - und 28 Filialkirchen gezählt werden, die von 44. Predigern bedient werden. Im Jahr 1765 fanden sich nur 6242 Faaken; folglich ist das Herzogthum in 9 Jahren um 494120 Haaken gewachsen, es sen nun, daß sich die Menschen so gemehrt, ober daß mehrere Erbbesißer die alte schwedische Haakenzahl angenommen ha-Von allen den öffentlichen Abgaben unterworsenen Landgütern erhebt die hohe Krone jährlich jezt 1) von den publiken deren nur wenig sind, 1209 Rubel 15 Ropek. Geld, und 1510 Tonnen Korn, als Urenbe; 2) von DD 2

den privaten, 20,782 Rubel 29 & Kopek. Roßbienstgelb, und 10,780 Tonnen 2025 Stofe Zollkorn.

Won dieser lezten Revision erschien die kanbrolle 1775 im Druck. Sie hat viel Vorzüge vor ber vorhergebenben, indem nun die Namen richtiger angezeigt auch mehrere Gifer an ihre rechten Stellen gefest find. finden sich darin noch Mangel: ohne an die Druckfehler zu benfen, so gebenft sie j. B. bes Rirchspiels Weissenstein mit keiner Sylbe, ob sie gleich die bagu geborenden Guter anführt. - In ben Gummen muß ein Fehler, ober gleich nach ber Revision eine Menberung vorgefallen senn, benn man hat eine Berichtigung angehängt. nach welcher einem Gut in Wierland 2 Haafen follen bengefügt; hingegen in Zavrien von einem But 3%, und von einem andern & Haaken abgezogen werden. -Dieser Landrolle folge ich wo mir nabere Rachrichten febe Ien, denn nicht aus jedem Kirchspiel habe ich die erbetenen Benträge erhalten. Indessen werden meine leser ben einer Gegeneinanderhaltung bald bemerken, wie oft ich mich von der kandrolle entferne, und vermoge ber ers haltenen Unterstüßung die daselbst noch vorhandenen Fehler verbessere, sonderlich wie viel Guter ich an ihre rechten Stellen fege. Uebrig gebliebene fleine Mangel, 3. 23. wenn ich etwa ein Gut nicht richtig genug fchreibe, muß man meinem Führer, ber Landrolle, ingleichen ber Saumfeligkeit etlicher Manner, welche fich nicht entschlief. fen konnten mir eine kurze Unzeige mitzutheilen, zurech= Die aus einigen Begenden eingegangenen reichhaltigen Bentrage sind eine hinlangliche Schadloshaltung für fleine Mångel.

Um wenigsten bin ich im Stand alle jesige Erbbesißer genau anzugeben. Selbst in Rirthspielen aus welchen ich zuverlässige Machrichten erhalten habe, sind neuerlich

lich viel Guter verkauft, aber mir beren neue Besiger nicht immer bekannt worden. Daher nenne ich theils den= jenigen welcher das Gut im Jahr 1775 besaß; theils verschweige ich den Besiger ganz, und zeige blos an, daß ein Gut privat ist: lezteres geschicht nur selten. — Ich führe jedes Pastorat an, um den Namen des Predigers benfügen zu konnen: die Landrolle übergeht sie alle ftillschweigend, weil sie und die bazu gehörenden Bauerge= finder keinen öffentlichen Abgaben, folglich auch keiner Revision unterworfen sind.

Von der Natur und den Rechten der Güter melbe ich nur wenig, und bieß blos zweifelhaft, weil ich keinen Ertrakt aus ben angefertigten Deductionen zu Geficht bekommen habe. Ein paar Manner gegen bie ich einen Wunsch aufferte, schienen aus übertriebener Vorsicht zu argwöhnen, baß bergleichen Bekantmachungen sehr nachtheilig ausfallen konnten. Daher habe ich blos eine geschriebene Landrolle v. J. 1745 zu Rathe gezogen, auf deren Treue ich mich aber nicht völlig verlassen kann, ausser wo anderweitig erhaltene Nachrichten deren Ausfage bestätigten. Guter die zwar ber Reduction unterworfen, boch dem Besiger zur perpetuellen Urende, wohl gar mit einem Tertial gelaffen wurden, scheinen gute Rechte zu haben : wenigstens waren in ben meisten Fallen des Erbbesißers Unspruche weit gultiger als die, welche die Reductions. Kommission zum Vortheil des Ro. nigs vorbringen konnte. Und wie oft hat sich diese Kom= mission geirrt, und das im folgenden Jahr wieder vernichtet was sie im vorhergehenden als Wahrheit aussprach! boch hiervon an einem anbern Ort. Das den Besigern durch die Reduction wiederfahrne Unrecht, erkannte der Raiser Peter I, baber gab Er Jebem sein Eigenthum wieder.

## 414 Ehftland; von dem Herzogth. überhaupt.

In der Landrollelwird von keinem Rirchspiel ber Haakenbetrag angegeben. Auch ich will meine Zeit nicht mit bem Zusammenrechnen verlieren, sondern überlasse es liebhabern: ausser wo eingegangene Rachrichten mir jum Wegweiser bienen. Die Haakenzahl ber Guter steht hier in 3 Kolumnen: zuerst die alte schwedische: dann die von der Revision im Jahr 1765; zulezt die von ber neuesten Rivision, nach welcher die Guter ihre öffentlichen Abgaben entrichten, bis eine abermalige Re= vision Aenderungen macht. Eine volle Haakenzahl wie in Liefland, hat hier nicht Statt, weil man aus ben vors handenen Menschen die Große des Guts bestimmt, aber nicht berechnen kan, wie weit die Bevolkerung jemals in Zukunft steigen werde. Die alte schwebische Haakenzahl vertritt hier die Stelle der vollen; einige Erläuterung darüber findet man im 2 B. S. 196. — Die in ber gedruckten landrolle ben vielen Butern angehangten Unzeigen von hinzu . ober abgekommenen Dorfern, sind fast jedem Lefer gleichgultig, und nehmen viel Raum meg. Sie konnten gang übergangen werden; body bamit es niemand für einen Mangel halte, liefere ich alle berglei= chen Nachrichten und Unhängsel unter ben Unmerkungen über jedes But. hin und wieder fommen von ber Grofse eines Landes gewisse nicht jedermann bekannte Ausbrucke por 3. 23. 1 Haaken Landes, 1 Tags Land u. b. g. worunter man eigentlich nicht Menschen sondern Felder. und Heuschläge versteht. Zu einiger Erläuterung melbe ich, daß man gemeiniglich 6 Tags-tand für I Haaken rechnet, so wie oft 6 arbeitsame Rerl einen Haaken ausmachen. Ein Baafner in Wierland faet 24 bis 28 tofe Roggen, revalsch Maaß, in jeder lotte aus. — Die ehstnischen Guternamen sind theils aus eingegangenen Machrichten, theils aus ber 1732 im Druck erschienenen ehstnischen Grammatik, genommen.

## Harrien, oder der harrische Kreis.

Man nennt ihn auch den Distrikt Harrien. Das Erdreich ist von sehr verschiedener Beschaffenheit: an einigen Stellen sandig, ober sehr steinig; im Durch= Die Guter schnitt genommen mittelmäßig fruchtbar. am Seestrand haben einigen Vortheil vom Fischfang; aber gemeiniglich besto magerern Kornboben. Die ganze Provinz betrug ben der lezten schwedischen Revision 275937 Haaken: der steigenden Bevolkerung unerachtet, hat sie jene Groffe, baben vielleicht manches übertrieben war, noch nicht wieder erlangt; im 3. 1765 fand man 18777, ben ber lezten Revision im Jahr 1774. zwar schon mehr, boch nur 2080 103 Haaken, bie eis gentlich 12 Kirchspiele ausmachen sollen, barin man 12 Mutterkirchen und 9 Filiale zählt, die von 11 Predis gern bedient werden. Der Distrift heißt im ehstnischen Sarjo ma.

### I. Die Stadt Reval.

Du der hinkänglichen Beschreibung, welche man im't D. S. 320 u. f. sindet, liesere ich hier nur einige kleine Zusäße.

Auf dem Dom ben der Ritterschaft Schule stehen überhaupt 7 Lehrer, nemlich 4 Professoren und 3 Kollesgen. Die sür arme adliche Kinder getroffene Unstalt, da deren 20 in einem Pensionshaus unter der Aussicht von 2 Hosmeistern, solten frei unterhalten, und unterspolen. Db 4

- Carroll

# 416 Ehstland; der Distrikt Harrien;

wiesen werden, wird immer wohlthatiger. Unfangs war die Zahl niemals voll; jezt sieht man schon überkom= plette; anstatt der Hofmeister haben sie jezt ordentliche Lehrer zu Aufsehern. — Die Einkunfte des Oberpastors kan man jährlich etwa 800 Rubel rechnen! Da ver voz rige wegen seiner anhaltenden Schwachheit sein Umt nicht mehr verwalten konnte, bewilligte ihm die Ritterschaft aus ihren Mitteln eine jährliche Pension von 400 Rubeln. Der Kompastor hat 320 Rubel stehenden Gehalt, und darunter 100 Rubel als Stadt und Zucht= haus = Prediger: juweilen mogen feine Einkunfte des Jahrs bis 700 Rubel steigen. Er führt zugleich die Aufsicht über die kleine Dom-Bibliothet, zu deren Unterhaltung jeder Landpastor ben seiner Ordination 2 Thas ler, oder 1 Rubel 60 Kopek hergiebt, wovon neue Bu= cher angeschaft werden, die man gegen einen Schein aus ber Bibliothek auf einige Zeit leihen kan. — Mur die Burger haben das Recht auf dem Dom Schenkerei zu treiben; eine einzige abliche Familie darf dort einen Rrug halten.

In der Stadt ist die Klosterkirche neuerlich schön ausgebaut, auch mit einem hübschen Thurm versehen worden. In der Olaikirche hat man mit ansehnlichen Kosten eine größe schöne Orgel angeschaft. Vormals muß diese Kirche ungemein prächtig gewesen senn, wie man aus einer alten Nachricht sieht, die man 1778 ber einer Ausbesserung in dem Knopf eines von den 4 kleinen Thürmen sand. Die Nachricht ist von dem Eltesten und Kirchenvorsteher Zettling 1651 ausgesest und in den Thurmknopf gelegt worden. Vermöge derselben war der Kirchthurm 84 Faden hoch, und mit großen Glocken versehn; die Kirche und deren Giebel theils mit Kupfer theils mit Bley gedeckt; und in der Kirche eine Orgel mit 38 Registern besindlich gewesen. Dieß alles vernichtete ein West-

Wetterstrahl 1625. Uls die Kirche 1651 wieder her= gestellt wurde, waren: Graf Erich Orenstierna Gouverneur; Mich. Gottl. Graß Stadthalter; Georg von Wangersen, Joh. v. Tiehr, Andr. Stampeel, und Thom. von Drenteln Burgermeister; Bernh. Rosenbach und Doctor Joh. Vestring Synbifusse; 14 Rathsherrn, und 2 Sefretare; ben ben 4 Stadtfirchen ftanden 8 Pafforen, aber es wird Darunter feines Superintenbents gebacht. bezahlte man die last Roggen mit 60 bis 64 Thalern; im Jahr 1647 hatte fie nur 20 Thaler gegolten - In ber Stadt ift eine ehstnische Rirche und Gemeine, zu welcher die baselbst wohnenden Ehsten, sonderlich die bort bienenden Knechte und Magde, aber eigentlich feine kandguter gehören, denn es giebt kein revalsches Inzwischen halten sich etliche Guter und Rirchspiel. Belegenheiten zur Stadt, die ich daher billig besonders anführe.

### II. Guter die sich zur Stadtkirche halten.

|                             |                                      | Haakenzahl     |                |                |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Namen der Guter             | Besitzer                             | schwe:         | v. 3<br>1765   | v. J.          |
| Moicf .                     | Hospitalgut des reval-               | 153            | -              | -              |
| Habers •                    | der Stadt Reval Pa-<br>trimonialgut. | 6              |                | -              |
| Ralkofen oder<br>Rils =     | Br. Landrath Graf                    | 1              | . 1            | 1              |
| Wiems mit der<br>Insel Wulf | v. Stenbock.                         | 8 1/2          | 81/23          | 81/2           |
| Habbinem .                  | lj i                                 | $3\frac{3}{4}$ | $3\frac{3}{4}$ | $3\frac{3}{4}$ |

|                 |                                       | Haakenzahl       |       |       |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------|-------|
| Mamen ber Guter | Befiher                               | schwes<br>dische | v. J. | v. J. |
| Tischer =       | publ. — publ. — revalsche Stadtweide. |                  | =     | 4.1.1 |

1. Obige Guter fest die landrolle fast sämtlich zum Kirchspiel Jegelecht, als wohin sie eigentlich gehörten, weil vom Kloster Brigitten an bis an die Insel Wulf. das ganze östliche Ufer langs ber revalschen Rhede, nebst dem ganzen Gut Mehat, vor der Pest oder vor dem Jahr 1710 dahin gehört haben, wie alle geschriebene Landrollen, und sonderlich die Krons . Revision die immer zu Jegelecht gehalten wird, beweisen. Eben baber ergeben alle Unfragen des faiferl. Generalgouvernements, so wie die Bescheide, Urtheile u. d. g. in so fern sie vor jenes Forum gehören, wegen diefer Guter, an ben Pa-Da aber ben ber Pest bie kandpres ftor zu Jegelecht. diger tod waren; so bediente der damalige Probst Wre= de zu Johannis, 1711 auch die Kirchspiele Jegelecht und St. Jurgens; da benn bie nahe ben Reval Wohnenden anfingen sich zu ben Stadtfirchen zu wenden, weil der Prediger fie mit feinen Amteverrichtungen nur sparfam bedienen konnte. Eine Spur von den alten Rechten des jegelechtischen Predigers in diesen Gegenden, ist noch übrig; nemlich baß er bie Leichen aus ben Strandborfern des Guts Maart bis auf den heutigen Tag auf bem Rirchhof des Brigitten - Rlosters begrabt. — Auffer ben angeführten halten sich noch einige andre Guter, und nahe wohnende leute zu den Stadtkirchen; ich führe sie aber unter ben Rirchspielen an, zu benen sie bie Revision fest. 2. Moich

2. Moick ehstn. Moiko mois, steht unter den freien Gütern, wird nicht revidirt, ist aber noch jezt 15% Haaken groß. Eine Landrolle und die ehstnische Grammatik führen es ben St. Jürgens Kirchspiel an, daher ich dasselbe im 1 B. S. 351 als dahin gehörend, nannte.

3. Zabers ehstn. Zaberste mois, wird nicht revidirt, aber noch jezt in der kandrolle als 6 Haaken betragend angegeben. Dieselbe sezt dieses Gut, ingleichen die beiden publiken Gelegenheiten Sischmeister ehstn. Wiskmeister (s. 12.5.340), und Tischer ehstn. Tisker, zum Kirchspiel Reyel, weil sie auf jener Seite der Stadt liegen.

4. Ralkofen und Wiems, beren ehstnische Namen ich nicht weis, sinde ich in einer geschriebenen Landrolle als freie Güter angesezt. Die zum lezten gehörende Insel Wulf ehstn. Aegnasaar, liegt oben vor der revalschen Rhede. — Zabbinem ist der Reduction un-

terworfen gewesen.

5. Ziegelskoppel ehstn. Teiliskoppel, ist kein Gut, sondern ein geraumiges Stück land an der See, wo die Stadt = Pferde geweidet werden 1 B. S. 340. Wesen der Aussicht wohnen dort einige Leute.

6. Noch gehören zu den Stadtkirchen alle um Reval herum liegende Lusthöschen, mit allen daselbst befindlichen

Menschen und Krügen.

### III. Die Landkirchspiele.

Die kandrollen nennen sie in folgender Ordnung:

### 1. Rusal Kirchspiel.

Einige schreiben es Kusall, ehstn. Rusallo kihbelkond. Aus Mangel an nähern Nachrichten muß ich größtentheils der Landrolle solgen

## 420 Ehstland; der Distrikt Harrien;

|                                |                                  | Hoakenzahl       |                  |       |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------|
| Namen ber Gater                | Befifer                          | schwez<br>bische | v. J.<br>1765    | 5. J. |
| Anda od Kida<br>Kolf u. Neuen= | 111 - / - 12 - 12 - 12 - 12      | 23 8             | 235              | 235   |
| hof .                          | v. Stenbock.                     | 87               | 87               | 87.   |
| Ronda =                        |                                  | 221              | $22\frac{1}{2}$  | 221   |
| Rumm .                         | Fr. Ritterschafts.               | 18               | 161              | 18    |
| Rogum .                        | el v. Zolstein.                  | 5 1/2            | $5\frac{1}{2}$   | 5 2   |
| Wallkull .                     | Hr. Haafenrichter v. Schwengelm, | 13.6             | \$\frac{1}{2}\\8 | 102   |
| Roitjerw                       | ber Stadt Neval ge-              | 2                | 2,               | 2     |
| Renict :                       | s. das Kirchspiel Je-            | _                | -                | , .   |
| Pastorat •                     | Hr. Pastor Knüpfer<br>junior.    | -                | 7                | -     |

1. Rida ehstn. Rio mois; Rolk ehstn. Rolk ga = oder Rolka mois, ein altes Mannlehn; Teuen= bof ehstn. Lo mois; und Rönda ehstn. Röndo mois: liegen am sinnischen Meerbusen, und wurden ben der Reduction in Ansprache genommen. Von dem kolkschen Majorat, und den dasigen Waldungen, sindet man im 1 B. S. 325 Nachricht.

3. Rumm ehstn. Rummo mois, bavon 18 Haaken oder 4 Dörfer ben Jegelecht eingepfarrt sind; und Rozum ehstn. Roddasu mois: sinde ich als Allodialgüter angezeichnet.

3. Wallkull ehstn. Walkulla mois, soll ber Re-

duction unterworfen gewesen senn.

4. Roitjerw finde ich in der ehstnischen Grammatik nicht unter diesem Kirchspiel, und kan daher desselben ehstn. Namen

Mamen, der vermuthlich mit dem deutschen übereinstimmt, nicht anzeigen. Es steht unter den Allodialgütern.

5. Noch sind hier eingepfarrt a) die Insel Rams moholm ehstn. Rammo saar, die 1 Meile vom land abliegt, vormals zum Gut Fannijöggi im St. Johannis Kirchspiel gehörte, und neuerlich von dem zulezt versstorbenen Besisser, da er das Gut kauste, zu Kozum verlegt wurde. Es wohnen darauf 2 Gesinder, freie leute, welche das land gepachtet haben. b) Vom Gut Fannijöggi noch 1 Haaken. c) Von Jaccowal unster Jegelecht 1½ Haaken, deren 3 Gesinder an der ams pelschen Gränze wohnen.

6. Dieses Kirchspiel hat 2 Kapellen oder Fisialkir=

chen, nemlich Jumida und Loksa.

### 2. Jegelecht Kirchspiel.

Ehsen. Joelehrme kihhelkond, besteht jest aus 1213 Haaken, davon der dritte Theil von Strandbauern bewohnt wird. Die kandrolle giebt das Kirchspiel viel grösser an.

| Namen ber Guter | Besitzer                                           | Haakenzahl       |       |                                |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|
|                 |                                                    | schwes<br>dische | v. J. | v.J.                           |
| Welfs =         | Hr. Ludwig v. Bre=<br>vern.<br>Der Stadt Neval ge= | 60               | 2935  | 33 <sup>±</sup> / <sub>5</sub> |
| bat =           | horig.                                             | $7\frac{1}{2}$   | 2     | 2 2 5                          |
| Maart -         | Fr. Etatsråthin von                                | 4114             | 284   | 325                            |
| Kostfer -       | Hr. Secretår von<br>Brevern.                       | 24               | 223   | 24                             |
| Jeglecht "      | Fr. Nitterschafts= { hauptmannin Sta= {            | 9                | 83    | 9                              |
| Kenick .        | sel v. Holftein.                                   | 2                | 2     | 2                              |
|                 |                                                    |                  |       |                                |

Mamen

## 422 Ehstland; der Distrikt Harrien;

| Namen ber Gater                 | Besitzer                                  | Haakenzahl       |       |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------|-------|
|                                 |                                           | schwe:<br>dische | v. J. | v. J. |
| Saage .                         | sens                                      |                  |       | · •   |
| Wiems =<br>Kalkofen<br>Habbinem | s. Guter die sich zur Stadtkirche halten. | -                |       | -     |
| Moick . Pastorat                | Hr. Pastor Stückel.                       | _                | -     | _     |

- von der Kirche, soll der Reduction unterworfen gewesen sein. Hiervon sind 9\con Haaken ben St. Johannis, und 1\frac{1}{4} ben Kusal eingepfarrt.
- 2. Tehhat ehstn. Tihhato=oder Tihattomois, steht unter den Allodialgütern, liegt 2 Meilen von der Kirche, aber nur eine Meile von der Stadt, daher sich der größte Theil des Guts zur Stadtkirche hält, welches aber blosser Misbrauch ist.
- 3. Maart ehstn. Mardo mois, ein Allobialgut das viele Strandvörfer hat, die ihre leichen in dem ihnen nahe liegenden Brigitten Klosters Kirchhof beerdigen.
- 4. Rostfer ehstn. Rostiwerre mois, ½ Meile von der Kirche.
- 5. Jeglecht oder Jegelecht ehstn. Jöelehtme mois, nahe ben der Kirche; und Renick ehstn. eben so, welches jezt als eine blosse Hostage angesehn, und in der Landrolle unrichtig zum vorhergehenden Kirchspiel gezogen wird: stehen beide unter den Allodialgütern.

6. Saage oder Sage ehstn. Sahha mois, hat eine eigne Filialkirche 1½ Meile vom Pastorat, welche der hiesige Prediger bedient, wie es denn wirklich hieher gehört;

gehört: nur kommt bessen Haakenzahl ben bem Gut laake unter St. Jürgens Kirchspiel vor.

- 7. Moch sind hier eingepfarrt: a) vom Rumm unter Kusal, 18 Haaken; b) die Insel Wrangelsholm ehstn. Prangli saar, welche 24 Haaken beträgt, zum Gut Zallinap im solgenden Kirchspiel, gehört, und eine eigne Filialkirche hat, zu welcher der Pastor zu kand ½, und zu Wasser 3 Meilen reisen muß.
- 8. Die Kirche liegt zwar auf jegelechtschen Grund und Boben, aber bennoch hat Jegelecht nicht bas Kirchenpatronat; sondern alle Eingepfarrten sind nach einer Generalgouvernementlichen Resolution von 1739, als Compatrone anzusehn. — Ausser ben beiben angeführten Filialen Saage und Wrangelsholm, finde ich in eis nem Konsistorialverzeichniß aller Kapellen, noch ein brite tes Namens Rahholem, welches ich im 2 B. Nachtr. 6. 21 angezeigt habe. In bem aus biefem Rirchfpiel vom Hrn. Pastor Sirschhausen erhaltenen sehr vollständigen Bentrag geschicht davon keine Erwähnung. — Das Paftorat hat feine eignen Bauergesinder; deffen Felder werden von Kirchspiels - Bauern bearbeitet. — Won bem ansehnlichen Bafferfall steht im 1 B. G. 132 eine Unzeige.

### 3. St. Johannis Kirchspiel.

Zum Unterschled von andern gleiches Namens sezt man dazu in Zarrien, ehsten. Zarjo Jani kihhel-kond; es beträgt jezt 174 To Haaken. Durch die güstige Unterstüßung des Hrn. Pastors Felicius kan ich von diesem und etlichen andern Kirchspielen getreue Unszeigen liesern.

Mamen ..

## 424 Chstland; ber Distrikt Harrien;

| Mamen ber Gater                            | Besitzer                                                           | Saakenzahl .     |                                                     |                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                            |                                                                    | schwes<br>dische | v. J.                                               | v. J.                               |
| Campen :<br>Rasick, ausser                 | dr. Ussessor 3. L.                                                 | 45               | 20                                                  | 243                                 |
| Jggafer =                                  |                                                                    | 194              | 93                                                  | 122                                 |
| Pergel =                                   | privat.                                                            | $26\frac{1}{2}$  | $\left] 3^{0\frac{1}{2}} \right $                   | 301                                 |
| Penningby<br>nebst Jggafer<br>Redder =     | Hr. Landrath v. 23a-<br>ranoff.<br>Fr. Etatsråthin von<br>Brevern. | 323              | 22 00 415<br>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 19 <del>4</del><br>9 <del>2</del> 5 |
| Pappenpahl                                 | publ.                                                              | 1                |                                                     | _                                   |
| Hallinap mit<br>der InselWran-<br>gelsholm | 44                                                                 | 25 I             | I 4 1/5                                             | 154                                 |
| Hannijöggi                                 | Fr. Nitterschaftshaupt<br>mannin Stael von<br>Zolstein.            | 37 🗓             | 28 2 5                                              |                                     |
| Fegfeuer                                   | Fr. v. Zandtwig.                                                   | 20               | 5 =                                                 | 53                                  |
| Urrofull =                                 | s. Rirchsp. St. Jur-                                               | -                |                                                     |                                     |
| Pastorat =                                 | Hr. Pastor Selicius.                                               | _                | -                                                   | -                                   |

1. In der kandrolle heißt dieß Kirchspiel Johannis oder Seyntacken, nach altern Kirchen-Nachrichten Joshannis in Sapentacken, worüber der basige Prediger in einem Brief solgende Unmerkung macht: "es wird in "meinem Kirchenbuch auch Sayntaggen geschrieben. Diessser Ausdruck bezeichnet vielleicht nach Grubers Origi. "Livon, mit einer geringern Veränderung und lateinischen "Endung, die ehemalige harrische Provinz oder Kylegunsche Sontagana oder Sogentagana, wohin die "Heere des Bischofs Albert so manchen Kreuzzug gegen "die

bie heidnischen Ehsten unternahmen: worin auch ein Schloß gleiches Namens gelegen hat (Urndt liefl. Chron. I Th. S. 83. 108, J. 5. 193, c. 120 J. 8). "Dieß mangenommen, wäre Sanntaggen ober Sontaggen der alte muydeutsche Name dieses Kirchspiels. Die Benennung melche man von Sotatzta oder Soonte tazza, akmeleiten könnte, würde der hiesigen Gegend sehr angemessen "sein, als welche mit lauter quellichten Morästen umgenden ist. "Da in der dem ersten Band beygesügten Karte einige Hauptgüter ganz sehlen, oder eine unrichtige Lage haben, so werde ich sie hier genau bestimmen.

- 2. Campen ehstn. Rampi mois, etwa 200 Schritte von der Kirche südwestwärts; und Rasick ehstn. Rasike mois, 2 Werst von der Kirche gegen Westen: sollen beide der Reduction unterworfen gewesen senn.
- 3. Pergel ehstn. Parrila mois, 12 Werst von der Kirche gegen Süden, das einzige Gut im Kirchspiel welches in neuern Zeiten die schwedische Haakenzahl ansgenommen hat, dessen kleine Hostage von ½ Haaken im Kirchspiel Kosch liegt; und Rettelehstn. Retla mois, eine neu angelegte grosse Postage: haben meines Wissens vor kurzem ganz neue Besitzer bekommen. Beide stehn zwar unter den der Reduction unterworfen gewesenen Güstern, doch versicherte neulich ein ehstländischer Edelmann, Rettel sen Mannlehn, aber Pergel allodial. In einem Berzeichniß sinde ich die koitelschen Haaken unter Pergel, als Mannlehn angesührt: vielleicht machen sie das Rettel aus. Wenn Pergel neuerlich ist gerichtlich verstauft worden, so ist es gewiß ein Allodialgut.
- 4. Penningby ehstn. Penningi mois, 6 Werst von der Kirche gegen Suden. Von diesem Gut, das nach einer Nachricht allodial, nach der andern ein Mannelehn senn soll, liegen 2 Haaken Vauerland, deren einer beset, der andre wüst ist, im Kirchspiel Kosch.

Top. Wachr. III. B.

G e

5. Reda

- Morast 9 Werst süddstlich von der Kirche; soll reducirt gewesen senn; und hat viel Wald.
- G. Pappenpahl ehstn. Pappipallo, ist ein wüscher Har Harfen, der mitten in den Gränzen des Guts Zannisiföggi liegt, daher desselben Besikerin es in Arende genommen hat, und dafür jährlich an die hohe Krone 10 Rubel 40 Kopek Geld, und 13 Tommen Korn, bezahlt.
  - 7. Zallinap ehstn. Zaljawa mois, nördlich 2 Werst von der Kirche; ein Allodialgut, davon die Insel. Wrangelsholm, die in der Landrolle ganz unrichtig Wrangve heißt, zum vorhergehenden Kirchspiel gehört, woraus die Anzeige im 1 B. S. 351 muß berichtige werden.
- 8. Zannijöggi ehstn. Zannijöe oder Annijöe mois, gegen Ossen I Meile von der Kirche, ein Allos dialgut, von welchem die Gesinder Zermakosso von I Haaken ben Kusal eingepfarrt sind.
- 9. Serffener ehstn. Riwwilo mois, siegt im Morast 2 Meilen von der Kirche in Südosten, soll der Reduction unterworfen gewesen senn. Der Hof nebst 2½ Haafen ist hier, aber das Dorf Riwwilo zu Rosch eingepfarrt. Seinen ehstnischen Namen hat der Hof, in=gleichen das Dorf, wahrscheinlich von der Beschaffenheit des dasigen Bodens, der eine steinichte Fläche (ehstn. Riwwi lo, oder kiwwine lo), ist. Vom ehemaligen Schloß sim 1 B. S. 351, wo auch Erwähnung von einem etwas sonderbaren Vach geschicht.
- 10. Arroküll; nur ein Theil des Hofsfeldes, nemlich ein Haaken Bauerland auf welchem 2 Gesinder gewohnt haben, der aber seit langer Zeit in die Hofsselder, ist gezogen worden, liegt in dieses Kirchspiels Gränzen. Die Landrolle rechnet das ganze Gut, aber unrichtig hie-

hieher, vermuthlich weil in schwedischen Zeiten die Güter Rasick, Campen, Penningby, Urroküll, Allaser, und Kedder, sämtlich dem Grasen Torstensohn gehörten, der sie durch einen Gevollmächtigten welcher zu Rasick wohnte, disponiren lies.

- ter Kosth, 18 Haaken; b) von Allaser ebend. ein Halbhääkner, der vormals zum Gut Rasick gehörte; c) von Jaccowal unter Jegelecht 15 Gesinder von 9\frac{4}{5} Haaken; d) von Laackt im Kirchspiel St. Jürgens ein von 2 Bauergesindern besezter Haaken, der vormals zu Fegseuer gehört hat.
- 12. Die Rirche liegt fast mitten im Rirchspiel, in gerader Linie etwa 3 Meilen von Reval. — Das Kirchenpatronat haben die Guter Rasick und Campen, die seit schwedischer Zeit einherrig gewesen sind, vornemlich bas lezte, auf beffen Grund und Boden bie Rirche nebst bem größten Theil ber Pastorats-Landereien und Wiesen eigentlich liegt. Im Jahr 1687 hat ber König diese Pfarre zwar dem damatigen Bischof über Ehstland und Reval D. Joh. Zeinr. Gerth als eine Prabende bens gelegt; boch bediente sich ber Bischof bieses Rechts nicht, sondern überlies der Gemeine die Freiheit sich einen Pres Diger felbst zu mablen, und dieser einzele Fall bat nachs ber ber Gemeine niemals zum Nachtheil gereicht. mals muß man auf bie Stimme ber Bauergemeine gar nicht geachtet haben; benn 1655 murbe ein Prediger aufgedrungen, wider welchen die Balfte ber ablichen Gingepfarrten, und die ganze Bauergemeine, ben bem toniglichen Statthalter protestirt hatten. — Das Pastorat hat feine eignen Bauergefinder, fonbern muß feine Landwirthschaft mit Arbeitstagen aus dem Rirchspiel bestreiten.

Ce 2 . 4. St.

#### 4. St. Jurgens Rirchspiel.

Ehstn. Jürri kihhelkond, heißt nach Unzeige der kandrolle, welcher ich aus Mangel an nähern Nacherichten größtentheils folgen muß, auch Waschiel, doch ist dieser Name jezt ganz ungewöhnlich.

| -                        |                                                         | Haakenza         |               | <b>f</b> l |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--|
| Mamen ber Guter          | . Vesiker                                               | schwe:<br>dische | v.J.<br>1765. | v.J.       |  |
| Nosenhagen               | Hr. Haakenrichter v.<br>Lantinghausen.                  |                  | 123/5         | 114        |  |
| Wait und Sel-<br>limeggi | Hr. Geheimerlegati-<br>onsrath v. Lilien-<br>feld.      |                  | I I 🖁         | I 2 4/5    |  |
| Mappel u. Pebo           | Der Hrn. Landrathe<br>Tafelgut                          | 463              | 28            | 30%        |  |
| Laackt ob. Lackt         |                                                         | 22 I             |               | []]        |  |
| Saage ob. Sa.            | spubl.                                                  |                  | 23            | 275        |  |
| ge ×                     |                                                         | 15               | J             |            |  |
| Rurnal =                 | Hr. Generallieut. von<br>Derfelden.                     | 25               | 133           | 145        |  |
| Groß:Sauß                | Hr. Landrath und Mit-<br>ter Graf v. Tiesen-<br>hausen. |                  | 114           | 145        |  |
| Urrokull :c.             | Hr. Landrath v. 23a.                                    | 36               | 144           | 183        |  |
| Arrawallj                | Hr. Obrister Bar. v. Tiesenhausen.                      | 44               | 44            | 4 4        |  |
| Johannishof              | Hospital und Patri= [                                   | -                | _             | -          |  |
| Cautel ,                 | monialguter ber                                         | alama.           |               | -          |  |
| Fäht :                   | Stadt Reval.                                            | 10               | -             |            |  |
| Pastorat =               | Br. Paster Zoppe                                        |                  | -             |            |  |
| 2 011111                 | ner.                                                    |                  |               | 100        |  |

- 1. Rosenhagen ehstn. Roosna = oder Lehmja mois, ist ben der Reduction auf perpetuelle Arende mit dem Tertial gelassen worden.
- 2. Wait ehstn. Waida mois, soll senn der Reduction, unterworfen gewesen, hat sehr hübsche Uppertinenzien, als fruchtbare tandereien; Wald; reichliche Heuschläge; etwas Fischerei in dem vorbenfliessenden Bach, der sich im Frühjahr sehr ergießt; und Gelegenheit zu einträglicher Krügerei, da es ander dörptschen Strasse.

  Je 3 Meilen von Reval liegt.
- 3. Nappel ehstn. Nabbala mois, steht unter den freien Gütern.
- 4. Laackt ehstn. Laggedi mois, wird oft nur tackt ober tacket geschrieben, und hat i Haaken im Kirchespiel St. Johannis.
- 5. Saage gehört zum Kirchspiel Jegelecht, woman eine nähere Unzeige findet.
- 6. Rurnal oder Eurnal ehstn. Kurna, oder Tres ja mois; ingleichen Groß. Sauß ehstn. Karcberre mois von den vormaligen Besißern v. Scharenberg; stehen beide unter den Allodialgütern.
- 7. Arrokull ehstn. Arrokulla mois, bavon bas Dorf Iggafer nach Penningby abgekommen ist; soll der Reduction unterworsen gewesen seyn. Die kandrolle sest es zu Johannis Kirchspiel, wohin nur ein Stück des Hofsseldes gehört. Der Hof liegt zwischen Johannis und Jürgens, von jeder Kirche etwa & Werst, der erssteren südwestlich. Ungefähr 1½ Werst vom Hose ist eine anmuthige Unhöhe am Ende eines Lannenwaldes, welche die dasigen Bauern Kirrikoz oder Kabbelli mäggi nennen. Dort sand man ein achteckistes Funden

### :430 Chstland; der Distrikt Harrien;

Faden breit ist. Die dasigen Bauern glauben, es habe in alten Zeiten hier eine Rapelle sollen angeleget werden, deren Bau ins Stecken gerathen sep. Um Ende des Hügels liegen viel Feldsteine als zu einem grossen Bau zusammengeführt. Vielleicht sind es Ueberbleibsel von einem zerstörten Kloster oder Schloß, von welchem man jezt keine Nachricht sindet; denn für eine hiesige Rapelle scheint der Umsang zu groß zu sepn.

- g. Arrawall ehstn. Arrawalla mois, wird pft Arrowal geschrieben und ausgesprochen. Die Restuctions = Kommission soll Ansprüche varauf gemacht haben. Ganz unrichtig sezt die Landrolle dasselbe zu Kosch, vermuthlich weil es daselbst mit andern eben dem Erbbesisser zugehörigen Gütern zugleich revidirt wird. Nur z Gesinder von z Haaken sind ben Kosch eingepfarrt.
  - 9. Johannishof ehstn. Rae mois; ingleichen Cautel und Säht, deren ehstnische Namen ich nicht weis; bavon das erste 29, das zwente 113, das dritte 10 Hagten hält: stehen in der Zahl der freien Güter, sind von allen öffentlichen Abgaben frei, und werden das her nicht revidirt.
    - Rosch eingepfarrten Gut Toal 1 Haaken.

#### 5. Jörden Kirchspiel.

Ehstn. Jured kihhelkond, von dem ich aus Mangel an nähern Nachrichten nur wenig melden kan.

Nanien

| artist pilotik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dated priority daily                         | Haakenzahl       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------|-------|
| Namen ber Güter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Besitzer                                     | schwes<br>dische | v. J. | v. J. |
| Kuimeş<br>Kan, Karris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Hrn. Landrathe                           | 503              | 303   | 363   |
| u. Orranict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 571              | 37 3  | 46    |
| Purgel u. Roa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hr. Major v. Zelffe<br>reich.                | $12\frac{1}{16}$ | 61    | 7     |
| Papel 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hr. Brigadier v.                             | 13               | 8     | 9     |
| Babl od. Baat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Staal.                                       | 271              | 194   | 215   |
| Herbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 9                | 8     | 30 9  |
| Herkull =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hr. Baron L. S. Uerküll Gülden-              |                  | ]     | 4=    |
| TO SHOULD BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | band.                                        |                  | 8 1/8 | 1     |
| Saremois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hr. Bar. Wilhelm<br>Uerküll Gülden-<br>band. | 1                |       | 3 4   |
| Jörden 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Br. Baron von                                | 15               | 7     | 6.4   |
| Mandell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serfen.                                      | 27               | 104   | 143   |
| Reowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Br. Major von                                | $9\frac{3}{8}$   | 5     | 62    |
| Groß-Attel<br>Rlein-Uttel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Selffreich.                                  | 22 1/2           | 7     | 105   |
| Virt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sor. Mannrichter                             | $7\frac{1}{2}$   | 7     | . 2   |
| Ummern 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v. Daer.                                     | 3 1/2            | 4     | 5 5   |
| COLOR DE LA COLOR | Hr. Landrath von                             |                  | 135   | 154   |
| Jerlep .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Br. Oberkandgerichts                         | 87               | 4     | 53    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Secretar Reimers.                            |                  |       | 1     |
| Machters -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fr. Capitainin Suect.                        | 1                | 83    | 63    |
| Pastorat =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hr. Pastor Knupfer fenior.                   |                  |       | -     |

1. Auimerz ehftn. Ruimerse mois. Ray ehstn. Raio mois. Rarriz ehstn. Karritse mois. Ee 4 Zääl

Zaal ehstn. Ingliste mois. Zordel ehstn. Zerde

le mois. Machters ehstn. Mahtra mois.

2. Purgel ehstn. Purgele mois; Zerküll ehstn. Zerkülla mois; Saremois ehstn. Sara mois; Sellie ehstn. eben so; und Jerlep ehstn. Jerleppe mois: wurden ben ber Reduction in Anspruch genomemen; doch das erste dem Besißer zur perpetuellen Arens de mit einem Tertial gelassen.

3. Dayel; daben sind die Rangerma und Say-

doferschen Gesinder von Jerlep.

4. Jörden; Maydel ehstn. Maidle mois; Redwa oder Retwa, davon i Haaken zu Türgelin Jerwen, eingepfarrt ist; Groß: und Klein-Attel ehstn.
Attela oder Attila mois; Pirk ehstn. Pirki mois;
und Ummern ehsin. Ummere mois, daben & Haas
ken von Angern ist: sinde ich als Allodialgüter bezeichnet,

5. Noch gehören hieher von 2 zu Rosch eingepfarrten Gütern, nemlich a) von Alt=Zarm gegen 10, und b) von Zabbat 6 Haaken. — Die sehlenden ehstnischen Güter-Namen stehn nicht in der ehstnischen Gram=

matif.

#### s. Kosch Kirchspiel.

Ehstn. Rosse kibbelkond, besteht eigentlich jezt aus 224 besezten Haaken, nemlich:

|                                     | *                                 | Haakenzahl                     |                  |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Namen ber Guter                     | Besitzer.                         | schwes<br>dische               | v. J.<br>1765    | v. J.                          |
| Saarnaforb                          | Ihr.Major v. Paytull              | 5                              | $2\frac{1}{2}$   | 3 4                            |
| Meuenhof und<br>Lewwa<br>Kirrimäggi | H. Dbrister Bar. v. Tiesenhausen. | 60 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 36 <sub>28</sub> | 43 <sup>x</sup> / <sub>5</sub> |
| Alt. Harmic.                        | D. Ciefengunfen.                  | 274                            | 161              | 155                            |
|                                     |                                   |                                | 1                | Ramen                          |

411

| Pro-                      |                                   | Ha               | ţ1               |                |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Namen ber Guter           | Besitzer                          | schwes<br>dische | v. J.            | v. 3.          |
|                           | Hrn. Obristlieuten.               |                  | 213              | 1              |
| Patfer . Allafer u. Pitt. | hr. Ussessor v. L&.               | 32 12            | 184              | 245            |
| wa .                      | wenstern.                         | $22\frac{1}{2}$  |                  | 221            |
|                           | Hr. Major v. Zage=                | 19               | 19               | 19             |
| Neu-Harm und              | Brn. Haakenrichters               |                  |                  | . 1./1:1       |
| 4                         | Zöge v. Manteufel Erben.          | -15-             | 935              | 95             |
| Pickfer =                 | Hr. Haakenrichter v.<br>Baranoff. | 28 1/8           | 21               | 20             |
| Habbat ic.                | Hr. Capitain v. Pic<br>stohlkors. | 174              | 5₹               | 125            |
| Zoal .                    | Hr. Major Graf C.                 | 15.              | 6 <del>3</del> 5 | $7\frac{2}{5}$ |
| Notall                    | Hr. Major v. Mei                  | 334              | 2                | 2 <del>3</del> |
| Drrenhof . Rau, Nug, und  | hr. Kammerherr {                  | 18‡              | 103              | 135            |
| Roffust                   | J                                 | 24               | 183              | 213            |
| <b>Lammick</b>            | Kr. Major v. Mohi                 | 1                | 10               | 87             |
| Urrawal =                 | sens.                             |                  | -                |                |
| Pastorat .                | Hr. Probst Schwabe                |                  |                  |                |

1. In diesem Kirchspiel, welches ansehnliche Gränzen hat, sindet man viel brauchbares, ziemlich gutes Land; ansehnliche Waldungen; etliche Bäche, und Seen; auch Moraste: die dörptsche Strasse geht mitten hin-Ee 5 durch

durch. — Der ehstnische Name der Rirche, folglich auch des Kirchspiels, ist vermuthlich von ihrer lage hergenommen. Absse heißt im ehstnischen ein Damm. Nun liegt die Kirche ganz nahe an einem Mühlendamm, und daben ein Dorf Namens Rosse külla d. i. Damms Dorf; daher ist die Kirche vormals, die kosküllsche d. i. Damms Dorfs-Kirche genannt worden. Auf der Karte des Guts Mäeks von 1696, und in einer ältern des Guts Neuenhof von 1686, auch in andern alten Dozumenten, sührt sie diesen Namen; daher beging Urndt in seiner lieständischen Chronif eigentlich keinen Fehler, da er sie gleichsals so nannte. Hieraus ist eine Anzeige im IV. S. 353 zu berichtigen.

- 2. Saarnakorb ehstn. Saarnakorwe mois, wird in der kandrolle etwas unrichtig Sarnakorb geschriesben, soll der Reduction unterworfen gewesen senn, hat mittelmässige kändereien, grosse Gränzen, vielen und ex etlichen Stellen ganz undurchkömmlichen Morast, keine Krügerei, aber ansehnlichen Wald, in welchem einige Güter ein Hölzungsrecht haben sollen.
- 3. Teuenhof ehstn. Ue moss, mit den jekigen beiden beträchtlichen Hossagen Airrimaggi und Leurs wa ehstn. eben so, welche die Landrolle Kirrimeggi und Lewa schreibt, und das erste als ein besondres Gut anssührt: hat ansehnliche Gränzen, und viel schöne Upperstinenzien, unter andern' einträgliche Krügerei an der dörptschen Strasse. Der saulsche Bach fließt hindurch; das saulsche Gesinde von & Haafen ist nach Arrawall verlegt.
- 4. Alt-Zarm ehstn. Viasu mois, steht unter den Allodialgütern. Das Dorf Suik von 6 Haaken ist nach Habbat abgekommen. Gegen 10 Haaken sind ben Idrben eingepfarrt.

5. Maeks

- g. Maeks ehstn. Rawwila mois, schreibt die Landrolle ganz unschiestlich Mer. Es steht unter den Alstobialgütern, und hat 3 Hostagen nemlich Carlsbertz, Zelenenthal, und Abhissell. Der verstorbene Erbbessiser hat viel an die Verschönerung der Hofsgebäude verwandt; die von ihm angelegte Glashütte u. d. g. ist eingegangen.
- 6. Palfer over Pallfer ehstn. Palberi mois, nehst der Hostage Sommerhof ehstn. Sommero, ein Allo-dialgut.
- 7. Paunkull ehstn. Paunkulla mois, nebst den Hoflagen Kirrofer oder Augustentrost, und Hiewesk, sinde ich unter den Allodialgütern. Es hat ansehnlich große Hofsselder, Wald, Krügerei an der dörptschen Straße, Seen; und die silmschen Berge (1 B. S. 353) siegen nicht weit vom Hose.
- 8. Teu-Zarm ehstn. Zarmi mois, und Lora ehstn. eben so, welches die kandrolle kehra schreibt; ingleichen Pikfer, nach der kandrolle Pitkfer, ehstn. Pikkawerre mois, davon 18 Haaken ben St. Johannis eingepfarrt sind; auch Toal ehstn. Tuhhala mois, das eine Rapelle hat, und davon 1 Haaken ben St. Jürgens eingepfarrt ist; ferner Orrenhof ehstn. Ors ro mois, das vormals Orgelhof geheißen, und eine Hossage Laasto hat; endlich Rau ehstn. Tritto mois, Kossasto hat; endlich Tun ehstn. Trutto mois, Rossasto mois, und Klein=Ran, davon die beiden ersten in der kandrolle Nußund Cossas heißen: sinde ich sämtlich unter den Allodialgütern angezeichnet.
- 9. Zabbat ehstn. Zabbaja mois, wozu bas 6 Haaken betragende Dorf Suick von Alt. Harm gekommen ist, steht unter den Allodialgütern, hat schönen Wald,

Wald, und ist von dem jesigen Erbbesiser sehr verbesestert worden. Hiervon sind 6 Haaken ben Jorden eine gepfarrt.

- 10. Roküll ober Rohküll ehstn. Rokülla mois, liegt an einer Winterstrasse, hat reichlich Brennholz, und soll ein Allodialgut senn.
- ber Reductions. Rommission angefochten worden.
- gens Kirchspiel von Arrawall, welches die Landrolle ganz unrichtig hieher zieht, 2 Haaken; 2) aus St. Johannis Kirchspiel a) von Zetzfeuer das Dorf Kiw= wild von 3 Haaken; b) von Perzel eine kleine Hoflage von ½ Haaken; c) von Penningby ein Gesinde, oder nach einer andern Nachricht 1 besezter und 1 wüster Haaken.
- 13. Die Kirche ist im guten Stand, von Stein, mit einem hübschen Thurm und einer kleinen Orgel versehen. Sie liegt nebst dem geräumigen von Stein ersbauten Pastorat, und dessen sämtlichen ländereien, auf dem Grund und Boden des Guts Mäeks, daher dassels be das Kirchenpatronat ausübt. Das Pastorat hat keisne eignen Bauergesinder.
- 14. Vormals befanden sich hier 2 Kapellen, Batta und Saarnakord: beide gingen endlich ein (2 B. Nachtr. S. 21); die erste ben dem Dorf Ratta unter Toal, wurde von dem Erbbesisser des Guts wieder hergestellt, ganz neu von Stein erbaut, 1777 eingeweihet, und nach seinem Namen die Carlskirche genannt; sie liegt 12 Werst von der Mutterkirche.
- 15. Unter den hiesigen Gewässern verdienen eine Bemerkung a) der Bach Ruiwjöggi, welcher im kurrenaschen Dorfsseld nahe an der oberpahlschen Heerstrasse

strasse durch viel kleine Sthlünde in die Erde sinkt, eine Werst Weges unter der Erde sortläuft, im neuenhofsschen Hossseld wieder hervorkommt, und die kuiwziöggische Mühle treibt; im 1 B. S. 133 geschahe davon eine Anzeige. b) Der kattasche Bach unter Toal, der im Dorf Rattasich in die Erde stürzt, 2 Werst darunter sortsließt, dann wieder hervorschießt, und die kattasche Mühle treibt. c) Der See Raan järw d. i. Blutigel See, an der Gränze von Neuenhof, Mäeks, und Pikser, der die Gestalt eines halben Mondes hat; man sindet darin buntscheckigte und sprenglichte ächte Blutigel. — Diese und andre Nachrichten habe ich dem Hrn. Probst Schwabe zu verdausen.

#### 7. Rappel Kirchspiel.

Ehstn. Rapla kihhelkond, das größte Kirchspiel in Westharrien, das jezt nach der Landrolle über 300, aber wie ich höre eigentlich etwas weniger, vielleicht nur 260 Haaken beträgt. Aus Mangel an nähern Nacherichten kan ich davon nur wenig melden, auch nicht bestimmen, ob alle angesührte Güter wirklich hieher, und welche eines Theils etwa zu andern Kirchspielen gehören.

| ,               | 1                                    | Haakenzahl       |       |       |  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------|-------|--|
| Namen der Gater | Besitzer                             | schwe:<br>dische | v. J. | v. J. |  |
| Redenpah        | Hr. Major v. Staal.                  | 20               | 114   | IAF   |  |
|                 | Hr. lieut. O. J. von<br>Vietinghoff. | 38 7             | 194   | 203   |  |
| Haggud =        | Hr. Haakenrichter v. Arusenstern.    | 10               | 43    | 5\$   |  |

Namen

|                               |                                                    | 50                               | afenza                         | र्वा    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| Mamen ber Gater               | Besițer                                            | ichwes<br>dische                 | v. J.                          | v. J.   |
| Allo u. Nappel                | Hr. Kammerjunker<br>Graf v. Tiesenhaus<br>sen.     |                                  | 2045                           | 18=     |
| Koş<br>Hermet und             | Hr. Landrath und Ritter Graf von                   | 2034                             | 15 =                           | 20 3/4  |
| Nurms =<br>Wahhafant          | Tiesenhausen.                                      | $20\frac{I}{2}$                  | 16                             | 20 E    |
| Raifull u. Sal-               | Fr. Mannrichterin v.                               |                                  |                                |         |
| loasse u. Koist Rappel u. Toi | Br.Major v, Bast:                                  | $56\frac{1}{12}$ $22\frac{1}{2}$ |                                |         |
| ma • Sicklecht •              | 33r. Generallieut.                                 | 27                               | 182                            |         |
| Roddil od. Rod=               | Hofjagermeister,                                   | 288                              | 145                            | 175     |
| Lellefer =                    | mann.                                              | 15                               | 10 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> | 12      |
| Jerwakant<br>Pohhat ober      | Fr. Probstin Ehin.                                 | $22\frac{1}{2}$                  | 142                            | 155     |
| Póhhat s                      | ger.<br>Hr.Gen.Gouv.Actua-<br>rius Schonert.       | 71/2                             | 3 5 25                         | 3 5 2 5 |
| Odenkatt und<br>Nouwemois     | Fr. Baronin B. Chr.<br>R. von Ungern<br>Sternberg. | 1912                             | 135                            | 14\$    |
| Dbenkoş<br>Poll               | Hr. Mannrichter                                    | 15                               | 7 3                            | 95      |
|                               | Hr.Past. Eberhard.                                 | -                                |                                | -       |

- 1. Da ich hier blos die Landrolle zum Führer habe, so muß ich lassen dahin gestellt senn, ob die Güter richtig geschrieben, und die jesigen Besiser gehörig angegeben sind.
- 2. Redenpäh ehstn. Räwa mois, sinde ich auch Kädenpä geschrieben.
- 3. Zangud oder Haggut ehstn. Zangato mois, soll ein Mannlehn, und der Reduction unterworfen gewesen, doch dem Besißer zur perpetuellen Arende mit. dem Tertial, gelassen worden seyn.
- 4. Alle übrige Giter finde ich in einer gefchriebenen Landrolle als Allodialgüter bezeichnet, nemlich; Reche tel ehstn. Rehtna (sprich Rechtna) mois; Allo ehstn. eben so, wo vormals ein Kloster war; Rappel ehstn. Rapla mois; Roy ehstn. Rosso mois; Zermet ehstn. Erto mois; Nurms ehstn. Nurmse mois; Wahhakant ehstn. Wahhakanto mois, welches mit Morast umgeben ist; Raikull ehstn. Raikulla. ober Warse mois; Sage ehstn. Rusiko mois; Rappel ehstn. Rawwala mois; Sicklecht ehstn. ülleso mois; Roddil ehstn. Roddila mois, dessen Hof hübsch bebaut ist; Lellefer ehstn. Lellewerre mois; Jerwakant ehstn. Jerwakunto mois; Pohhat ehstn. Pihhato mois; Riddaka ehstn. eben so; Odenkatt ehstn. Obhekatko mois; Odenkor ebstn. Obbekotso mois; und Poll dessen ehstnischen Mamen ich nicht weis, ba es in ber chstnischen Grammatif ganz fehlt, in der landrolle wird es vorn zwar 61 Haaken groß angegeben, aber nach einer angehängten Berichtigung sollen & bavon abgerechnet werden.
- 5. In der revalschen Grammatik stehen unter dies sem Kirchspiel noch folgende Güter angeschrieben; a) D. denkats; aber ein solches kenne ich in Shstland nicht,

und lasse unentschieden ob durch den daben befindlichen ehstnischen Namen Awerto mois, Odenkatt oder Odenkos vielleicht soll angezeigt werden. b) Rochtel, ein solches Gut weis ich nur in Wierland. c) Roick, welchen Namen nur ein Gut im Rirchspiel Jörden, und Wüter in Jerwen, suhren; vielleicht soll hier Roisk ben Sage dadurch ausgedrückt werden. So ein unsicherer Führer ist zuwerlässig senn können, wenn jeder Predich hätte sehr zuverlässig senn können, wenn jeder Prediger wäre geneigt gewesen eine getreue Anzeige von seinen Rirchspielsgütern zu liesern. Vielleicht ist das ben Sellie unter Jörden angesührte Roick hier eingepfarrt.

### 8. Haggers Kirchspiel.

Ehstn. Zaggeri kihhelkond, von welchem ich gleichfals nur wenig melden kann, da ich von dort keinen Beytrag erhalten habe. Auch hier muß ich also blos die Landrolle zum Führer wählen, wodurch aber manche Güter-Namen, und deren Besißer, vielleicht unrichtig angegeben werden.

|                                              |                                          | <b>Haafenzah</b> |       | þl .  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------|-------|
| Namen der Guter                              | Besitzer                                 | schwe:           | v. J. | v.J.  |
| Toisu. Monni:<br>ko Kurtna<br>Ruil, Möllers: | Wrangell.                                | 141/2            |       |       |
| hof und Mie-<br>hof rc.                      | Fr. Landräthin v                         | -                |       |       |
| Haiba •                                      | 1                                        | 124              | 121   | 124   |
| loal .                                       | Hrn. Ritterschafts= }<br>hauptmannv. Ul= | 12               | 12    | 12    |
| Moa re.                                      | J rich Erben.                            | 2                | 2     | 2     |
|                                              |                                          |                  |       | Namen |

| Mamen der Gater        |                                             | 50                             | afenza | धि ,  |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
|                        | Bestzer                                     | schwer<br>dische               | v. J.  | 0. J. |
| Kirna und halb         | (3)r. mannrichter v.                        | 7 1/2                          | 71/2   | 7분    |
| Rohhat .               | Hor. Assessor Det. v.                       | 8 1/8                          | 8 t    | 8 1   |
| Mannamois              | Brevern.                                    | 13                             | 1115   | 113   |
| Rirdal .               | Br. Landwaisenge.                           |                                | 18     | 14    |
| Kurtna .               | richts Secretar v. { Laube.                 | 101                            | 2      | 25    |
| Angern ohne<br>Roa 2c. | Fr. Majorin v. Paez.                        |                                |        |       |
|                        | Fr. Obriftlieut. Baro-                      | 132                            | . 3    | 45    |
| ne Roa =               | nin v. Mayendorf.                           | 14                             | 83     | 104   |
| Wredenhagen u. Pernorm | Fr. Mannricht. Baro-<br>nin v. Zersen.      | 153                            | 125    | . ~ 3 |
| A4 4 4                 | Hr. Landrach Baron                          | 15                             | 8 2    | 15 8  |
| Addila •               | v. Zersen.<br>Frau Assessorin von<br>Züene. | 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 144    | 175   |
| Sutlem,                | Hr. Brigadier Bar. v. Stackelberg.          | 30                             | 114    | 125   |
| Mehheküll              | Hr. Ussessor v. Mohr<br>renschild.          |                                | 62     | 8     |
| Rabbifer •             | Hr. Landrath v. Ba-                         | $22\frac{1}{2}$                | 15     | 155   |
| Relp -                 | Hr. Major v. Rirch.                         | 154                            | 13     | 124   |
| Limmat •               | Frau Pastorin Wil-                          | 71/2                           | 25     | 3‡    |
| Pastorat =             | Hr. Passor Zassel-<br>bladt.                | -                              | -      |       |

Ff

1. Tois

1. Tois ehsin. Tohhise mois, soll ben der Rei

Duction seyn in Anspruch genommen worden.

2. Ruil oder Ruill ehstm. Ruila mois, "mit "den kokkachen Gesindern von Nurms... — Zaiba ehstn. eben so. — Loal ehstn. Lohho mois. — Roa ehstn. eben so, war vormals eine Dependenz von Sallotacken und Angern. — Rirna ehstn. Kirno mois.

— Robbat ehstn. Robbato mois.

3. Folgende werden als Allodialgüter angegeben: Roil ehstn. Rohhila mois; Rirdal ehstn. Rirdalomois; Rurtna; Angern ehstn. Angerja mois, whe Noa und den nach Ummern verlegten & Haaken; Sollotacken oder Sallentack ehstn. Sallatagguse mois; Wredenhagen ehstn. Maidle mois; Pachel ehstn. Pahla: (sprich Pachla) mois; Addila ehstn. eben so, von dessen vormaligen Rloster im 1 B. S. 355 Erwähnung geschahe; Sutlem welches auch Sutleben geschrieben wird, ehstn. Sutlemmi mois; Mehheküll ehstn. 'Mehhekülla mois; Rabbiser ehstn. Rabbiwerre mois; Relpehstn. Rolpa mois; und Limmat ehstn. Lümmado mois.

4. Das Pastorat ist sehr ansehnlich, aber eine ganze Meile von der Kirche westwärts entlegen, und vormals ein besonderes Gut gewesen; daher hat es seine eignen geräumigen Gränzen, hinlängliche Waldung, gute Aus-

faat, und 2 besezte Haaken eigne Bauergesinder.

#### 9. Niß Kirchspiel

Ehstn. Tiest kihhelkond, ein kleines aber in Abssicht des Prediger-Gehalts wohl eingerichtetes Kirchspiel, das hinlangliche Waldungen, aber sast durchgangig eisnen dürren, magern Kornboden hat. Ob ausser den gleich folgenden Gütern noch andre Dörfer hier eingepfarrt sind, ist mir nicht bekannt.

|                 |                                       | 50               | akenza | ध्रा , |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------|--------|
| Mamen'ber Guter | Besitzer                              | schwes<br>dische | v. J.  | v. J.  |
| Schwarßen u.    | Hr. Ussessor v. Rlu-                  | 7.               |        |        |
| Sóta            | gen.                                  | 834              | 81     | 83     |
| Laif und Jau-   | lagr. Landrain von                    | 208              | 20 5   | 205    |
| Munnelas        | Ulrich.                               | 6                |        |        |
|                 | Hr. Haakenrichter v.                  | 0                | . 6    | 6      |
| ta 2c.          | Mohrenschildt.                        | 123              | 3      | 3      |
|                 | Fr. Landrathin von                    | 124              | 1234   | 123    |
| Riesenberg      | Bistram.                              | 1                | 1      |        |
|                 |                                       | 248              | 2418   | 248    |
| Pajact          | Hr. Obristlieuten.                    | 30               | 163    | 183    |
| Nuffal)         | teufel.                               | 15               | 74     | 125    |
|                 |                                       | - ,              | 151    | 5      |
| croger          | Hr. Assessor v. Klu-                  | 5                | . 3 .  | 3      |
| Pastorat        | gen.<br>Hr. Pastor Gottl.<br>Schwabe. | -                | _      |        |

- 1. Schwarzen ehstn. Warti mois, nehst Sosta; Laiz ehstn. Laitse mois, nehst Jaunack, "mit "dem Dorf Kiwwihone von Munnelas; " auch Muns nelas ehstn. Munne laskme mois; ingleichen Turms und Saita!, "ohne die kokkaschen Gesinder unter Ruil ": sollen von der Reductions. Kommission sehn ans gesochten worden.
- 2. Riesenberg ehstn. Riseperri mois; Pajack ehstn. Pajaga mois; Russal ehstn. Russalo mois; und Lehher ehstn. Lehheri mois: sinde ich als Allodialgüter angezeichnet.

### 10. Regel Kirchspiel.

Chsin. Reila kihhelkond, soll auch sonst Mischaelis geheißen haben, ist ein sehr grosses Kirchspiel, das ungemein weitläuftige Gränzen, und im ganzen Herzogethum die meisten Höse hat. Zwo grosse Strassen nemslich die nach Hapsal, und die nach Pernau, gehen hindurch. Man rechnet es 224 Haaken groß. Die Landerolle stellt dasselbe nicht ganz richtig dar: durch eigne Bestanntschaft und anderweitig erhaltene Nachrichten, kann ich einiges berichtigen, obgleich nicht alles, da ich von dort keinen Bentrag erhalten habe.

|                 |                                     | Haakenzahl       |             | þl   |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------|
| Mamen der Gater | Befiger                             | schwes<br>dische | v. J.       | v.J. |
| Regel u.        | D. Etatsrath von                    | 501/4            | 26 <u>I</u> | 345  |
| Kumna 1         | ] Roskull.                          | 178              | ∙ उ द       | 17   |
| Klein Saus      | Hr. Major Baron v.<br>Zersen.       | 34               | 23/5        | 34   |
| Humblakull 2c.  | hr. Obrister Mat-                   | 131/2            | 7           | 7章   |
| Huer od. Hüur   | Fr. Mannrichterin v. Wrangell.      | 114              | 5           | 45   |
| Fall •          | Hr. Justigrath und<br>Rathsh. Dehn. | 10               | 62          | 83   |
| Raphola         | Br.Major v. Zastfer.                | $12\frac{1}{2}$  | 62          | 5\$  |
| Thula =         | Br. Lieut. Renteln.                 | 67               | 54          | 67   |
| Kasal 2c. •     | Br. lieut. v. Gernet.               | $9\frac{1}{2}$   | 5           | 53   |
| Liphola 2c.     | Hr. Adjunkt v. Ger, net.            | 121/2            | 105         | 121  |
| Urnorm •        | Fr. Landräthin von<br>Zastfer.      | 5                | 5           | 5    |
| Morras =        | Hr. Lieut. Baron von Westphalen.    | 5                | 43          | 45   |

Mamen

| 5 v              |                                          | 50         | ahl     |       |
|------------------|------------------------------------------|------------|---------|-------|
| Mamen ber Guter  | Besitzer                                 | schwe:     | b J.    | v. J. |
| Walling 2c.      | Hr. Mannrichter von<br>Mohrenschilde.    | 19         | 12 3    | 15    |
| Roppelmann       | Hr. Capit, v. Sta-                       | 43         | 1 2     | 2 ह   |
| Othto "          | Hr. Generallieut, von Rursell.           | 6 <u>1</u> | 614     | 64    |
| Essemeggi        | Hr. Ordnungsrichter<br>v. Coll.          | 15         | 145     | 15    |
| Sact .           | Hr. Bar. O. 117. v.                      | 343        | 1.95    | 203   |
| Hard             | Br. Mannrichter                          | 261        | 224     | 22    |
| Strandhof        | Baron v. Buda                            |            |         | 2     |
| con              | berg.                                    | 83         | 7 5 6 3 | 75    |
| Merremois        | Fr. Mannrichterin v.                     | 114        | 0 दे    | 8 ह   |
|                  | Hr. Major v. Brum=                       | 93         | 5 x     | 75    |
| Tennasilm        | mer.                                     |            |         |       |
| Jelgimeggi       | Hr. Generallieut. von Derfelden.         | 15         | 63      | 825   |
| Jöggis 2c.       | Hr. Mannrichter von<br>Nohrenschildt.    | 18         | 154     | 165   |
| Lobensee u. Dro- | Br. Affest. v. Klugen                    |            | Ì       | . ,   |
| germehl          |                                          | 153        | 14      | 153   |
|                  | Hr. Obrister u. Kam-                     |            |         |       |
| tenspowel        | merherr Baron von Stackelberg.           | 483        | 35 5    | 415   |
| Forby 's         | Fr. Mannrichterin v.                     | 3          | 13      | 14    |
| Karjaküll 1c.    | Fr. Lieutenantin Pil-<br>lar v. Pilehau. | 23/4       | 2 2 5   | 234   |

3f 3

Ramen

|                 |                       | Hoakenzahl |       |       |
|-----------------|-----------------------|------------|-------|-------|
| Mamen ber Guter | Besitzer .            | schwes.    | v. J. | v. J. |
| Wittenpowel     | Frau Rathsherrin      | 3 3 4      | 23    | 3.4   |
| Laubenpowel     | J Buchan.             | 17/8       | 1 - 5 | 3.5   |
| Laulasma        | f. Rirchspiel Mat-    | -          | -     | _     |
| Lees            | i thisen.             | -          | -     |       |
| Remnast =       | f. Rirchfp. St. Rreuß |            | -     | -     |
| Habers          | ] f. Güter die sich   | _          | _     | _     |
| Fischmeister    | } zur Stadtkirches    | -          | 1 -   | -     |
| Tischer         | balten.               | _          | -     | -     |
| Pastorat .      | Br. Probst Zolgt.     | -          | -     | -     |

1. Db die angeführten Besißer noch jezt wirklich vorhanden; ob die Guter gang richtig geschrieben, und ob einige bavon mit gewissen Dorfern ben andern Rirchen eingepfarrt fenn; fann ich nicht zuverläffig behaupten. Man findet zwar hier Wald, boch ist Bauholz felten; etliche Guter haben faum nothburftigen Strauch gum heißen; wie denn hier viel Muß - und Bachholber-Strauch jum Brennholz bienen muß. Die am Geeftrand liegenben Guter haben zwar etwas Fischsang und nahrhafte Heuschläge; aber gemeiniglich sandige oder sehr steinigte Alecker, und man findet Felder die ganz mit ziemlich groffen breiten Gließen, welche niemand auffammelt, ober mit lauter fleinen Stein = und Riefel = Arten fcheinen be-Ueberhaupt giebt es hier viel Steine; gans becft zu fenn. ze Felver sind hin und wieder damit umgaumt, und an einigen Stellen scheint bie Beerstrasse von ber Ratur gepflastert zu seyn; an andern hingegen fährt man burch den beschwerlichsten tiefen Sand, zwischen welchem nur einzele Grafer und Strancher hervorwachsen: nach einer Sage foll groffer Waldbrand biefe Sandhaiden vermehrt mehrt haben. — Auch findet man hier etliche Bache und stehende Geen.

- 2. Rettel ehstn. Reila mois, an ber groffen hap salschen Straffe, hat ungemein weitläuftige Gränzen, die sich bis an den baltischen Port erstrecken, fruchtba ren Kornboden, einträgliche Krügerei, Mühlen, Fischfang und andre gute Uppertinenzien. Nicht weit vom Sof wird jahrlich ein Jahrmarkt gehalten. Der nabe vorbenfließende Bach ist nicht groß, ergießt sich aber im Frühjahr sehr. — Es soll der Reduction zwar unterworfen gewesen, aber bem Besiger zur perpetuellen Urens be mit dem Tertial gelassen worden seyn; 8 haafen sind ben Matthisen eingepfarrt. Ben der Haakenzahl macht die Landrolle folgende Unmerkung: "mit bem von Rarnjakull dazu gekommenen 1 Haaken, und ohne die 21 "Haaken von dem nach Zumblakull und Libhola gewbiehenen 3½ Haaken, die Rutke und Jerichosche w Gesinder.
- 3. Rumna ehftn. eben fo, liegt mitten in ben Grangen des Guts Regel, nahe an ber Rirche und dem Pastorat; ist an Haaken klein, hat aber einen artigen Walt, und Krügerei an ber Straffe; baher wurde es vor einigen Jahren für 11000 Rubel verkauft, und der Verkäuferin überdieß noch mancher beträchtliche Vortheil auf ihre lebenszeit zugestanden. Ben der Reduction ward es dem Besiger zur perpetuellen Arende mit bem Tertial gelaffen
- 4. Rlein Saus ehfin. Saue mois, an der pernauschen Strasse wo es Krügerei, jaber sonst keine hervorstechenden Uppertinenzien, doch hinlängliche Heus schläge, ziemlich guten Kornboden, und hinlänglichen Strauch zum Beißen, hat. Ben ber Reduction wurde es dem Besiger zur perpetuellen Arende mit dem Tertial gelaffen.

3f 4 5. Sum

- 5. Zumblaküll ehstn. Zummala mois, "mit "ben von lihhola dazu gekommenen Kütke und Jericho» "schen Gesindern von 3½ Haaken."
- 6. Züer ehstn. Züro mois, ein sehr steinreiches Gut nahe an einem Bach; Sall ehstn. Joa mois; Thula ehstn. eben so; Räsal ehstn. Räsallo mois, mit ½ Haaken von Karjaküll; und Urnorm ehstn. Uksnorme mois; sollen zwar der Reduction unterworfen gewesen, doch den Besissern zur perpetuellen Arende mit dem Tertial gelassen worden sepn.
- 7. Rahhola ehstn. eben so; Strandhof ehstn. Ranna mois; Wannamois ehstn. eben so, welches einen hübschen Wald hat; Sähna oder Fehna, bessen Hofsgebäude seht hübsch sind; Sorby oder Forbie ehstn. Wori mois; Wittenpöwel oder Wittenpäwel ehstn. Witti mois; und Taubenpöwel: sinde ich sämtlich in einem Verzeichniß der Allodialgüter.
- 8. Libhola ehstn. eben so, nausser & Haaken von 3dem nach Humblaküll abgegebenen Kütke und Jerichos aschen Gesindern von 3½ Haaken, und mit Mittendorfs Mmission unter Regel.
- 9. Morras oder Murras, welches ich auch Morstast geschrieben sinde, ehstn. Rrassi mois. Rops pelmann ehstn. Roppelmanni mois. Ochto ehstn. eben so. Essemeygi ehstn. Esmá mois. Sack ehstn. Sakko mois. Jelgimeygi ehstn. Jelgemåe mois. Walling ehstn. Wallingussse mois, "mit den padisschen Dörfern, und ausser den "nach Jöggis abgegebenen 6\frac{3}{4} Haaken... Jöggis ehstn. Jöggis abgegebenen 6\frac{3}{4} Haaken... Jöggis ehstn. Jöggis mois, "mit den von Walling hieher "verlegten 6\frac{3}{4} Haaken... Rarjaküll ehstn. Rarjakulla mois, wovon \frac{1}{2} Haaken nach Kasal, und \frac{1}{2} Haaken nach Kasal, und \frac{1}{2} Haaken nach Kegel gekommen ist.

10. Sart

- 10. Zark ehstn. Zarko = ober Aryo mois, hat ein schönes neu erbautes Hofsgebäude, dessen unterstes Stockwerk größtentheils in den Felsen gehauen ist. Der harksche See ehstn. Aryo järw, 7 Werst von Re-val, gehört mit den umherliegenden Heuschlägen dazu; er hat im Umfang eine starke Meile; man fängt darin allerlei Arten von Fischen, auch Brachsen die häusig nach Reval geführt werden, aber denen aus der Peipus san Fettigkeit und Güte weit nachstehen.
- 11. Merremois ehstn. eben so, setze ich mit Recht hieher, weil der Hof hier eingepfarrt ist. Die Dörser und Bauern liegen weit ab und gehören zum Kirchspiel Matthisen, wohin eben daher die kandrolle das ganze Gut rechnet. Es soll ben der Reduction dem Besitzer zur perpetuellen Arende mit dem Tertial senn gelassen worden.
- 12. Lodensee ehstn. Aloka, ober Aloga mois, mit dem dazu gehörenden Ordgermehl oder Orogermühlen ehstn. Ruiwa weski mois, hat seinen Namen eines Theils von einem daben liegenden See der 3
  Werst lang, und über 1 Werst breit ist.
- von Leetz (welches die Landrolle ganz unrichtig hieher zieht,) doch jezt ein besonderes Gutchen ungefähr i Haasten groß, und nehst seiner Bauerschaft hier eingepfarrt. Es liegt am Seeuser doch eigentlich am Ende eines ziems lich grossen Busens, daher hat es viel tiefen ganz unnüsten Sand, sehr steinigte Felder, und schlechte Appertinenzien, nicht einmal Strauch. Seine Haakenzahl wird mit unter Leeß begriffen.
- 14. Noch nennt die ehstnische Grammatik etliche hieher gehörende Güter, die vielleicht vormals Hostagen gewesen sind; ich kenne sie nicht: z. B. Roddasmå ehstn.

ehstn. Rodda asse, ein solches liegt in Jerwen; Nach= tigall ehstn. Nahjala mois, sindet sich meines Wissens gar nicht in Shstland; ingleichen Rottiperna, Rulna, Nahpaune, und Wänapääroli mois welches vielleicht Laubenpöwel ausdrücken soll.

pubschen Thurm versehen, und liegt an der hapsalschen Strasse 3 Meilen von Reval, auf dem Grund und Boben des Guts Regel, welches daher das Kirchenpatronat ausübt.

### 11. Matthies oder Matthisen Kirchspiel.

Ehstn. Maddise kihhelkond, heißt in alten Machrichten S. Matthias, und besteht eigentlich nur aus 50 besezten Haaken, und ist solglich eins der kleinssten (auch der aller beschwerlichsten) in Ehstland, daher es mit dem folgenden Kirchspiel St. Kreuß von einem Prediger besorgt wird, der vormals ben der tezten Kirche einen Diaconus hatte, doch ist diese Stelle seit bens nahe 70 Jahren unbesezt geblieben. — Ich werde das Kirchspiel hier weit richtiger darstellen als die Landrolle.

|                 |                                                      | Haakenzahl       |               |                 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Namen ber Gater | Besther                                              | schwes<br>dische | v. J.<br>1765 | v. J.           |
| u. Maffalem     | Hr. Mannrichter von<br>Ramm.<br>Hr. Cornet v. Patkul | 598              | 593           | 59 <del>3</del> |
| de Habbinems    | Hr. Haafenrichter v.                                 | 102              | -             | 105             |

Namen

|                 | Brliger.                                      | . Haakenzahl                                     |       |       |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Namen der Gater |                                               | schwes<br>dische                                 | v. J. | v. J. |
| Lees .          | Fr. Lieut. von Scha-                          | $\begin{array}{c} 3 \\ 5\frac{3}{4} \end{array}$ | 44    | 5     |
| Laulasma        | Hr. Lieutenant Zil=                           |                                                  |       |       |
| Merremois       | f Rirchspiel Regel.                           | -                                                |       | -     |
| Pastorat = .    | Rirchspiel Regel.<br>Hr. Pastor Stür-<br>mer. | -                                                |       | -     |

- 1. Nach einer vorgefundenen Anzeige, soll das ganze Kirchspiel zwar der Reduction unterworfen, doch den Besitzern wegen ihres unstreitigen Rechts zur perpetuellen Arende mit einem Tertial gelassen worden senn. — Von diesem und dem damit verbundenen gleich solgenden Kirchspiel, kan ich eine genaue und zuverlässige Beschreibung liesern, da mir vom Hrn. Pastor Zenckel welcher geraume Zeit daselbst im Umt gestanden hat, sehr vollständige Nachrichten darüber sind mitgetheilt worden.
  - 2. Padis oder Padis = Kloster ehstn. Rloostri mois; hiervon gehört zu diesem Kirchspiel nur ber Hof nebst 20 Haaken auf bem festen land (bavon 4 Haaken zu einer Hoflage eingerichtet sind, die Wasselem, in der Landrolle Wassameggi, heißt,) ingleichen die Insel Rlein = Roog von 11 Haaken; aber der ganze übrige Theil des Guts nebst der Insel Groß-Roog, zum fol= genben St. Rreut Rirchspiel. Das Gut hat seinen Mamen von dem vormaligen 42 Werst von Reval entlegenen Monchenkloster Cistercienser = Ordens, welches 1281 gestiftet, 1320 sehr vest von Stein erbaut, und ber geistlichen Gerichtsbarkeit des Bischofs von Desel un= terworfen wurde. Un der Westseite fließt ein schmaler aber sehr tiefer Bach; die übrigen Seiten waren mit breis

breiten Graben und Mauern verwahrt. Ben einem Aufstand der dasigen Bauern 1343, wurden 28 Monche Zugleich mit Harrien fam es im Rlofter erschlagen. durch den Kauf an den deutschen Orden, die geistliche Verfassung blieb damals, wie nach der Reformation. Im Jahr 1561 ergab es sich an Schweden; ward bem Herzog Magnus zuerkannt, aber ihm von jenen vor= enthalten. Im Februar 1575 vermusteten Ruffen und Tartarn bas ansehnliche Klostergebiete; und im folgenben Jahr eroberten sie bas Kloster selbst, welches kurs barauf die Schweben vergebens belagerten, aber die Rufsen schon im Berbst freiwillig verließen. Die Polen eroberten es 1601, gaben dasselbe Preis, und erschlugen Unter der schwedischen Regierung entstans die Monche. den aus desselben weitläuftigen ländereien verschiedene theils private, theils konigliche, Guter; ber Reft nemlich das jeßige Padis nebst Wichterpahl, zusams men 85 Haaken, überließ der König Gustav Adolph 1624 bem damaligen Burggrafen in Riga Thom. v. Ramm, zur Wiederlage für seine von ben Polen ihm in Liefland genommenen und vollig vermufteten Guter, erb-und eigenthumlich: noch jezt besigt diese Familie diefelben. Bis 1766 maren (auffer ber ben ber legten Eroberung ruinirten subwestlichen Ecte,) bie sämtlichen Rlostermauern, beren Dicke burchgangig & bis 9 Fuß, die auswendige Hohe aber 9 bis 10 Faden, betrug, nebst ber gewölbten febr groffen Klosterkirche und beren girkelrunden Thurm (gegen Mordost, 16% Faden boch,) noch unversehrt vorhanden, und das untere Stockwerk zu Wohnzimmern eingerichtet: burch eine Feuersbrunft murbe alles ruinirt; seit dem ist mandjes von ber Mauer, auch ein Theil des Thurms, abgebrochen. — Won den beiden zu diesem Gut gehörenden Inseln Root, liefere ich eine vollständige Beschreibung am Schluß dieses Rirchspiels.

- 3. Zapnem, welches die Landrolle Habbinem schreibt, ehstn. Alemmeri mois; ingleichen Polküll ehstn. eben so, mit 2 dazu gehörenden Dörfern sind ganz hier eingepfarrt.
- 4. Leetz ehstn. Leetst mois, habe ich im 1 B. S. 354 nebst der dasigen Baake beschrieben. Der Hof liegt am lahhepaschen Meerbusen; an dessen Ende aber die Appertinenz Laulasma, welche jezt ein besond beres Gutchen, ungefähr 1 Haaken groß, und ben Regel eingepfarrt ist, wo man eine Nachricht davon sindet.
- 5. Noch gehören zu diesem Kirchspiel a) das ganze Gebiet von Merremois; der abliegende Hof ist zu Resgel eingepfarrt; b) von dem Gut Kegel & Haaken, und darunter das Dorf Pakker, an dessen Strand der balstische Port liegt, welche Gegend vormals Pakkerort geheißen hat.
- 6. Die Kirche liegt an der dstlichen Spise des rootschen jezt baltischportischen, Meerbusens, von Keval 6, vom baltischen Port 1, von Hapsal 9 Meilen, auf einem hohen Felsen Weile vom Seestrand; hinter der Kirche auf dem Berge ist ein tieser Morast, Seit 1765 ist sie von Grund auf neu und geräumig erbaut worden. Es gehören dazu 2 Kapellen, nemlich Rlein=Root, und der baltische Port, ausser dem solgenden Kirchspiel und dessen Filialen, welche der Passtor gleichfalls bedient. Die Pastorats=Ländereien liegen eines Theils zerstreut; 1 Haaken davon ist mit Bauern besezt.
- 7. Die beiden Inseln, Groß-Root welche eigentlich zum folgenden Kirchspiel gehört, und Klein-Root, sind im 1 B. S. 356 beschrieben worden: jezt folgen noch einige Zusäße und Berichtigungen. Beide Inseln heißen Roog oder Rogg ehstn. Pakkri saar d. i. Pakkers-

fers-Insel, von dem gegenüber liegenden pakkerschen Strand auf welchem jest ber baltische Port liegt; schwedisch Stor och Lill Roggod: sie liegen nahe ben sammen, jede ist i Meile lang. Der Boben auf Kleine Root ist durchgangig felsig und hat wenigstens ein steinigtes Ackerland nebst 2 stehenden Seen. Groß-Root hat zwar ansehnliche fruchtbare Felder, welche die reinste und gröbste Gerste in dieser Gegend tragen; aber alles übrige ist fast nackender Felsen der weder Gras noch Baume tragt; ben anhaltenber Sommerburre muß bas Wieh au Sause gefüttert werben. Solz und Beu holen beibe Inseln vom festen kand, sonderlich von der padieschen Granze, weil sie zu biefem Gut geboren: Die Beufchlage miethen fie: Pferde und Wieh find wegen bes geringen Rutters febr flein; erftere aber schnell im Laufen, bauer. haft, und durchgängig fcon. Schaafe werden baufig gehalten, und aus beren Milch Rafe verfertigt, welche ber dasige Bauer rauchert; aus der Wolle macht er bunte Decken zum eignen Gebrauch und zum Werkauf. Die Bewohner beider Infeln sund sogenannte schwedische Bauern, wiewohl die auf Groß-Roog eine banische Koloniezu senn scheinen, als welcher Sprache sie sich mit vieler Fertigkeit im täglichen Umgang bedienen; dagegen bie von Klein-Roog ein verdorbenes schwedisch sprechen, so mit ehstnischen, russischen und deutschen Wortern vermischt ist: ben bem Gottesbienst bedienen sich beibe ber schwedischen Sprache und Bücher, und jede Insel hat eine kleine bolgerne Rirche am Geestrand, mo sie sich gewöhnlicher Weise versammeln, ihre Vorfanger aus eignem Mittel haben, auch baselbit ihre leichen begraben. In jeder Kirche oder Kapelle wird vom Pafter zu St. Matthies, jahrlich drenmal an bestimmten Wochenta-gen um die Zeit des Matthias., Jacobus-, und Matthaus Tages schwedisch gepredigt, Beichte gehalten, und über die Werstorbenen der Segen gesprochen; um bies

Dieser Insulaner willen ist derselbe verbunden, auch in ber Kreustirche so oft sie über das Wasser kommen konnen, schwedisch zu predigen. — die Bauern von Große Root haben ihre eignen guten Privilegien von einent. vormaligen Abt des Guts Padis gegen Erlegung einer filbernen Kanne erhalten, von deren Inhalt so viel bekannt ift, daß sie ein ausschließendes Besitungsrecht biefer Infel haben, bergestalt baß der Grundherr sie weder von der Insel vertreiben, noch andre Bauern dahin pflanzen kann; hingegen steht ihnen wenn ihrer zuviel sind, frei, sich jum Theil anders wohin zu begeben; baben sie jedoch ihrer Freiheit unbeschabet, verbunden sind die Insel stets hinlanglich zu bewohnen und anzubauen: ber Grundherr aber kann ihnen ohne Vorwissen ber Landesobrigfeit keine neue noch hohere Zahlung und Arbeit aufle-- Klein - Noog hat vormals zum Gut Regel oder Regelslehn gehört, und ist von demfelben an Land und leuten erb= und eigenthumlich zu Padis erkauft worben; baber fich diefe Bauern die Privilegien jener Infel keinesweges zueignen konnen. Bende Inseln zahlen ihrem Berrn an Ochsen, Schaafen, Butter, Giern, Rafen, Fischen, und allerlen Korn, jahrlich ein Unfehnliches; dagegen bestehen ihre Arbeitstage des Sommers nur darin, daß sie sich in ber Roggenarndte eine, und in ber Gerstenarnote 2 Wochen am Sofe zur Arbeit einfinden; im Winter führen sie ihre bestimmten Faben Brennholz zum Verkauf für ben Hof nach Reval. Die Weibspersonen beider Inseln, sowohl die ledigen als Die verheiratheten, flechten ihre Haare mit vielfach zus fammengelegten wollenen Barn von verschiebenen Farben, und wickeln solche um den Ropf, damit sie ihnen ben bem Fischen nicht hindersich senn mogen: welches- die famtlichen gegenüber liegenden Strandbauern ihnen baber nachgemacht haben. — Ben beiden Infeln, zwischen denen noch 3 kleine unbedeutende liegen (davon die eine Drafts

Prast Poppa heißt, weil sie jedesmal derjenige Bauer mahet, ben welchem ber Pastor für das Jahr einkehrt,) werden viel Fische, sonderlich Strömlinge und Rullo. ftromlinge, auch Hechte, Barfe, und im Julius febe große und schmackhafte Butten und Steinbutten gefangen; aus ihren Stromlingen loseten die Infulaner vormals viel Geld; seit dem aber auch russische Fischer sich daselbst des Sommers einzufinden pflegen, die mit ber Fischerei besser umzugehen wissen, erbeuten jene kaum so viel, daß sie bas ihnen mangelnde Brodforn von den das, bin kommenden Landbauern bafür eintauschen konnen. -Ihre Felder, benen sie aus ber See eine Dungung zu ge= ben pflegen, haben burd bie schablichen Wurmer welche bas Roggengras im Berbst verwüsten, oft gelitten: ein Uebel, bem beibe Berzogthumer nicht felten ausgesest find. — Auf beiden Infeln findet man alle Baufer nach einerlei Art gebaut: fie haben mehr als einen Gingang. Rauchstuben, kleine Defen; aber besondere Riegen. Wegen ber Schaafzucht werben bie Wilfe forgfältig ausgerottet. — Mun etwas von jeder Insel insonderheit. a) Alein Roog ehstn. Weike Pakkri saar, schwedisch auch Dester Des genannt, schließt eigentlich gegen Westen und Sudwest die weitlauftige Rhebe des baltischen Ports ein. Auf dieser Insel wohnen 26 Bauers gefinder in 2 Dorfern am Seeufer, bie von Ulters ber nie höher als zu 1½ Haaken sind in Unschlag gebracht Ihren Mamen führt sie nicht wegen ber geringern Ausbehnung, indem sie mit der folgenden Infel fast gleiche Lange und eine gröffere Breite bat; sonbern wegen ber geringern Ungahl von Bauern und angesezten Das nordwestliche Ende ber Insel besteht aus Haafen. einem steilen Felsen, ber mit bem gegenüber liegenden Ufer (Klint) bes vesten landes, nach der leezischen Baafe ju, gleiche Sobe, Gestalt und Beschaffenheit hat. Auf der andern Seite läuft zwar vom vesten Land nemlich

von einer Ecke bes Guts Wichterpahl, eine Sandbank gegen das südliche Ende der Infel; doch ist dazwi= schen eine schmale Jahrt für ein Schif, aber mit mancher Gefahr verknüpft. — b) Groß-Roog ehstn. Suur Dattri faar, schwedisch auch Wester = Des genannt. liegt von der vorhergehenden 2 Werst entfernt nach We= sten; aber nach Morden zu schwenken sich beibe Inseln gegen einander, so daß nur eine schmale Durchfahrt Dazwischen ist. Laut einem alten Kronswackenbuch von 1688, enthält Groß = Roog 117 Haaken, wofür bie Bauern auch ihre Abgaben liefern, und ben publiken Worfallen z. B. ben dem revalschen Schloßbau, Ur= beitstage leisten muffen; obgleich an brauchbarem Lande nur 6 Haaten befindlich sind, wie sich solches noch ben ber lezten gerichtlichen Untersuchung 1760 ausgewiesen Die lange der Insel beträgt eine starke Meile, und ihre mitlere Breite bennahe 2 Werst; weiter nach Mors ben zu wird sie immer schmaler. Die aus 40 Gefindern bestehende Bauerschaft wohnt in 3 Dorfern.

8. Von bem in diesem Rirchspiel liegenden baltischen Port, bessen hinlangliche Beschreibung man im 1 B. S. 340 u. f. findet, merke ich zum Schluß noch an, daß nach einer von dem unlängst verstorbenen Brn. Landrath v. Sievers erhaltenen Nachricht, eigentlich ber Udmiral v. Sievers den Entwurf zu dem dasigen Saven gemacht, und mit bem Commobore Labn bar= an gearbeitet; baß auch ber Raifer Deter I schon 1714 an diesen Haven gedacht, und 1720 befohlen habe, daß Chstland und ein Theil von Liefland Balten zum Daven= bau anführen folten, welches auch geschehen sen, und zwar einige Jahre früher als ber damalige Generalmajor, nachherige Generalfeldmarschall und Graf v. 17un. nich in russische Dienste trat, ben man daher nicht für ben Erfinder ber gangen daran gewandten Arbeit halten fonne.

Top. Madr. III. B.

Gg

12. Kreuß

#### 12. Rreut Rirchspiel.

Man nennt es auch St. Crucis, ehstn. Ristikirs rik oder Ristikhhelkond; es enthält gegen 80 Haa= ken, und wird nebst den dazu gehörenden beiden Kapellen oder Filialkirchen, nemlich Tewe und Groß-Root, von dem Pastor des gleich vorhergehenden Kirchspiels be= dient. Hier erscheint es richtiger als in der Landrolle.

| Mamen der Güter | Besitzer                           | Hankenzahl       |                |               |
|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
|                 |                                    | schwes<br>dische | v. J.          | v. J.<br>1774 |
| Rreughof!       | Br. Mannrichter v.                 | 223              | 14             | 15            |
| Remnast =       | Mohrenschildt                      | 5                | 3              | 23            |
| Hattokull       | hr. R.J. v. Moh-<br>renschildt.    | 3 3 4            | $3\frac{3}{4}$ | 3 3 4         |
| Newe "          | Hrn. von Mohren-<br>schildt Erben. | 81/2             | 81/2           | 8 1/2         |
| Wichterpahl     | Hr. Mannrichter v.                 | 243              | 243            | 243           |
| Pastorat =      | f. Rirchspiel Matthies.            | -                | -              |               |

- dieser Kirche das Kirchenpatronat, und im ganzen Kirche spiel den besten Kornboden. Die Reductions Kommission soll Unspruch daran gemacht haben. Remnast welches die Landrolle zum Kirchspiel Kegel sezt, ist seit 1759 dem Gut Kreußhof ganz einverleibt.
- 2. Zattoküll ehstn. Attokülla mois, liegt auf eirer Morast Insel, und soll ben der Reduction dem Besitzer zur perpetuellen Arende mit dem Tertial sehn ge= lassen worden.

3. Newe

- 3. Newe ehstn. Newwa mois, bas ausserste harrische Gut an der See nach ber Wiek zu, hat in die lange 3, und in die Breite 11 bis 2 Meilen; enthalt aber in diesem groffen Raum wenig brauchbares Land. sondern viel Haibe, Morast, und 13 stehende Geen, darunter 9 fischbar sind, beren einige besonders Rarusen von ausserordentlicher Groffe und Fettigkeit liefern. Weil der schlechte und sparsame Kornboden die hiesige Bauern nicht ernährt, so suchen sie sich durch allerlei von ihnen verfertigte holzerne Geschirre zu ernähren. Der vormas lige groffe Tannen-Granen= und Eschenwald hat daburch etwas gelitten; noch mehr aber durch das Hölzungsrecht welches das ganze Kirchspiel Donal hier ausübt; baber ist der Wald ganz ausgerottet. — Auf dem Hofsfeld steht eine kleine Rirde, in welcher die Bauerschaft biefes von allen Rirchen weit abgelegenen Guts, sich jum offent. lichen Gottesbienst versammelt. Der Pastor von Matthies welcher 6 Meilen von hier wohnt, predigt hier jahrlich viermal an bestimmten Wochentagen, und theilt das Abendmahl aus. Im vorigen Jahrhundert wurde diese Kapelle eine Zeitlang vom Pastor zu Ponal in der Wiek, bedient; sie liegt aber fast eben so weit von ihm ab.
- 4. Wichterpahl ehstn. Wihterpallo mois, heißt in der kandrolle Wichterpall, und wird auch zuweiselen so genannt. Ben der Reduction wurde es dem Bessißer zur perpetuellen Arende mit dem Tertial gelassen: die Rechte des Guts nebst der Art, wie es an die Famislie des jesigen Besißers gekommen ist, sindet man im vorhergehenden Kirchspiel ben dem Gut Padis. Es hat einen ansehnlichen sischreichen Strand, und viel schwedische Bauern, die noch immer ihre alte Muttersprache reden, und sich der schwedischen Sücher bediesnen; aber dem Gut erblich angeschlagen sind wie die Ehsten.

@g 2

s. Noch

5. Noch gehören zu dieser Kirche von dem Gut Pas die unter Matthies, die sämtlichen Hofsländereien, versschiedene grosse Dörfer, viele Streugesinder, und die Insel Groß-Noog, welche zusammen 38 haaken bestragen, davon aber 5 Haaken zu einer Hoslage Nammens Paekull eingerichtet sind.

6. Die Kirche liegt in gerader Linie nur 7, aber dem Wege nach 17 Werst von der Matthieskirche. Hier wird ehstnisch, deutsch, und schwedisch gepredigt.

7. Das Pastorat heißt Arro, liegt 3 Werst süd. warts von der Kirche, und besteht aus i haafen tandes, welches 1649 vom But Wichterpahl für 240 Thaler zur Wohnung eines Diakonus erkauft murde, als welcher dem gemeinschaftlichen Pastor der beiden Mutterfirchen das Umt solte erleichtern helfen. In den Rirs denvisitations - Aften von 1694, findet man daß die Bauern des Kirchspiels Kreuß das Konsistorium erfucht haben, es mochte ihnen nur einen Gott und einen Pastor lassen, weil sie jest ben zween übler daran waren und feltner eine Predigt bekamen als da sie nur einen Seelforger gehabt hatten. Dennoch pflegen die Gingepfarrten des Kirchspiels Kreuß in der Vocation eines neu erwählten gemeinschaftlichen Pastors, sich das Recht einen Diakonus ben ihrer Rirche zu mahlen und anzunehmen, ausdrücklich vorzubehalten.

#### 11.

Wierland, oder der wierische Kreis.

Man nennt ihn auch den wierischen Distrikt, oder die Provinz Wierland, ehstn. Wirro ma. Dies

fe Proving ist die fruchtbarste in ganz Ehstland: boch bringen fich einige bafige Guter um diesen Vortheil, weil sie nur auf groffe Aussaat sehen, ihre Felder zu fehr erweitern, aber nicht im Stand find fie in gehoriger Rultur zu halten. Man findet hier noch bin und wieder an= sehnliche Wälder, auch manche Morastgegend, und an einigen Stellen viel Sand. Der gange Rreis enthielt ben der lezten schwedischen Revision im vorigen Jahrhundert 219141, i. Jahr 1765 nur 187243, aber im Jahr 1774 schon 196443 Haaken, die in 10 Kirchspie= len vertheilt sind, in welchen man 10 Mutter- und 9 Filialkirchen findet, die von 10 Predigern bedient wer-Da bie erbetenen Bentrage aus 4 Rirchfpielen ausblieben, so habe ich gesucht diesen Mangel so viel möglich durch anderweitig eingezogene Nachrichten zu ers segen. — Zuerst folgen bie 4 Kirchspiele in Allentaken.

# 1. Jewe Kirchspiel.

Ehstn. Jewwi kihhelkond, hat seinen Namen von dem Gut auf dessen Grund und Boden die Kirche liegt, als welche eigentlich die Michaeliskirche heißt, doch wird diese Benennung nur selten gebraucht. Die Landrolle giebt dieß Kirchspiel ganz falsch an: einige Güter läßt sie aus, andere zieht sie ganz unrichtig hieber; aus den zuverlässigsten Nachrichten von dem dasigen Hrn. Pastor, werde ich es richtiger liesern. Es ist eins der größten in Ehstland, und besteht jezt eigentlich aus 23423 Haaken, davon 23 Haaken von russischen Bauern bewohnt werden. Das Gut Joal ist nicht in jener Zahl begriffen; ich seße es nach der Landrolle mit hieher, weil ich nicht weis zu welchem Kirchspiel es eigentlich gehört.

|                                         |                                          | Haakenzah        |                                         | ξl             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Mamen ber Gater                         | Besitzer                                 | schwez<br>dische | v. J.                                   | v. J.          |
| Jewe 1c.                                |                                          | 37 2 3           | 21                                      | 37 2 3         |
| Uhagfer 1c.                             | Br. Ctatsrath v.                         | 7 7 7            | 100000000000000000000000000000000000000 |                |
| Alluct "                                | Schwebs.                                 | 61               | 61                                      | 61             |
| Kurtna re.                              | 9                                        | 11               | 12                                      | 11             |
| Kuckers ic.                             | Br. Lieut. v. Toll.                      | 7 1 2            | 10                                      | 71             |
| Erredes od. Er-                         | ) . (                                    | , /2             |                                         | 14 2           |
| rides =                                 | Br. Ruffifch - Raif.                     | 71/2             | $7\frac{1}{2}$                          | 71             |
| Rochtel =                               | Plenipotentiaire,                        | 18               | 18                                      | 7 <sup>2</sup> |
| Aggimal over                            | Rammerherr und                           | -0               | 10                                      | 10             |
| Uslam                                   | Mitter Graf von                          | 71               | $7^{\frac{1}{2}}$                       | 7 × 2          |
| Paggar und                              | Stackelberg.;                            | 7=               | 12                                      | /2             |
| Jöhntack                                | J. J |                  |                                         | 1.5            |
| Klein=Pungern                           |                                          | 13               | 13                                      | 13             |
| Puppajoggi                              | Hrn. Staabschirurg.                      | 4-               | 44                                      | 42             |
| 3                                       | Weyrauch Erben.                          | 4 =              | 42                                      | 4 2            |
| Zoila =                                 | Hr. Major Bar. J.                        |                  |                                         |                |
| -                                       | v. Rosen.                                | $7\frac{1}{2}$   | 7 2                                     | 72             |
| Terrefer                                |                                          |                  | 5                                       | . 5            |
| Sompeh oder                             | Hr. Ussessor Pet.v.                      | 412              | 412                                     | 412            |
| Sompah .                                | > Brummer. {                             |                  |                                         | 2              |
|                                         | 6                                        | 183              | 183                                     | 183            |
| Eg 2c.                                  | Hr. Rittmeister von Coll.                | 1112             | 22                                      |                |
| Turpsal oder                            | hr. Haakenrichter v.                     |                  | 1                                       | 14.10          |
|                                         | Paytull.                                 | 12               | 12                                      | 12             |
| Rikel oder Rie-                         | hr. Major Bar. Sr.                       |                  |                                         | -              |
| fel ec. u. Rad                          | v. Rosen.                                |                  |                                         | , 710          |
| wa .                                    | 4. 2.0 (0.00                             | 1718             | 13\frac{1}{8}                           | I              |
| Rallina =                               | Br. Capit. Baron                         | 1 / 8            | 138                                     | 178            |
| Mehntack                                | v. Rosen.                                | 1 3              | 7 3                                     | 3              |
|                                         | Fr Herzogin v. Ring                      | 143              | 143                                     | 144            |
|                                         | ston.                                    |                  | -0                                      | - 1            |
| ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 11011.                                   | $II\frac{1}{4}$  | 7=                                      | 95             |

| *                         |                               | 50             | akenzahl       |            |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Namen ber Gater           | Vesther                       | schwes.        | v.J.           | v.J.       |
| <b>Raustfer</b> =         | hr. Lieutenant von Probsting. | 93             | 5 %            | 7 दे       |
| Ontifa =                  | Fr. Majorin Bar. v.           | 15             | 81/5           | 10         |
| Peuthof .<br>Türsell oder | Narvisches Kirchengut         | 12             | 94             | 113        |
| Tirsell =                 | Wrangell.                     | $2\frac{1}{2}$ | $2\frac{1}{2}$ | 2 <u>T</u> |
| Joal =                    | Fr. Bürgemeisterin<br>Götte.  | 10             | 10             | 10         |
| Alt-Sottfüll              |                               |                |                | -          |
| Wichtisby                 | S.Rirchfp.Waiwara             |                |                | -          |
| Repnict                   |                               | -              | ·              | •          |
| Woroper                   | f. Rirchfp. Luggen- (         | _              |                | -          |
| Nasa =                    | husen.                        | -              |                | -          |
|                           | Hr. Pastor Roch.              | -1             | -              | SERVICES.  |

- 1. Tewe ehstn. Tewwi mois; der nicht weit von der Kirche liegende Hof ist mit lauter guten steinernen Gebäuden versehen. Hierzu sind von Eg 3½ Haasten, und von Kurtna die 2½ Raustferschen Haaken gestommen; hingegen 2 Haaken nach Uhagfer verkauft und nun nach Kurtna verlegt. Zwen Dörser von 3 Haasten halten sich zur Isaak Rapelle.
- 2. Ahayfer ehstn. Ahhakwerre soder Ohhakswerre nois; whne die 2 von Jewe gekausten und nun mach Kurtna verlegten Zompferschen Haaken. Es soll reducirt gewesen und auf perpetuelle Arende gelassen worsden seine. Im Dorf Zayyusu von 2 Haaken, wohnen lauter Russen. Das Dorf Sompeh von 3 Haaken gehört zur Kapelle Isaak.

Gg 4 3.Il

- 3. Muck ehsten. Illucka mois, bavon 3 Haa= ken nach Isaack gehören, sinde ich unter den Allodial= gütern.
- 4. Rurtna ehstn. eben so, hat 4 Haaken ben der Kapelle Isaak. Die kandrolle sezt hinzu: "ausser Mus"skajöggi von 2 Haaken und dem nach Jewe verlegten
  "Dorf Rausiker von 2½ Haaken. Wie auch mit dem
  "von Jewe nach Uhagker verkauften und nun wieder hies
  "her verlegten 2 Zompferschen Haaken; ingleichen mit
  "den von Kukkers hieher gekommenen im Dorf Larras
  "kus gelegenen 1½ Haaken.»
- 5. Aukkers ehstn. Aukkerse: ober Pate mois, mansser den nach Kurtna und Löwenwolde gekommenen 2000 Haaken Tarrakus und Kurro... Es soll ein Allodialgut sehn, von welchem 2 Haaken ben Luggenhusen eingepfarrt sind.
- 6. Erredes oder Errides ehsin. Wöhrno mois, nach der ehstnischen Grammatik Erreda mois; ingleischen Rochtel ehsin. eben so, nach der Grammatik Odre mois; auch Angimal oder Aslam ehsin. Atssalama mois; und Rlein-Pungern nach der ehstn. Grammatik Pungeria mois: stehen als Allodialgüter angezeichnet.
- 7. Payyar ehstn. Payyare mois, hat nur 1 Haaken Vauern die sich zur hiesigen Kirche halten; alle übrige Dörser sind mit Russen besezt.
- 8. Pühhajöggi oder wie andre schreiben Pohhajögegi ehstn. Pühhajõe mois, soll ben der Reduction zur perpetuellen Urende mit dem Terrial senn gelassen worden. Es hat eine Kapelle und liegt 6 Werst von der Mutterkirche.

- 9. Toila ehstn. eben so, ober Toela mois, ist ben der Kapelle Puhhajöggi eingepfarrt, und hat im Winter 7 Werst bis zur Mutterkirche.
- 10. Terrefer ist jezt ein ben Isaaks-Rapelle eingepfarrtes Dorf, vormals war es ein besonderes Gut, oder eine Hostage.
- 11. Sompeh ehstn. Aues oder Auwo mois, steht unter den Allodialgütern. Hiervon gehören 7 Haaken zu Isaak, ober darunter ist das Dorf Kazrolen von 4 Haaken, in welchem lauter Russen wohnen.
- 12. Liz ehstn. Eddise mois, "ohne die nach "Jewe verlegten 9½ Haaken, und das nach Kiekel ver-"kauste Dorf Radwa von 4 Haaken... Es steht unter den Allodialgütern; und das Hofs-Wohngebäude ist durch und durch gewölbt.
- fen zum Kirchspiel Ługgenhusen gehört; ingleichen Mehntack ehstn. Mäntagyo-oder Mäetagyo mois, davon ½ Haaken ben Jsaak eingepfarrt ist; und Raustfer ehstn. Konjo mois, welches zur Kapelle Pühhajöggi gehört, und etwa 11 Werst von der Mutterkirche abs liegt: stehen unter den Allodialgütern.
- 14. Riekel ober Kikel ehstn. Kikla mois, mit dem von Etz gekauften Dorf Radwa von 4 Haaken; soll ein Allodialgut senn, davon 9 Haaken oder 3 Dörefer, und darunter das Dorf Isaak von 4 Haaken, ingleichen das von lauter Russen bewohnte Dorf Rurto von 3 Haaken, zur Kapelle Isaak gehören.
- 15. Kallina ehstn. eben so. Ontika ehstn. Wallasto mois, nach der ehstnischen Grammatik Onka mois, ist ben Pühhajöggi eingepfarrt, und liegt Gg 5

im Winter nur 7 Werst von der Mutterkirche; Ein Dorf von 4 Haaken gehört zum Kirchspiel Luggenhufen.

- Pühhajöggi eingepfarrtes Allodialgut, und soll ganz neuerlichst an die nahmhaft gemachte Frau Besißerin für eine
  ansehnliche Summe senn verkaust worden; bisher war
  der Hr. Baron O. UI. v. Rehbinder Erbbesißer.
  Es soll einen Haven, oder wenigstens einen dazu sehr bes
  quemen Meerbusen haben, und liegt 10 Werst von der
  Mutterkirche. Die Jockenhossche Positirung ist
  die ansehnlichste in ganz Ehstland, weil sich hier die vos
  valsche Strasse mit der St. petersburgschen vereis
  nigt. Gleichwohl wird sezt versichert, sie werde ganz
  eingehen, und die Postirung Purro nach Jewe verlegt
  werden, weil Fockenhos und Purro nahe bensammen liegen, welches wohl wegen des daselbst besindlichen sehr
  beschwerlichen Sandes nicht ganz unnüß gewesen ist.
  - 17. Peuthof ehstn. Peito- ober Peuto mois, gehört der deutschen Kirche in Narva, liegt 18 Werst von der Mutterkirche, und ist ben der Kapelle Pühhajöggi, doch auch & Haaken ben dem Kirchspiel Waiwara, eingepfarrt. In einem Verzeichniß sinde ich es als
    ein Begnabigungsgut bezeichnet.
  - 18. Tirsel ehstn. Tirsla mois, steht unter ben Aflodialgütern, und ist ben Pühhajöggi, doch ½ Haaken ben dem Kirchspiel Waiwara, eingepfarrt.
  - aber nicht, daß es zu diesem Kirchspiel gehört, weil in dem von dort erhaltenen Beytrag desselben gar nicht gesdacht wird; auch in keiner andern aus der dasigen Gesgend erhaltenen Nachricht. Sogar die ehstnische Grammatik schweigt davon ganz. Dieß veranlaßt die Versmuthung, daß das Gut wohl gar sich zu einer narvesschen

schen Kirche halte. In einer geschriebenen Landrolle heißt es ein Freigut, das vormals des narvschen Gouverneurs Tafelgut soll gewesen seyn.

- 20. Zwo Rapellen ober Filialfirchen gehören zu bies sem Kirchspiel, nemlich Puhhajsggi und Jsack, von denen man im 1 B. S. 365 und im 2 B. Nachtr. S. 21 u. f. Rachricht findet, wo zugleich eines wegen Aufhebung der erstern entstandenen Prozesses gedacht wird. Damit man feben moge, welche Guter ben ber projectitten Aufhebung interessirt waren, und was für Nachtheite ihnen hatten entstehen konnen: habe ich sie und ihre Entfernung von der Mutterfirche, genau angezeigt. ber wurde der offentliche Gottesdienst, ba feine Rirche zu Pubhajoggi vorhanden war, feit 100 Jahren auf dem Hof jährlich nur viermal gehalten, weil die meisten zu biefer Kapelle gehöfenden Guter im Winter nur 6 bis 7 Werst von der Mutterkirche abliegen. ber sollte diese Rapelle als überflussig, ganz eingehen; welches aber groffe Hindernisse fand: nun hat man 1777 eine besondre Kirche dazu erbaut, die im Sommer 10 Werst von der Mutterkirche entlegen ist. — Auch die zum zweiten Filial gehörenden Guter zeige ich genau an, zu einem selbstbeliebigen Ueberschlag für diejenigen, welche tiesem Filial einen eignen Prediger, und baffelbe mit ber Rapelle Tuddolin (2 B. Nachtr. S. 22) verknüpft zu sehen wunschen. Ben beiden Rapellen werden übrigens solche Ruster gehalten, die in Ubwesenheit des Pre-Digers das Worfallende besorgen konnen. Isaak liegt an der groffen St. petersburgschen Beerstraffe 4 Meilen von ber Mutterfirche.
  - velche 23 Haaken gier wohnenden russischen Bauern welche 23 Haaken ausmachen, haben unter dem Gut Illuck eine eigne kleine Kirche, wohin jährlich einmal zusper

russische Geistliche an Marien - Himmelfahrtstage kommen, und den Gottesdienst halten. Weil dann ben dieser Kirche auf einem freien Plat Vier und Brantewein verkauft wird, auch Bauer-Musick zu hören ist; so giebt dieß einen etwas sonderbaren Kontrast. Diese zur grieschischen Kirche gehörenden Bauern, sollen nach einem vor etlichen Jahren aus dem kaiserl. Generalgouvernement erhaltenen Besehl, wegen ihres Landes dem Pastor zu Jewe eben die sestgesetzte Kornabgabe entrichstent, welche den Shsten ausgelegt ist. Einige thun cs; und die Höse werden zum Kirchen und Pastorats = Bau u. d. g. auch sür die mit Russen besetzte Haaken respartirt.

Jewe und LB — Das Pastorat hat 2 eigne Bauers gesinder, die von den vorigen Predigern auf den Pastoratsländereien sind gepflanzt worden. — Die disherige Unzeige reicht schon hin um einzusehen, was für weitläustige Gränzen dieß Kirchspiel habe, in welchem man überdieß große Wälder, Moraste, Sandhaiden und stehende Geen sindet. Die an die Ostsee und an den Peipus gränzenden Güter haben Fischsang, der nicht überall gleich beträchtlich ist; einige desinden sich besser den Kornboden. Da Narva nahe liegt, so können aus den dasigen Wäldern wichtige Vortheile gezogen werden.

### 2. Waiwara Kirchspiel.

Liegt an der Ostsee, und muß eigentlich Waiwas ra und St. Peters heißen, ehstn. Waiwara soder Wanna Waiwara kihhelkond von dem Gut Alte Waiwara auf dessen Land die Kirche steht. Es beträgt über 76 Haaken; die Landrolle liefert dasselbe nicht richtig; ich seße die fehlenden Güter hinzu.

|                                                       | the state of the state of                                                            | Haakenzahl                                                     |                          |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Mamen der Gater                                       | Besitzer                                                                             | schwes<br>dische                                               | v. J.                    | v. J.              |
| ALC: NO.                                              | Hr. Baron G. G.v.                                                                    | I 7/8                                                          | 35                       | 17/8               |
| Rlein=Soldina<br>u.Sundiamois                         | der Russ. Kaiser. Ple-<br>nipot. Kammerherr u.<br>Ritter Hr. Graf v.<br>Stackelberg. |                                                                | 1 <del>7</del>           | . I <del>7</del> 8 |
| Samofras und<br>Wallisar<br>Rutterfüll =              | narvisches Mas<br>gistratsgut.<br>zur narvischen Pilos<br>terie ehedem verlegt.      | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                  | $-\frac{2\frac{3}{4}}{}$ | 2 3/4              |
| Hungersburg Sievershof and                            | ein Dorf ohne Haaten.<br>zahl.                                                       |                                                                | - 10                     | -                  |
| u. Neussott: full = Wafahof = Mustajöggi              | Hr. Obrisslieuten. Sraf v. Sievers                                                   | 16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 | -I                       | m I                |
| Lagena od. Alt<br>Waiwara<br>Hermannsberg<br>Umpfer = | Hr. Ussess. 215. von Stackelberg.                                                    | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$         | 63                       | 8                  |
| Ult=Sottfull                                          | Hr. Generallieut. und                                                                |                                                                | 5                        | 5                  |
| Wichtisby                                             | publ. des Rommandans<br>ten in Narva Tafelgu                                         | 1 7 8                                                          | 1 7/8                    | 1 7 8              |
| Repnick oder<br>Rebnick •<br>Pastorat =               | gr. Kreiskommissän<br>Zahn.<br>Hr. Past. Dietrichs                                   | 3 3 4                                                          | $\frac{3\frac{3}{4}}{-}$ | 3 3 4              |

1. Das Rirchspiel beträgt nach einer zwischen ter Stadt Marva an welche baffelbe ftogt, und zwischen Reval 1374 gelegten Provinzialgränze, in die lange 28, und in die Breite 30 Werst. Ausser ber bavon in 1 B. S. 367 gelieferten Anzeige, findet man noch Machrichten von der dasigen schonen Rirche, welche ob= ne die aus dem Kirchspiel gelieferten Baumaterialien, dem Erbauer nemlich dem neuerlich verstorbenen Herrn Oberhofmarschall Grafen v. Sievers gegen 8 bis 10,000 Rubel foll gekostet haben; ingleichen von dem bazu gehörenden Filial St. Peters, beffen Rirche flein und ohne Thurm, boch von Stein erbaut ift, und an der St. petersburgschen Straße g Werst von Marva liegt; ferner von der dem Pastorat sehr vor= theilhaften Vertauschung des Kirchenlandes; und von ben bort befindlichen 3 Bergen: im 2 B. Machtr. S. 23 u. f. Hier füge ich noch hinzu, bag ber Rorn. boden im Rirchspiel sehr verschieden ist, an einigen Stellen sandig, an andern findet man schwarze Erde, ober viel Bliefen. Mur ein Bach nemlich ber fottfullsche ergießt sich quer burch bas Kirchspiel. Die an ber Oftsee liegenden Guter haben einige Wortheile durch die Fischerei; noch größere giebt ble bier burchgebende große Heerstraße, und die nabe Stadt Marva, wegen der einträglichen Krügerei. Reisende bekommen hier die hohen steilen Felsenufer der Oftsee zu sehen, welche mandem einen Schauder erregen. Auch findet man hier einige große Balber.

2. Klein = Soldina ehstn. Rekula = oder Sun= dia mois sinde ich als ein Freigut bezeichnet. Es liegt am narvschen Glacis und hat ein sehr einträgli=

ches Gasthaus.

3. Autrerküll oder Kuttraküll, ist ein Piloten= Dorf, und soll unter der schwedischen Regierung nach dem Revisions=Wackenbuch von 1688 aus 2 3 Haa= ken bestanden haben. — Zungerburt oder Hungerseburg ist ein Dorf das lauter Sand hat, und von blossen kostreibern (Bauern die keinen Feldbau treiben) bewohnt wird, die des Sommers gewisse Arbeitstage (wo ich

nicht irre ben ber Stadt) leisten.

4. Sievershof ein neuerlich aufgekommener Name, vorher hieß das Gut Neu-Sottüll ehstn. Uus Sotkülla mois; ferner Mustjöggi ein russisches Dorf; Lagena ehstn. eben so, oder Waiwara mois; ein Allodialgut; Sermannsberg ehstn. Sermamäggi voder Zermäggi; und Wasahof ehstn. Wassahowi mois; davon die benden letten nahe ben der Stadt Narva vorzüglich einträgliche Gasthäuser und Krüsgereien haben: machen alle 5 zusammen jest ein Majosrat aus, sür welches jährlich 7000 Rubel Arende bez zahlt werden.

5. Ampfer ehstn. Amperi mois; ingleichen Alts Sortfüll ehstn. Wanna Sorfülla mois, welches die Landrolle nebst den benden folgenden Gütern ganz und richtig zum Kirchspiel Jewe zieht; und Reepnick oder Repnick oder Rebenick ehstn. Repnikka mois: stehen

in einem Verzeichniß der Allodialguter.

6. Wichtisby wird von lauter russischen Bauern, bewohnt; der Pastor erhält von diesem Gut gar keine Korngerechtigkeit.

7. Noch sind von den benden im Kirchspiel Jewe liegenden Gütern Tirsel und Peuthof etliche Bauern,

nemlich von jedem 1 Haaken, hier eingepfarrt.

8. Das Kirchenpatronat gehört dem Gut Lattena. — Das Pastorat hat eigentlich 2 Haaken land, aber nur ein eignes Bauergesinde. Durch die vorher erwähnte Vertauschung des Pastoratslandes ben der Kapelle hat das Pastorat ausser den im zwenten Band bereits namhaft gemachten großen Vortheilen, nun eine zusammenhangende Gränze, auch uneingeschränkte Höle

zung

Rirchspiel nur sur 72 Haaken Korngerechtigkeit, nemlich 72 Tonnen narvsches Maaß, und zwar halb in Roggen, halb in Gerste; eine narvsche Tonne besteht aus 4 revalschen Lösen.

#### 3. Luggenhusen Rirchspiel.

Soll seinen Namen nach einer Sage von einer alten adlichen Familie haben, und hieß auch sonst Johanniskirche, ehstn. Liggäne=oder Lügganes-oder Lügganesse= oder Lügganüs kihhelkond; ist ungefähr
145 Haaken groß, aber in der Landrolle nichtrichtig dar=
gestellt; ich werde es genauer anzeigen, da mir der Herr
Pastor Rempe, welcher neuerlichst von hier nach Maholm
berusen wurde, von diesem und dem gleich vorhergehenden Kirchspiel sehr zuverlässige Nachrichten mitgetheilt hat.

|                                     |                                                      | 1 Sa              | Haakenzahl      |       |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|--|
| Namen ber Guter                     | Besitzer                                             | schwes<br>dische  | v J.            | v. J. |  |
| Sacthof = B                         | r. Obristlieutenant                                  | 5 1 5             | 515             | 515   |  |
| Puhs .                              | Der Russ Raiserl,                                    | 271/2             | $21\frac{I}{5}$ | 223   |  |
| Hirmus =<br>Purt vormals<br>Isenhof | Plenipot. Ram-<br>merherr u. Ritters<br>Hr. Graf von | $7^{\frac{1}{2}}$ | 7               | 64    |  |
|                                     | Stackelberg.                                         | 33                | 29=             | 33    |  |
| Mandel u. Aiß                       | hr. Landrath und f<br>Ronsistorial Prå=              | 27                | 27              | 27    |  |
| Rasa •                              | ses von Wran.                                        | 4                 | 4               | 4     |  |

| ใหม่ คราวกับ                            | active a new allowing research piles |                 |       | Haakenzahl. |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|-------------|--|--|
| Namen der Guter                         | Besițer                              | schwe:          | v. J. | v. J.       |  |  |
| Erras u. Ware-                          | Hr. Major Bar. G.                    | Par ties        | m.DI  |             |  |  |
| norm =                                  | G. v. Wrangell.                      | 138             | 138   | 138<br>F    |  |  |
| Haathof over<br>Hacthof und<br>Sutterma | Fr. Assessorin von Wangersbeim       | $26\frac{1}{4}$ | 225   | 22 2 5      |  |  |
| Wordpar oder                            | e racinal Carolina                   | 2               | 2     | 2           |  |  |
| Rlein Pungern                           | s. Rirchsp. Jewe.                    |                 | 311   | _4          |  |  |
| Pastorat =                              | Hr. Past. Salomon.                   | -               | 100   | 12/1        |  |  |

1. Sackhof ehstin. Suur Sakka mois, heißt in ber Landrolle vielleicht durch einen Druckfehler, Sack; liegt an der offenbaren See, und soll ben der Reduction dem Besißer wegen seines unskreitigen Rechts zur perpertuellen Urende mit dem Tertial seyn gelässen worden.

2. Pühs ehstn. Püssi mois, wo alie Nebengebäusbe des an einem Bach liegenden Hoss von Stein hübsch erbaut sind; ingleichen Purz ehstn. Purtst mois, am sinnischen Meerbusen, das ausser der andern guten Fischerei auch tachsfang hat; und Sirmus ehstn. Zirmusse mois, aus dessen sehr großen Wald viel Holz nach Pühs geslößt wird, und über dessen großen sirzischen Morast die Winterstrasse nach Narva geht: stesben alle dren im Verzeichnis der Allodialgüter.

Aito mois, waren vormals getrennt, machen aber seit langer Zeit nur ein Gut aus, das allodial senn soll. Der Hof Maydel liegt an einem Bach, ist sehr hübsch von Stein bebaut, auch mit einem angenehmen Garten, und einer steinernen Brücke deren Wogen 10 Faden lang ist, versehen.

Top. tradyr. III. 3.

55

4. Rasa

- 4. Rasa ehstn. Uando mois von 3 Gesindern auf deren kand der Hof ist verlegt worden, sezt die kandrolle ganz unrichtig zum Kirchspiel Jewe.
- 5. Erras ehsin. Erra mois, steht unter den Alkodialgütern, und hat einen hübsch bebauten Hof.
- 6. Zaakhof ehsten, Zaa mois, ein hübsches und am sinnischen Meerbusen sehr angenehm liegendes Gut, das gute Appertinenzien hat, unter andern fruchtbare Felder, einen von Stein wohl bebauten Hof, und eine Art von kleinen Haven; ist meines Wissens allodial. Die Landrolle sest es zwar nur zu 204 Haaken an, bes
  richtigt aber dieß Versehen im Anhang.
- 7. Woroper ehstin. Woropärra mois, welches die Landrolle unrichtig zum Kirchspiel Jewe zieht und Worroper nennt, liegt an der naroschen Strasse mitten in haakhossichen Feldern, daher es auch wohl an die Besißerin des Guts Haakhos mag gekommen senn; denn eigentlich gehört das Erbrecht dem Besißer von Pühs.
- 8. Moch sind hier eingepfartt: 1) aus bem Kirch=
  spiel Maholm a) von Poddes z Haaken davon der dritte Theil zur Hoflage eingerichtet ist; b) von Rook 12
  Gesinder die zur schwedischen Zeit 6 Haaken ausgemacht
  haben; 2) aus dem Kirchspiel Jewe a) von Rukkers
  1 oder 2 Haaken; b) von Ontika das Dorf Klein
  Sak das im Jahr 1688 aus 5½ Haaken bestand, und
  jezt 8 besezte und 1 wüstes Gesinde enthält, die 4 Haak
  ken ausmachen; c) von Türpsak ½ besezter und ½ wür
  ster Haaken.
- 9. Das Kirchenpatronat hat das Gut Pühs, und bas Pastorat ist also privat; doch ist hier im Jahr 1698 ein Pastor vom König berusen worden. Das Pastorat hat keine eignen Bauerns

10. Das

10. Das ganze Kirchspiel beträgt ungefähr 3 Meis len in die Länge und eben so viel in die Breite. In diesem Raum zählt man überhaupt 3340 Seelen. Ausser ben kleinern, befinden sich hier 2 größere Bäche, der pühsische und der Rodo, die unter der Kirche zusammensließen. Fast jedes hieher gehörendes Gut hat Fischsang. Noch einige Nachrichten von diesem Kirchspiel sindet man im 2 B. Nachtr. S. 23.

## 4. Maholm Kirchspiel.

Ehstn. Tiggola kihhelkond, nach der ehstnischen Gkammatik Mahho kihhelkond, ist eines der größten in Ehstland, und begreift ungefähr 216 bis 220 Haat kei. Durch die Unterstüßung des nunmehr verstorbenen Hrn. Probstes Arvelius kan ich davon eine zuverlässige und genaue Anzeige liefern.

|                                       | - C-10011             | Ha               | akenja         | bl .            |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Namen der Gater                       | Besitzer.             | schwe:<br>dische | v. J.          | v. J.           |
| Ufferien                              | Fr. Landrathin v.     | $27\frac{1}{12}$ | 2712           | 271             |
| Poddes ober                           | Lisen.                |                  |                |                 |
| Peddis •                              |                       | 334              | 33 4           | 333             |
| Malla =                               | Br. Baakenrichter     | 243              | 243            | $24\frac{3}{8}$ |
| Roock 2c.                             | v. Liphart.           | 218              | 153            | 175             |
| Rappel                                | Hr. Generallieut. 11. | 10               | $5\frac{1}{2}$ | 65              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Ritter Clapier de     |                  |                |                 |
|                                       | Colongue.             |                  | ET)            |                 |
| Samm s                                | Hr. Capit. Clapier    | to               | 8              | 9               |
|                                       | de Colongue.          |                  |                | VEA             |

\$6 2

Nanien

| A 1000          | William Street, in                                 | Ho     | Hoakenzahl. |                |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--|
| Namen ber Gåter | Besitzer                                           | schwe: | v. J.       | v. J.          |  |
| Dehrten =       | Hr. Major Clapier de Colonque.                     |        | 8 2/5       | 8 <del>E</del> |  |
| Tubbo =         | Hr. C. Z. W. v. Tiesenbausen.                      | 283    | 3 3         | 4\$            |  |
| Sago .          | der Russ. Kais. Ples<br>nipot. Kammerherr          | 1 1    | 1 3/5       | 135            |  |
| Padbas und      |                                                    |        |             |                |  |
| Riepe =         | v. Stackelbertz.                                   |        |             |                |  |
| Runda 20.       | Hr. Landrath von                                   |        |             | 30=            |  |
| Waschel .       | Hr. Haakenrichter v. Ritter.                       |        |             | 17             |  |
| Alddinal =      | Hr. Haafenrichter<br>Bar. v. Ungern<br>Sternberg.  | 1      | 18          | 18             |  |
| Allt Warz =     | Hr. Major v.Zagge<br>huffwud.                      | 15     | 62          | 7              |  |
| Neu-Warz        | Hr. Garde = Nittmei-<br>ster v. Bellinghau<br>sen. |        | 103         | 12             |  |
| Pastorat        | Br. Paffor Rempe                                   |        | , -         | -              |  |

Rirchspiele zur Provinz Allentacken, und nahm den puhhajdygischen Bach für derselben Gränze an. Jezt gehört auch Maholm dazu, welches nun gegen Westen das äusserste Kirchspiel in Allentacken ist, davon der semsche Strom die Gränze ausmacht, als welcher jene Provinz von Wierland im engern Sinn, trennt. — Nach einer vorgefundenen Nachricht sollen nur 2 von den obigen

obigen Gutern ber Reduction unterworfen, alle übrige aber als alte Allodialgüter erkannt worden senn.

Asserien ehstn. Asseri mois, 2 Meilen von der Kirche; und Poddesehstn. Ralwi mois, 1 Meile nordostwarts von der Rirche: liegen beibe am Seestrand. Das leztere von welchem 3 Saaten ben Luggenhusen eingepfarrt sind, war ehemals ein Kloster, wovon noch das alte in ein Viereck aufgeführte Gebäude nebst bem Thurng vorhanden sind, In der 8 bis 12 Fuß dicken Mauer hat man allerlei firchliche Gerathe gefunden. Neuerlich ist dies alte Gebäude möglichst ausgebessert worden, so daß es nun bequem, und eins der größten im Lande ift. Bu diesem Gut gehört ber bekannte uud kaiserl. priviles girte Haven Maholm ehstn. Raupsare saddam, der sehr sicher ist; sonderlich nußen ihn die Insulaner, welche hier ihr Brod gegen Fische einhandeln; auch Edels leute verschiffen von hier aus ihr Korn nach Reval und Marva, ingleichen ihren Brantewein nach St. Peters burg und Finnland. Der Haven ist so groß daß er 20 mittelmäßige Schiffe fassen konnte, und bat 16 bis 18 Fuß tief Wasser. Bu mehrerer Sicherheit ift vor einigen Jahren mit ansehnlichen Kosten ein groffes Bollwerk darin erbaut worden, zu bessen Unterhaltung die ein-und ausgehenden Produkte 5 Procent an den Hof bezahlen. - Der Boben nach bem Geestrand ist meistentheils Felsen oder Thon; ersterer soll Metalle und Schiefer enthalten; lezterer ist von groffer Feinheit und Bute, und liegt schichtweise ungefähr einer Hand bick, eine Schicht von grüner, die andre von dunkelbrauner Farbe; an ber Luft wird er febr hart, so baß er sich wie Stein arbeiten läßt, und eine schöne Politur annimmt: vielleicht taugt er zu Porcellan. - Ueberhaupt giebt diese Gegend dem Maturforscher ein weites Feld zu Untersuchungen und Entbedungen. — Auch die Urt wie hier Stromlinge ges \$ \$ 3

fangen werden, verdient eine Unzeige. Der größte Theil des Strandes besteht aus einem jähen 30 bis 40 Faden hohen Felsen, ber 100 bis 200 Schritte vom eigentlichen Ufer liegt. In der Fischlaichzeit am Ende des Uprils und Unfang des Mans, fteben die Leute mit ihren Negen und Boten unten am Ufer in Bereitschaft; oben auf bem Felfen geben dazu abgerichtete Leute bin und wieder, bemerken bie Stellen wohin fich die Stromlings-Schwarme fammeln; und geben sie ben untenstehenden burch Zeichen zu erfennen , bamit fie mit ben Degen babin eilen fonnen: fo wird der gange Fisch=Schwarm umschlossen, und an bas Land gezogen. Diefer Fischfang bauert nur furze Zeit, ist aber beträchtlich; man hat nach ber Versicherung bes ermähnten Srn. Probstes Arvelius, Benspiele, baß mit einem einzigen glücklichen Zug 300 Fuber Strom= linge find gefangen worden; auf jedes Fuder werden 10,000 Stromlinge gerechnet.

- 3. Malla ehstn. eben so, war publik, und wurde dem Hrn. General und Senateur Murawjew geschenkt, dessen Witwe es neuerlichst verkauste. Der Hof ist gut bebauet, und liegt 1½ Meile westlich von der Kirche.
- 4. Roof ehstn. Rouko = ober Roko moie, "oh"ne das nach Kunda verkauste Dorf Lettepå von 6
  "Haaken., Hiervon ist ein Dorf von 12 Gesindern,
  bas vormals 6 Haaken betrug ben Luggenhusen eingepfarrt.
- 5. Rappel ehstn. Rabbala mois. Sammehstn. Samma mois, bessen hübsch bebauter Hof 5 Werst südestwärts von der Kirche liegt. Oehrten ehstn. Ulwi mois, 2 Meilen gegen Süden von der Kirche. Waschel ehstn. Wasta mois; der Hof hat ein hübsches steinernes Wohngebäude und liegt nur I Werst nordwärts von der Kirche. Alt = Warz ehstn.

ehstn. Wanna Warrode mois. — Meu • Wart ehstn. Uus Warrode mois, liegt südwärts von der Kirche 5, und von Alt-Warz ½ Werst.

- 6. Tuddo, ingleichen Sazo ehstn. Satso mois: sinde ich beide nicht in dem von dort erhaltenen Beytrag unter den Gütern dieses Rirchspiels. Die ehstnische Grammatik sezt das lezte hieher, das erste nicht. Da ich nicht weis ob sie hier oder anderwärts eingepfarrt sind, so solge ich der Landrolle welche beide Güter zu Maholm rechnet.
- 7. Paddas ehstn. Paddas, oder Padda mois; der Hof liegt 3 Werst südostwärts von der Kirche: das daselbst nach einem Kist von dem französischen Baumeisster La Motte aufgesührte groffe Wohngedaude ist das kinzige in seiner Art im Lande. Die Gegend ist daben ausserordentlich schön, und die Natur scheint hier ungesmein freigebig gewesen zu senn, um das Auge zu ergösten. Berge, Thaler, ein Fluß, Gebüsche, ein stehensder See von in Meile in Umstreis, wechseln vortreslich ab. Auf einem hohen Verg an der Strasse von Neval nach St. Petersburg, den die Ehsten Linnamäggi d. i. Schloß Verg nennen, sindet man Ueberressste von Vastlijewirsch hier ein Lager aufgeschlagen haben.
- g. Kunda ehstn. eben so, "mit dem von Tatters "erkauften Dorf Kallikull von 63 Haaken, und dem "von Kook erhandelten Dorf Lettepa von 6 Haaken.». Der Hof liegt 2 Meilen mestwärts von der Kirche, und ist mit einem grossen bequemen steinernen Wohngebäude versehn. Das Gut stößt an die See, und hat in der Mündung der Sem (eines Bachs) ziemlich beträchtlischen

then Neunaugenfang. Das Dorf Rallikull ist ben Haljal eingepfarrt.

- 9. Addinal ehstn. Andia mois; der mit hübschen steinernen Gebäuden gezierte Hof liegt  $2\frac{1}{2}$  Meilen studwestwärts von der Kirche. Durch dieß Gebiet fließt der Gränzbach oder Strom Sem, und schneidet dasselbe ganz von dem Kirchspiel Maholm ab, dis auf einen Haaken der hieher gehört; der Rest ist ben Haljal und Wesenberg eingepfarrt.
- 10. Noch gehören hieher a) das Dorf Mila von 6 Haaken, von dem ben Jacobi eingepfarrten Gut Poll; b) das Dorf Sem von 6 Haaken von dem zu Wesensberg eingepfarrten Uchten.
- veil sie auf einem eigenen vom Gut Waschel erkauften Boden steht, und zwar fast in der Mitte des Kirchspiels; die umherliegende Gegend ist flach, sehr niedrig, und an einigen Stellen sumpsig. Das Pastorathat keine eigenen Bauergesinder; desselben Feldbau der in jeder Lotte 15 bis 24 Lonnen Aussaat beträgt, wird aus dem Kirchspiel bestritten. Es hat sehr eingeschränkte Heuzschläge, und gar keine eigne Wiehweide, sondern mußse mit dem waschelschen Vorf gemeinschastlich brauchen. Mitten im Pastoratsseld liegt die Marienkirche des Ordensmeisters v. Plettenberg, von welcher Aundt in seiner Chronik redet.

#### 5. Wesenberg Kirchspiel.

Ehstn. Rakwerre kihhelkond, hat nach Anzeisge der kandrolle, welche ich aus Mangelan nähern Nachsrichten zum Führer nehmen muß, folgende Güter:

| anië no bed dei       | ilisam das decimpodad                              | - Ha            | Haakenzahl. |       |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|--|
| Mamen ber Gater       | Besitzer                                           | schwe:          | v. J.       | v. 3. |  |
| Wesenberg             | hr. Haakenrichter Ba-<br>ron v. Tiesenbausen       | $53\frac{3}{4}$ | 533/4       | 534   |  |
| Loop u. Lesna         | Hr. Rittmeister Baron<br>v. Maydel.                | 938             | 938         | 938   |  |
| Peuth u. Libho-       | Hr. Lieut. Bar. Clodt<br>v. Jürgensburg.           |                 | 1875        | 18-9  |  |
| Lolfs 2c.             | Hr. Haakenrichter<br>Baron v. Ungern<br>Sternberg. | 223             |             |       |  |
| Alt : Sommer busen =  | Hr. Mannrichter von<br>Taube.                      | 15              | 84          | 102   |  |
| Meu- Sommer-<br>husen | Sr.Capit. v. Zast.                                 | 167             | 103         | 167   |  |
| Artnall =             | Fr. Majorin Baronin                                | I 2             | 1111        | 12    |  |
|                       | v. Wrangell.                                       | 27 5            | 185         | 194   |  |
| Mettapäh 2c.          | Hr. Hofrath Wen-                                   | 10              | 105         | 108   |  |
| Pastorat -            | hr. Probst Borge.                                  | -               | 1-          | 1     |  |

- ehstn. Rakwerre lin (1 B. S. 361) hat mit dem umhertiegenden Landfirchspiel die Kirche und den Prediger gemeinschaftlich.
- 2. Wesenberg ehstn. Rakwerre mois, mit einem hübsch bebauten Hos; und Loop ehstn. Lopo mois, welches die ehstnische Grammatik zum solgenden Kirchspiel Haljal rechnet; ingleichen Lesna; wie auch Peuth ehstn. Rlodi mois, dessen Hos hübsch bebaut Ih

ist: sollen von der Reductions = Kommission seyn in Unspruch genommen worden.

- 3. Tolks ehstn. Rohhala mois, "ohne das nach "Wrangelshof gezogene Dorf Pechküll von 8 Haaken " hat einen hübsch bebauten Hof, und steht in einem Verzzeichniß der Manntehngüter.
- 4. Alt-Sommerhusen ehstn. Kaarle mois, und Neu-Sommerhusen ehstn. Uns Sommerimois: werden auch Sommerhausen genannt, und als Allodialgüter angegeben.
- 5. Arknal war vormals eine Hoflage vom Gue Wrangel oder Wrangelshof im Kirchspiel Haljal.
- 6. Uchten ehsten. Uhrna = (sprich Uchtna) mois, hat ein Dorf Mamens Sem von 6 Haaken, welches zum Kirchspiel Maholm gehört. Nach Anzeige einer geschriebenen kandrolle soll Teu-Uchten associat, aber Alt-Uchten ben der Reduction dem Besißer zur perpertuellen Arende mit dem Tertial gelassen worden seyn.
- 7. Mettapäh ehlin. Mettapä = ober Mettepä mois, "ausser dem nach Fopal verkauften. Dorf Karz "runga" hat fruchtbare und grosse Kornfelder, aber dez sto weniger Heuschläge, und Mangel an Wald.
- 8. Zu diesem Kirchspiel gehört von dem ben Mas holm eingepfarrten Gut Addinal ein Theil des Gebiets.

#### 6. Haljal Kirchspiel.

Ehstn. Zaljala kihhelkond, wird auch Halljall.
geschrieben. Da mir auch von hier nähere Nachrichten
fehlen, so muß ich mich an die Landrolle und die ehstnische Grammatik halten.

| - Very national wife of the color of the fall |                                   | Haakenzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mamen ber Gater                               | Besther                           | schwes<br>dische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v. J.           | v. J.           |
| Woljel 2c.                                    | Br. Pastor Sarpe.                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127             | 9               |
| Wrangel ober                                  | Br. Haakenrichter                 | 14.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 1.0             |
| Wrangelshof                                   | Baron v. Ungern                   | 10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Di N            |
| 20.                                           | Sternberg.                        | $16\frac{15}{16}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143             | 1615            |
| Zolsburg ober                                 | Hr. Capit. v. Ren-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ///             | 3/45            |
| Selfs ,                                       | nenkampsf.                        | Contract of the contract of th | 161/3           | 163             |
| Rattentack oder                               | Br. Nitterschafts Se-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in h            | 5313            |
| Pew 2c.                                       | fretar Bar. 23. G.v. Stackelberg. | 43 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 264             | 303             |
| Rewast ober                                   | Dr. Ritterschaft-                 | 14.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.77            |                 |
| Raaps                                         | Sauptmann von                     | 1678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 163             | 167             |
| Eaggad .                                      | Sock.                             | $28\frac{1}{8}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $28\frac{1}{8}$ | $28\frac{1}{8}$ |
| Tatters 2c.                                   | privat.                           | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 123             |
| Carrol 2c.                                    | Hr. Capit. von Kur                | 8 7 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 1 2          | 813             |
| Altenhof ober                                 | Br. Lieutenant Baron              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1177            |
| 1                                             | . Wold. von Uer-                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5               | 7,              |
| Viol .                                        | Hr. G. J. v. Zelf<br>reich.       | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11              | 12              |
| Kandel .                                      | Hr. Major v. Zast                 | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10              | 11              |
| Casta sa                                      | hrn. Hofmarschalle                | 3 14 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94              |                 |
| Jesse 1c.                                     | Hrn. Hofmarschall                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25              | 9               |
|                                               | Erben.                            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 1               |
| Sauß .                                        | Hr. Bar. G. J. v<br>Wrangell.     | . 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18              | 183             |
| Unnigfer obe                                  | r Br. Haafenrichter v             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | i               |
| Unningfer                                     | Lantinghausen.                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7               | 72              |
| Itser .                                       | Br. Uffessor Baron v              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 1             | 94              |
| W-1-4                                         | Bielety.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J. 800          | 1               |

# 484 Ehstland; ber Diffrift Wierland;

| 44,                     |                                             | Ha               | हा -  |                               |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------|
| Mamen ber Gater         | Besitzer                                    | schwes<br>dische | v. J. | 1774                          |
| Korjoth 2c.             | Fr. Majorin Baronin                         | 41/2             | 4½    | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Mehikus .<br>Pastorat . | Hr. Sefretär Zeller.<br>Hr. Pastor Sablern. | $7\frac{1}{2}$   | 71/2  | 7½                            |

1. Nach Anzeige einer geschriebenen kandrolle sollen die dren ersten Güter von der Reductions-Kommission in Anspruch genommen, die rz folgenden aber für allödial erkannt worden senn.

2. Woljel ehstn. Wolle mois, "ohne das nach "Wattküll verkaufte Dorf Romeda von 374 Haaken."

3. Wrangelshof ehstn. Warrango mois, sohme die abgegebene Hostage Arknal von 12 Haaken, und mit dem Dorf Pechküll von Tolks, von 8 Haaken.

4. Tolsburg ehstn. Selja mois; von dem Haven gleiches Namens, und der Kapelle, findet man eis ne Anzeige im 1 B. S. 362 und 364.

5. Rattentack ehstn. Aastwerre mois, "mit "bem Strandborf Kesmo von 3 Haaken."

6. Rewast Rammastusse mois; ehstn. Saggad Saggati Diol Wigola Randel Randla Sauß Sausti Unnitwerre Unnigfer Itfer Iddawerre= oder Lo= odna mois: Mezitus Metstusse od. Drun. tagusse mois,

7. Tatters ehstn. Tatrusse mois, "mit dem Dorf "Wando so vormals hieher gehört hat, nunmehr aber von "Woi-

"Waifull wieder ift eingeloft worden; und auffer bem nach "Runda veräusserten Dorf Kallikull." Neuerlich ist es gerichtlich verkauft, mir aber bes Käufers name nicht bekannt worden.

8. Larrol ehstn. Rarola mois, "ohne die nach

Mitenhof verlegten 2 Baaken.,

Alcenhof ehsth. Wanna mois, (der in der ehstnischen Grammatik angegebene ehstnische Name Rate tisawwa mois ist jest ungewöhnlich;) "mit den von Carrol hieher verlegten 2 Haaten.,

10. Jesse oder Jeß, ehstn. Lesso mois, ohne "ben nach Korjoth verlegten I Haaken Kook genannt.

11. Rorjoth mit dem kookschen Tagaten von Jesse."

12. Moch gehören hieher aus dem Kirchspiel Maholm 2) von Kunda das Dorf Kallifull von 61 haaken; b) von Addinal ein Theil des Gebiets. — Die ehstn. Grammatik fest noch 2 Buter unter biefes Rirchspiel, nemlich Loop welches schon unter Wesenberg vorkam, und Sackosaar welches die Landrolle ben dem folgenden Rirchspiel anführt.

13. Won ben zu biefem Kirchspiel gehörenben 4 Ras pellen, nemlich Pichlispa oder Pichlasby, Wainos på, Tolsburg, und Rasperwiek; ingleichen von dem kasperwiekschen Haven, findet man im 1 3. S. 364 und im 2 B. Machtr. S. 21 eine kurze Unzeige.

# 7. Cathrinens Rirchspiel.

Ehstn. Raddrina kihhelkond, wird auch in alten Machrichten Triester, ober S. Catharina zu Trifter, genannt. Es gehort mit zu ben groffen Rirchfpielen in Ehft. land, doch weis ich nicht ob alle nahmhaft gemachte Guter hier ganz eingepfarrt senn, wie ich benn überhaupt auch hier mich blos an die kandrolle und ehstnische Grammatit halten muß.

| the investigat marchen; also only to been much                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                            | aakenjahl                      |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| Mamen ber Gåter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vesitzer 33771                           | schwe:                     | v. J.                          | v.J.                       |  |
| Fonal 2C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Br. Major Baer                           | 15                         | $25\frac{1}{2}$                | 15                         |  |
| Hinrid shof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v. Zuthorn.                              | $10\frac{1}{2}$            | -                              | 103                        |  |
| Lassila re.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fr. Hofrathin Baer                       | 7                          | 7                              | 7                          |  |
| Mobrid 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Br. Bar. U. 17. v.                       | 161                        | 161                            | 161                        |  |
| Kinrijar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rebbinder.                               | $10\frac{5}{12}$           | 8                              | 1012                       |  |
| Wattkull 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hr. Assesson v.<br>Bielsky.              | $23\frac{1}{1}\frac{1}{2}$ | 15 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> | 23 1 2                     |  |
| Höbbet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hr. Major Baron v.                       | 174                        | 174                            | 17=                        |  |
| Gratacan bahar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hr. Affest. v. Zelwig.                   | Office D                   | 0003                           | 010                        |  |
| Rondes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | to minute post of                        | 163                        | 1125                           | 123                        |  |
| Market Committee of the | Fr. Uffefforin Baronin                   | er tud.                    | LEFT TO                        | And D                      |  |
| ineggi u. Sas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | von der Pahlen.                          | $23\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ | 23 = 1 = 1                     | $23\frac{1}{2}\frac{4}{4}$ |  |
| Undell "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hr. Haakenrichter Ba-<br>ron v. Bielsky. | 234                        | 15                             | 165                        |  |
| Buljell u. Klin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hr. Major Baron v.                       | 1,000                      | -                              | The same                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rosen.                                   | 233                        | 238                            | 238                        |  |
| Arpafer =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hr. Kammerjunker v.<br>Berg.             | 5 8                        | 5 8                            | 5 8                        |  |
| Burhöfben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | publ.                                    | 704                        | 1144                           | 141                        |  |
| Johntack ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hr. R. J. Zöge v.                        |                            |                                |                            |  |
| Immission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 thuncolou                              |                            | 3 3 5                          | 5 5                        |  |
| OGADDATOR ODER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hr. Capit. v. Meyer.                     |                            |                                | 1                          |  |
| Gramans Im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serie Capita Control                     |                            | 15                             | THITE                      |  |
| milion *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 45                         | 5 4                            | 5 3 5                      |  |
| Welf od. Helf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hr. Gotth. J. von                        |                            | 1 3                            | -3                         |  |
| reichs Imission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelfreich.                               |                            | 13                             | 1 3                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fr. Collegien = Uffeffo:                 |                            |                                |                            |  |
| Immillion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rin Cramer.                              | 1)                         | 1                              | 1                          |  |
| N.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                            |                                | अधिमाधा                    |  |

to Coogl

|                     |                                                          | Haakenzahl                    |             |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| Mamen der Gute      | Besitzer                                                 | ichwes<br>dische              | n 5.        | v. J.        |
| Saramois            | fr. Rithmeister Ba-<br>ron Upkull v. Gul=<br>denband.    | 183                           | 1813        | 183          |
| Jomper - 3          | Fr. Landeshauptm. f                                      | 192                           | 193         | [19½<br>4    |
| Ronofer             | Br. Baron O. M.v.<br>Rebbinder,<br>Gr. Lieut. Bar. Clodt | 24                            | .19:        | 24           |
| metos<br>Pallallre. | p. Jürgensburg.<br>Dr. Assege                            | $6\frac{1}{2}$ $9\frac{3}{8}$ | 6<br>3<br>3 | included the |
| Pastorat            | v. Manteufel.<br>Hr. Pastor Zarpe.                       | 7 <u>7.2</u> 23<br>1.1000     |             | Karel        |

1. Nach ver Unzeige in einer geschriebenen Landrolle, sollen nur die 5 ersten Güter von der Reductions Kommenischen in Unspruch genommen; alle übrige aber, nur das publike ausgenommen, für allöbial erkannt wordend sein. — Den in dieser Gegend gezogenen Hopfen hält man für ungemein, gut.

2. Sonal ehstin. Wöhmja mois, "ausser bem"nach Tois gediehenen i Haaken, und ohne die abge"kommene Hoflage Hinrichshof von 10½ Haaken... Die
leztere wird als ein besonderes Gut angeführt.

"germa von Mettapäh. " Das Dorf Karrunga von 1½ Haaken ist zu Klein: Marien eingepfarrt.

4. Uddrich ehstin. Udrike mois Fobbet — Debbeda— Undel — Undla —

Sul

Ziiljell Zulja ehstn. mois Arbawerre Joeparra Arpafer Tomper Immasto Monnitorb -Bonno. Rondes Rurrisar eben so. Saramois Satsa mois. Riglefer ober Kichlafer ebstn. Rillewerre mois

35. Wattkill ehstn. Watto mois, "mit dem von "Moljel hieher gekommenen Dorf Rönieda von 324

6. Palms ehsin Metsatauguse mois, hat eine Kapelle. — Sackosat ehstn. Sakko mois, sest die ehstnische Grammatik unter das gleich vorhergehende

Rirdsspiel.

milie d. Aieroth, welcher guch die 4 solgenden Güser oder Immissionen gehört haben. Ihr soll nach einem bekannt gewordenen Gerücht noch neuerlich ein Einlösungserecht sein vorbehalten worden.

8. Pallall ehstn. Palla mois, hohne ben nach

"Lois verlegten 1 Haaken Rukkepal. "

9. Noch führt die ehstnische Grammatik ausser dem erwähnten, ein anderes Aurrisaar ehstn. Polli mois, an; vielleicht ist es ein Versehen, oder das Gut unter 2 ehstn. Namen bekannt: denn die Landrolle nennt nur ein Kurrisar. — Das hieher gehörende Filial Palms wurde schon angezeigt.

#### 8. Jacobi Kirchspiel.

Ehstn. Jakobi kihhelkond; auch hier mußich ausser einigen anderweitig erhaltenen Nachrichten, nur die Landrolle

rolle nebst der ehstnischen Grammatik zu Führern nehmen, da ich aus dem Kirchspiel selbst keinen Bentrag ers halten habe.

| Section of State | And the second second second                              | <b>Saakenzahl</b>      |                 |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------|
| Namen ber Guter  | Besitzer                                                  | schwes<br>dische       | v. J.           | v.J. |
| Poll 1           | Hr. Ussess, und Lieut.<br>3. W. Zöge von<br>Manteufel.    | 29 1/8                 | 26 <del>4</del> | 25\$ |
| Waitull .        | Hrn. Kammerh. 36:<br>ge v. Manteufel<br>Erben.            | 10 3 2 /2<br>2 - 11 11 | 7               | 7\$  |
| Merrefull =      | Fr. Obristlieutenantin                                    | 12 1 -                 | 5 4             | 7    |
| Rurfull "        | Fr. Capitainin Sries                                      | 15                     | 15              | 15   |
| Rupnal .         | J derici.                                                 | 311                    | 21/5            | 311  |
| Innis            | hr. Probst Borge.                                         | 5                      | 3 =             | 5    |
| Ruill 2c.        | Hr. Rammerjunker v.<br>Berg.                              | 43                     | 34.             | 35   |
| Kullina 20.      | privat. —                                                 | 134                    | 112             | 13年  |
| Finn Indiana     | Hr. Generallieutenant<br>und Ritter v. Ren-<br>nenkampff. | 30<br>0.70             | 24              | 30   |
| Forell .         | Hr. Capit. G. 21. v.                                      | 12                     | 44              | 4\$  |
| Mödders =        | Hr. Obrister v. Raul-<br>bars.                            | 167/8                  | 16 <del>7</del> | 167  |
| Raggofer •       | Hr. Major v. Rauls<br>bars.                               | I 2,                   | 12              | 12   |
| Dnorm od. Ha-    | Br. Haakenrichter v.                                      | 10.450                 | 110             | 1    |
| venorm =         | Lancinghausen.                                            | 4                      | 23/5            | 3    |
| Pastorat .       | Hr. Passor Wetter-                                        | -                      | -               | 77   |

Top. Wach. III 3.

Si

t. post

Zulliell ehstn. Sulia mois Arpafer Arbawerte Tomper! Toeparra Monnitorb-Immasto Rondes Ronno eben so. Rurrisar Satsa mois, Saramois amoin Riglefer ober Richlafer ebsin. Rillewerre mois

75. Wattkull ehstn. Watto mois, "mit dem von Moljel hieher gekommenen Dorf Ronieda von 324 "Daaten. "

6. Valms ehstn-Metsatauguse mois, hat eine Rapelle. — Sactosat ehstn. Satto mois, sest die ehstnische Grammatik unter bas gleich vorhergehende

Rirdsspiel.

My. Burbosden ehstn. Airoti mois von der Familie b. Lieroth, welcher guch die 4 folgenden Guter oder Immissionen gehört haben. Ihr soll nach einem bekannt gewordenen Berücht noch neuerlich ein Ginlosungs. recht fenn vorbehalten worden.

8. Pallall ehstn. Palla mois, hohne ben nach

"Tois verlegten 1 Haaken Ruffepal. "

9. Moch führt die ehlfnische Grammatik auffer dem erwähnten, ein anderes Aurrisaar ehstn. Polli mois, an; vielleicht ift es ein Wersehen, oder bas Gut unter 2 ehftn. Mamen bekannt: benn bie Landrolle nennt nur ein Rurrifar. — Das hieher gehorende Filial Palms murbe schon angezeigt.

#### 8. Jacobi Kirchspiel.

Chstn. Jakobi kihhelkond; auch hier mußich ausser einigen anderweitig erhaltenen Machrichten, nur bie land= rolle

rolle nebst der ehstnischen Grammatik zu Führern nehmen, da ich aus dem Kirchspiel selbst keinen Beytrag ers halten habe.

| ATTA LIVE MOS   | Company of the Parket                                     | <b>Saakenzahl</b>              |                 |      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|
| Namen ber Gater | Besitzer                                                  | schwes dische                  | v. J.           | 0.J. |
| Poll            | Hr. Ussess. und Lieut.<br>3. W. Zöge von<br>Manteufel.    | 29 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 2645            | 25\$ |
| Waifull .       | Hrn. Kammerh. 36-<br>ge v. Manteufel<br>Erben.            | 1500                           | 7               | 7章   |
| Merrekull =     | Fr. Obristlieutenantin                                    | 7                              | 5 4 5           | 7    |
| Kurfull "       | Fr. Capitainin Sries                                      | 15                             | 15              | 15   |
| Rupnal .        | derici.                                                   | 311                            | 2 1/5           | 311  |
| Innis -         | hr. Probst Borge.                                         | 5                              | 3 =             | 5    |
| Ruill 2c.       | Hr. Kammerjunker v.                                       | 43                             | 34.             | 35   |
| Kullina 20.     | privat. —                                                 | 134                            | 112             | 134  |
| Finn            | Hr. Generallieutenant<br>und Ritter v. Ren-<br>nenkampsf. | 30                             | 24              | 30   |
|                 | Hnorring.                                                 |                                | 4 4 4           | 45   |
| Möbbers =       | Hr. Obrister v. Raul-<br>bars.                            |                                | 16 <del>7</del> | 167  |
| Raggofer .      | Hr. Major v. Rauls<br>bars.                               | I 2                            | I 2             | 12   |
|                 | Br. Haakenrichter v.                                      | Life                           | 100             |      |
| venorin =       | Lantinghausen.                                            | 4                              | 23              | 3 8  |
| Pastorat -      | Hr. Pastor Wetters                                        | -                              | -               |      |

Cop trad. III 3.

31

i. pott

1. Poll ehstn. Pollula mois, baron bas Dorf Mila von 6 Haaken zu Maholm eingepfarrt ist, wurde de nach einer vorgefundenen Nachricht, ben der Reduction dem Besißer zur perpetuellen Arende mit dem Terstial gelassen. — Waiküll ehstn. Waikülla mois, sins de ich in einem Verzeichniß unter den Akodialgütern. Diese beiden Güter wurden wo ich nicht irre, dem eher maligen Etatsrath v. Sick von der Kalserin Catharis na I geschenkt, oder zu einer Wiederlage gegeben: wer nigstens vererbte er sie auf seine Familie.

2. Merrekull ehstn. Merrikulla mois,

Rupnal — Rupma

Mödders — Eddera

Aurküll — Aurkülla oder Kütti mois.

3. Junis ehstn. Innio mois; Sorell oder Fohrtelehstn. Wore mois; Rayyofer ehstn. Rayyower-re mois; ingleichen Ruill ehstn. Roila mois, "mit "dem Dorf Pallas von Kullina"; wie auch Onorm: finde ich als Allodialgüter bezeichnet.

4. Rullina ehsin. eben so, sausser dem Dorf Palslas., Neuerlich ist es verkauft, des Käusers Name mir aber nicht bekannt worden. Es hat einen Bach und daran eine Mühle.

5. Zinn ehsen. Winni mois, steht unter den Allodialgütern. Daß es zu einer schönen und in unserm Jahrhundert in Chstland ganz neuen Stiftung bestimmt ist, weis man aus dem s B. S. 367. Die Sache betrift ein Fräulein-Stift, wozu schon ein grosses steiners nes Gebäude ins Viereck erbaut ist. Die ganze Einrichtung hat man noch nicht erfahren; indessen verlautet, daß keine Kinder die noch Erziehung brauchen, darin sollen ausgenommen werden, es wäre denn daß ein Stiftsfräusein fräulein die Erziehung zusübernehmen sich erbietet. Zehn Fräulein sollen darin freie Kost, Wohnung und Rleidung erhalten; andern drenßigen wird freie Kost, Wohnung und Bedienung bestanden, geber sie mussen, sich selbst kleiden, und jede von diesen ben dem Eintritt 300 Rusbel an das Stift zahlen, welches Kapital demselben versbleibt. In jedem Zimmer, deren man zo zählt, wersbleibt. In jedem Zimmer, deren man zo zählt, wersbeitet des Wohngebäudes sind für die Fräulein bestimmt; die vierte wird jezt von dem Stifter als Erbbesiser beswohnt. Vereits 2 oder 3 Fräulein sind darin aufgesnohmen worden.

- 6. Noch sind hier einige Gesinder Lesperte gest nannt, von Borkholm aus dem folgenden Kirchspiel, eingepfarrt. Die ehstnische Grammatik sest noch 2 Güter hieher, nemlich Moeriki mois, und Rosendas le mois; beide sind vielleicht nur Hostagen, wenigstenskeine dort bekannte Güter.
- daß sie mit einer andern, nemlich mit Isaak könnte verstunden, und ans beiden ein eignes Kirchspiel errichtet werden, ist schon im 2 V. Nachtr. S. 22 erwähnt worden. Das Pastorat hatte geraume Zeit keine Documenten, und da man desselben Gränzen nicht wußte, kaum einen Kohlgarten. Ein andrer Prediger sand in einer ihm geösneten Brieflade alle der Jacobt Kirche gehörende Original Donationen von 2 Ordensmeistern und Andern, erhielt sie willigst; und sandre sie dahint; das durch hat jezt das dasige Passorat weitläuftige ländereien, grosse Uissaat, Henschläge, Hölzung und Rodung. Manche wichtige Urfunde steckt noch in Lief und Ehste land verdörgen!

312

9. Rleine

9. Rlein Marien Rirchspiel.

Ehsten. Weike Maria kihhelkond, soll vormals auch Neukirch geheißen haben, und besteht nach der leze

| ten Revi | sion aus | 168 | Haafen. |
|----------|----------|-----|---------|
|----------|----------|-----|---------|

| MEN DOS ES    | many or and second of                  | So               | Haakenzahl        |                             |  |
|---------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Namen der Gat | er Befițer                             | schwe=<br>dische | v. J.<br>1765     | v. 3.                       |  |
| Borthelm =    | Hr. Kammerherr   Baron v. Tiesen-      |                  | 538               | 538                         |  |
| Poderang      | bausen.                                | $7\frac{1}{2}$   | $7^{\frac{1}{2}}$ | 7 <u>1</u>                  |  |
| Wacf .        | Fr. Capit.v. Rennen-                   | 16               | 163               | 15                          |  |
| Sternhof ob   | er   Hr. Major v. Ben [                | 718              |                   |                             |  |
| Worstimois    | Fendorf.                               | 4                | ]                 | 14                          |  |
| Orrenkull un  | d Hr. Major Bar. v.                    | $12\frac{1}{2}$  | $20\frac{2}{5}$   | 121                         |  |
| Urro          | Stackelberg.                           | 163              | 163               | 163                         |  |
| Urraska       | Fr. Baronin v. Unsgern Sternberg.      | 1 \frac{5}{8}    | 45                | 1 8                         |  |
| Raarman       | Fr. Haakenrichterin v. Dayküll.        | 9                | 75                | 6 <u>I</u>                  |  |
| Rersel =      | Fr. Assessorin v. Sta- ckelberg.       | 205              |                   | 16 <u>‡</u>                 |  |
| Engbes        | Hr. Obristlieut. Var. O. W. v. Zersen. | ISI              | 7 4 5             | 101                         |  |
| Unnifull      | Br. Maj.v. Meiners                     | 5                | 5                 | 5                           |  |
| Kono .        | Hr. Capit. 23. J. von Wrangell.        | 71/2             | $7\frac{1}{2}$    | 7. <u>I</u>                 |  |
| Errinal       | Hr. Haakenrichter v.                   | 12               | 75                | 8‡                          |  |
| Raeküll       | Hr. Baron B. G.v.                      | 3 3 4            | 2 4/5             | 3 3 4                       |  |
| Pastorat      | Fersen.<br>Hr. Pastor Bunte.<br>barth. |                  | · 3.67 5          | 9 10 . (V)<br>4 <del></del> |  |
| 2             | 4.11                                   |                  | 1.                | Nach                        |  |

- Landrolle soll die Reductions-Kommission nur an das erste Gut Anspruch gemacht, alle übrige aber für allodial
  erkannt haben.
- 2. Borkholm ehstin. Porkoni mois; davon sind das Dorf Alloperre von 1½ Haaken zu Umpel in Jer=wen; und einige Gesinder Leoperre genannt, zu Ja=cobi eingepfarrt. Des dasigen Schlosses wurde im 1\, S. 368 gedacht.

| 3. | Podorang  | ehftn.  | Podrango  | mois; |
|----|-----------|---------|-----------|-------|
|    | Wact      | -       | Wao -     | -     |
|    | Arrasta : | i top-  | Arrasta   | *     |
| ,  | Raarman   | . ••••• | Raarma    | •     |
|    | Unnitull  | · '/    | Unnitulla | -     |
|    | Rono :    | •       | Rono      | *     |
| ,  | Errinal   |         | Errina    | -     |
|    | Raetull   | -       | Raitulla  | -     |

- 4. Aß ehstn. Kilst mois, "mit dem von towolde "gekausten Mömmeschen Dorf von 5 Haaken. "Otetenküll ehstn. Triki mois, und Arro, "ausser einem "nach Engdes verkausten ½ Haaken Punnamäggi. "— Engdes ehstn. Enco mois, "nebst ½ Haaken von Otz "tenküll. Rersel ehstn. Rersa mois; davon ist das Dorf Rurtna von 6 Haaken ben dem folgenden Kirchspiel Simonis eingepfarrt.
- si Noch gehören zu dieser Kirche 1) aus dem Kirch=
  spiel Marien Magdalenen in Jerwen: a) von Kappa
  das Dorf Nattiswer von 3½ Haaken; b) von Zacke=
  weid, Postiperre, 1 Krug, und eine Bauerstelle von
  1 Haaken; c) von Raick das Dorf Ilmando von 1½
  Haaken; d) von Löwolde oder löwenwolde, das Dorf
  Paddaküll von 1 Haaken; e) von Afer, launawesk

von ½ Haaken. 2) Aus dem Kirchspiel Cathrinen, von Lassila das Dorf Rarrunga von 1½ Haaken.

6. Das Kirchenpatronat wird von dem Erbherrn des Guts Raarman ausgeübt. — Das Pastorat hat keine eignen Bauergesinder.

#### 10. Simonis Kirchspiel.

Ehstn. Simona kihhelkond; heißt in alten Nachrichten Kattküll von dem nahe ben der Kirche liegenden Dorf Katküll, wo vormals ein Hof gestanden hat, dessen Stelle noch jest Wanna moisa ma asse (d. i. des alten Hofs tandes Efelle) heißt. Das Dorf welches über 49 Gesinder enthält, scheint seinen Namen von den vielen nahe daben besindlichen Teichen (ehstn. Katk oder Katkud) zu haben, die vermuthlich Ueberreste eines siehenden Sees sind. Das Kirchspiel besteht mit allen dazu gehörenden Gütern und Dörfern, jezt überhaupt aus 232\frackaff Haasen; und beträgt von Ossen gen Westen in die länge 5 Meilen, in die Breite noch darüber.

| -              | 107                                  | Haakenzahl       |         |        |
|----------------|--------------------------------------|------------------|---------|--------|
| Namen der Gate | Besitzer - 1                         | schwes<br>dische | v. J.   | 1774   |
| Woibifer       | Fr. Haakenrichterin v.<br>Rosenbach. | . 14             | 114     | 13     |
| Tarfer ober    | Br. Haakenrichter v.                 | -                | säiff s |        |
| Mohrenhof mit  | Rosenbach.                           | AP               | mga     | 1      |
| Weibeldorf     | 1                                    | . I 2            | 81      | 12 ·   |
| Uwandes        | Br. Baron O. 3.v.                    | 271/4            | 221     | 262    |
| Nachfüll =     | Stackelberg.                         | 81/2             | 1 . T   | 2      |
| Poidifer ober  | Br. Uffessor Baron v.                |                  | 2.7.7   | 45 hro |
| Puddifer =     | Caube                                |                  | IOI     | 101    |
|                |                                      |                  |         | 20     |

Manten

| ing Managalin                                    | manading time sold                                                   | Ho                             | akenzahl                                                        |                       |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Mamen der Gater                                  | Befiger                                                              | schwe:                         | v. J.                                                           | v. J.                 |  |
| Münchenhof ob. Eddefer                           | Hr. Chevalier Graf<br>Gotth. von Man-<br>teufel.                     | 12                             | 12                                                              | 12,                   |  |
| Paasifer                                         | Hr. Obrister Bar. v.<br>Steinheil.<br>Fr. Ussess. v. Zelf-<br>reich. | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>8 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> | -                     |  |
| Sall, Roil und<br>Moisama<br>Lammick 20.         |                                                                      | 20 <u>1</u><br>11              | $20\frac{1}{24}$                                                | 20 <del>1</del><br>11 |  |
| Wennefer Lusich                                  | Hr. Landrath von ( Schwengelm. ( Hr. Graf Melin.                     | 12 to 6                        | 915<br>145<br>1818                                              | - 3                   |  |
| Laus = .                                         | Fr. Capit. v. Rosen-                                                 | 2                              | 2                                                               | 98                    |  |
| Ladickfer Focken<br>Immission<br>vito Rosenbachs | Hr. Haakenrichter v.                                                 | origi<br>N. Ta                 | 3                                                               | d 3/2                 |  |
| Dito Rostulls                                    | Rosenbach.<br>Hr. Chev. GrafGotth.<br>v. Manteufel.                  |                                | 2 <sup>2</sup> / <sub>5</sub>                                   | 2                     |  |
| fen Immission                                    | Fr. Mannrichterin v.<br>Lancinghausen.                               | am-C.<br>consyl<br>evolup      | 3 5                                                             | - F                   |  |
|                                                  | Hr. Lieue. Baron v.                                                  | 138                            | 945                                                             | 0.7                   |  |
| Selli =                                          | Zudberg.<br>Fr.HofrathinZaer v.                                      |                                | 4                                                               | 91                    |  |
| Pastorat .                                       | Huthorn.<br>Hr. Probst J. G.<br>Borg.                                | 1 <u>-5</u> 1<br>160CB         | 5666                                                            | 2                     |  |
| Carrena.                                         | 314                                                                  | 4                              | 3                                                               | Mach                  |  |

# 496 Ehstland; ber Distrikt Wierland;

1. Nach Anzeige einer geschriebenen kandrolle hat die Reductions Kommission nur an Awandes, Rachküll, Tarser, Münchenhof und Selli, Anspruch gemacht, boch sie größtentheils den Besißern zur perpetuellen Arende mit dem Tertial zuerkannt; die übrigen Güter aber sur allodial erklärt.

| 2. | Woibifer | ehftn.    | Woibiwerre | mois, |
|----|----------|-----------|------------|-------|
|    | Rachtull | -         | Rabtulla   | _     |
|    | Wennefer |           | Wennewerte |       |
|    | Lusick   | -         | Lusite     | -     |
|    | Laus     | *         | Laufa      |       |
|    | Rocht    | , 1 · · · | Robbo      |       |

3. Awandes ehstn. Awandesse mois, wird in ber kandrolle unrichtig Awwandus genannt. — Poidifer ehstn. Duddiwerre mois, spricht man gemeini= glich nach dem ehstnischen Puddifer aus. — Munchenhof ehstn. Muga mois, heißt in der landrolle Munkenhof. — Pastfer ehstn. Pastwerve mois, wird gemeiniglich Pahstfer ausgesprochen. — Meyris ehstn. Meari mois, scheint seinen Namen von einem nahe gelegenen Hügel Meari maggi b. i. Dachs-Berg, zu haben. — Lassinorm ehstn. Lasnorme mois, hieß vormals lassenorm, und wird auch jezt in der dortigen Gegend noch so genannt. — Ladickfer, heißt in der landrolle ladigfer, ehstn. Ladikwerre mois; ben einem entstandenen Konkurs wurden Hofsfelder und Bauern an die Creditoren vertheilt; daber kommen bie angeführten Immissionen.

4. Taxferehsin. Mora mois, hieß sonst immer Mohrenhof nach einem vormaligen Besißer Zinrich Moer; aber neuerlich reclamirte ein Erbbesißer den ganz alten Namen Taxfer ben dem kaiserl. Generalgouvernement, damit seine Documenten die von keinem Mohrenhof wüßten,

Tableth

wüßten, fünftig nicht:mochten unbrauchbat werben. -Der angeführte Moer steht ben der Kirche in gutem Unbenken; denn ben einem ruffischen Ginfall verwahrte er als Kirchenvormunder (jest Kirchenvorsteher) die Kirchen-Documenten forgfältig , sonderlich den Fundationsbrief, 4 lateinische Briefe von Gelübben und Versprechungen (Die vielleicht nicht gering mogen gewesen fenn), und \$ Zeugniff Briefe (man weis nicht worüber). Diese Schriften lieferte er 1593 in Gegenwart samtl. Carpels Junchere (so heißt es in der alten Nachricht) und bes das matigen Pastors Franz Plato, an seine Nachfolger "die Vormunder Jürgen Mieroth von Pansifer (jest "Pasifer), und Zinr. Rosenhagen von Lassenorm. Von diesen Schriften und lies fich barüber quittiren. hat niemand, nicht einmal der konigl. Visitator David Duborg ben der 1596 gehaltenen Visitation, etwas gefebn: vermuthlich stecken sie in einer Brieflade, wohl gar ihrem Besiger unbewußt, aber jum Rachtheil ber Rirche und noch mehr des Pastorats.

- 5. Sall ebstn, Sallo mois, scheint eine sehr gefunde Wegend zu haben: in der Pestzeit ift bier feiner gestorben, und die zeitig dabin flüchteten, blieben am Auch im Jahr 1778 als die Kinderpocken bort herum Verwüstungen anrichteten, maren sie in ber bergigten Gegend von Sall ben weitem nicht fo toblich als in andern Gebietern.
- 6. Tammick ehstn. Tammikko mois, "mit sobem von towolbe gefauften 1 Mommischen Baaten. Dieser Haaken liegt 6 Werst vom Hof, und besteht aus einer Muble und einem Krug; auf bem baben befindlichen Sande konnte füglich ein kleiner Sof errichtet werben, wels der sich durch die angenehme Wegend empfehlen wurde. - Die Hofsgebaube zu Tammick find von Stein. Das

315

# 498 Ehstland; der Distrikt Wierland;

Gue hat hübsche Appertinenzien. — Rerro ehstn. Rerro mois, hat hübsche Walbungen.

- 7. Selli ebfin. eben fo, wird auch Gellie gefchries ben; grangt an den dorptschen Kreis; bat ziemlich viel Wald; Untheil an einem zum benachbarten Gut Rar-Dis gehörenden Gee; und an der hierdurch nach Reval gehenden fogenannten piepschen Straffe, einerägliche Rrugerei, mozu ber febr verschiedene Brantemein- Preis viel bepträgt: benn da in Liefland vermöge ber ergange= nen obrigfeitlichen Verordnungen, fein Stoof Brante. wein unter 14 Ropek darf verkauft werden; so wendet fich der gemeine Mann gern zu den angranzenden ebstlanbischen Gutern und Krugen, wo er dieg ihm unentbehrliche Getrant wohlfeiler bekomme. Daber findet der hier angränzende ju Liefland gehörende kardische Rrug wenig Absaß, besto mehr aber der daneben liegen. de sellische. adem usai
- 8. Emmomergi ober Emmomäggi ehstn. Emmomäe mois, hat einige Krügerei; aber keinen eignen Wald, doch vermöge eines Testaments, ein Hölzungsrecht in den angränzenden Waldungen des Guts Wasmastfer unter dem Kirchspiel Lais im dörptschen Kreis.
- Marien-Magdalenen in Jerwen a) von Zatzeweid das Dorf Groß: Rakke von 4 Haaken, nebst einer Hostage; b) von Lowolde das Gutchen Wäggewa mit Klein-Nakke und Kollofer, von 4 Haaken. 2) Aus dem vorstergehenden Kirchspiel Klein-Marien, von Kersel das Dorf Kurtna von 6 Haaken. Unter der schwedischen Regierung solten nach einem Spruch des Hofgerichts, einige Gesinder von Awwinorm unter Lohusu im dörptschen Kreis, der hiesigen Kirche; hingegen von hier das Dorf Willakker ber tais im dörptschen Kreis, eingesparrt

gepfartt senn mes kam aber nie zur Ausführung, und ging auch nicht füglich an, wegen der dazwischen liegens den Moraste, die an einigen Stellen des Sommers uns durchkömmlich sind.

- tet das Gut Awandes welches etliche hundert Schritte von der Kirche liegt, und die Kirchenkander umgränzt, das Kirchenpatronat ohne Widerspruch. Die Kirsche schient für die Gemeine zu klein; daher wurde sie neuerlich durch z gut angebrachte Chore vergrößert, auch mit einem hübschen Thurm versehen, und überhaupt in guten Stand gesezt; wozu das Kirchspiel 1449 Kubel zusammen schoß. Das Pastorar hat keine eignen Bauergesinder, auch kein Land sie anzuseßen, da die Lotten jezt nicht mehr als 4 Tonnen Roggen: Aussach betragen; ob man gleich jede vormals mit ½ kast besäet hat. Die Pastoratsselder und Fuhren werden aus dem Kirchspiel bestritten.
  - feld zu Past ist kein Filial vorhanden. Auf dem Hofsfeld zu Past fer 2 Meilen von der Kirche, war eine verfallene kleine steinerne Kirche zu sehen, wo vormals soll
    senn gepredigt worden: dort begruben die Bauern ihre Leichen, die es ihnen obrigkeitlich verboten wurde. Seit 1770 ist sie ganz niedergerissen, und auf der Stelle ente Erlaubniß des kaiserl. Generalgouvernements (die in Ehstland mehrern Gütern ist zugestanden worden,) ein artiges Mausoleum sur die Hose Pastfer und Laus erbaut worden. — Ben der allgemeinen Verlegung der Kirchhöse wurde der zu Simonis, weil, er nicht im Vorf siegt, mit hochobrigkeitlicher Erlandnis bei behalten; man hat daher auf und an demselben gleichsals sowöhl öffentliche als private Vegräbnisse erbaut.

11:57:5

# 500 Ehstland; ber Distrikt Jerwen;

22. Vormals zählte man in diesem Kirchspiel 16 Mühlen, und 23 Krüge. Einige von jenen sind eingegangen, und die kleinen Bäche welche sie trieben, vers siegt. Die Zahl der Krüge hat sich vermehrt, da ohnehin die revalsche Heerstrasse hier durchgeht.

#### IIL

# Jerwen, oder der jerwische Distrift.

Jerwen, ehstn. Jerwa ma. In ganz Ehste land ist dieß die kleinste Provinz; denn nach der neuesten Revision besteht sie aus  $1029\frac{23}{24}$  Haaken; i. J. 1765 waren deren nur  $946\frac{110}{120}$ ; aber ben ber lezten schwedischen Revision  $1210\frac{11}{48}$ ; diese machen 8, oder wie andre zählen 7 Rirchspiele aus. Es sind nemlich hier 8 Mutterkirchen, deren eine aber als Filial bedient wird; daher sindet man hier nur 7 Pastoren. Undre Filialkirchen giebt es hier nicht. Die Landrolle läßt das Kirchspiel Weissenstein ganz aus und zieht dessen Güter zu and dern Kirchen.

### 1. Umpel Kirchspiel.

Ehstn. Ambla kihhelkond, hat viel Güter die aber nach und nach durch Abtheilungen entstanden sind. Es besteht jest aus 205\frac{47}{120} Haaken; die Landrolle liefert es nicht ganz richtig: ich werde etwas berichtigen.

Mamen

| 124,1980              | make the first                        | Ha                        | akenzahl      |                                                                |  |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Mamen der Güter       | Besitzer                              | schwes<br>dische          | v. J.<br>1765 | v.J.                                                           |  |
| Linnapå 2c.           | Hr. Major J. v. Derfelden.            | 13                        | 63/5          | 7 3 5                                                          |  |
| Resna ober            |                                       |                           | 1077          | 11.5113                                                        |  |
| Råsna = 1             | Hr. lieut. v.Müller.                  | $5\frac{5}{12}$           | 5 1 2         | 512                                                            |  |
| Roick u. Arro         | Hr. Haakenrichter v.<br>Vietinghoff.  | 141/2                     | 125           | 1341                                                           |  |
| Rerrafer              | Fr. Lieutenantin von<br>Baggehufwudt. | 13                        | 13            | 13<br>04005                                                    |  |
| Jendel =              | Hr. Haakenrichter v. Schwengelm.      | 12                        | 12            | 12                                                             |  |
| Rackamois 2c.         | privat. — "                           | 47/8                      | 43            | 0 47                                                           |  |
| Heidmeß =             | publ isomer                           | 61/4                      | 3 =           | 43                                                             |  |
| Momfull 2c.           | Hr. Capit. v. Vie-                    |                           | 81/5          | 5 4                                                            |  |
| Kalle —               | Hr. Baron O. R.v.                     | <b>I</b>                  | <b>1</b>      | <b>រ</b><br>សូវសូវ                                             |  |
| lechts (Alt. u.       | Br. Capit. v. 3im.                    | Do 5                      |               | MARIE                                                          |  |
| Neu-)<br>Kurkull ober | mermann.<br>Fr. Probstin Sriesel.     | 121/2                     | 1212          | 121                                                            |  |
| Lesserc.              |                                       | 5 3                       | 5 2           | 5 3                                                            |  |
| Arrohof =             | Hr. Candidat Schonnert.               |                           |               | 5 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> |  |
| Porrick ober          | Hr. Major Jab. v                      |                           | 1             | 5,000                                                          |  |
| Roolma<br>Lois rc.    | Maydel. Ihr. Cornet von               | $2\frac{1}{1}\frac{1}{2}$ |               | 711/2                                                          |  |
| Reggafer =            | Datful                                | 1                         | 7.1           | E 10.50                                                        |  |
| Joima                 | Hr. Urtillerie Major                  | 84                        | 6             | 84                                                             |  |
| Jerwajoggi            | Hr. Generalmajor v. Dillebois.        | 15                        | 5 3 5         | 53                                                             |  |

Mamen

# 502 Ehstland; ber Distrikt Jerwen;

| Pasastric        |                                     | <b>Haakenzahl</b>                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangen ber Gafer | Besiker ::                          | schwes v. J. v. J. dijche 1765 1774                                                                     |
| Sonorm           | Hr. Kammerjunker                    |                                                                                                         |
| Merjandes        | 4 4 12 6 7 7                        | 12000 0111                                                                                              |
| Karkus .         | Hauptmann v. Sock                   |                                                                                                         |
|                  | Hr. Capit. Baron v.                 | 23                                                                                                      |
| Mubbis -         | Hoube.                              | 105                                                                                                     |
|                  |                                     |                                                                                                         |
|                  | hr. Copit. v. Bagge<br>hufwydt.     | em .                                                                                                    |
| Kurro ic.        | Hr. Major Otto p                    | 712 8 72                                                                                                |
| Kukkofer .       | Hr. Graf Rob. Ar<br>chib.v.Douglas. | 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Kui 10           | f. Kirchsp. Johannis                |                                                                                                         |
| Pastorat =       | hr. Pastor Lutte.                   | 19-1-                                                                                                   |

rien geheißen, welcher an sich gegründete Name schon längst abgetommen ist. Die länge des Kirchspiels bettägt zwar 7 Meilen, doch liegen die weitesten Dörser nur 2 Meilen von der Kirche, blos etliche Krüge und Streugesinder etwas weiter: das Gut Jerwajörgi ant weitesten nemlich 2½ Meilen. Die Kirche liegt nicht, ganz in der Mitte des Kirchspiels, welches überhaupt sehr volkreich ist: denn es enthält bennahe 6000 Seelen. Selbst der Udel ist hier sehr zahlreich weil 24 Güter bes wohnt werden: man zählt über 100 adliche Personen; und die ganze deutsche Gemeine mit Inbegrif der Amtsleute und Prosessionissen, beträgt gegen 300 Personen.

will to the transfer of the state of

2. Mach Unzeige einer geschriebenen Lanbrolle follen. folgende Guter allodial senn: a) Lechtasehstn. Lehtseespricht lechtse) mois. b) Rurkull schstn. Rurge mois, mit dem von Roolma ober Unnenhof erkauf. sten & Haaken in io Arrohof ehstn. Urro moiss d) Porrick ehfin. Porrika mois, "mit & Haaken Ronoforp von Rurro " hieß vormals Roolma. e) Jers wajöggi ehstn. Jerwajse mois. f.) Sonorm ehstn. Roosna mois von der Familie v. Rosen die es von 1725 bis 1764 befessen hat. Bon einem vormaligen Schloß find noch Ueberreste zu sehen; und auf dem Hofsfeld soll ehemals eine Kapelle gestanden haben. g). Merjandes ehstn. eben so, gehort zu Sonorm, hat aber feine eignen Granzen, und beträgt i Haafen Hofsland. h) Barkus ehsin, Barkusse mois, "mit dem Dorft Altrokull und der Dependenz Awik., i) Muddis ehstn. Moa mois. k) Tamsal ehstn. Tamsalo. mais, liegt 2: Meilen von Muddis, in dessen Saaken. jahlles mit begriffen wird. 1) Taps ehstn. Tappa. mois.

3. Mach eben der Anzeige, follen folgende Guter entweder Mannlehne, oder der Reduction unterworfen gewesen, oder eingelöste Guter senn: a) Linnapa ehstn. eben so, "mit der Immission von Tois von 5 "Hasna ehstn. eben so, bavon neuerlich das 2 Meilen entlegene Carlshof ehstn. Rarli mois, ist abgetheilt worden. c) Roick ehstn. Koice mois, iff von einem andern Gut gleiches Namens im Kirchspiel Peters zu unterscheiben. d) Rerrater ehftn. Rerrawette; oder Kerrawerre mois. e) Jendel ehstn. Jenneda mois, an der piepschen Strasse, hat großen Tannenwald; der Hof ist mit einem hübschen holzernen Wohngebaude versehn. f) Rackamois, ehstn. eben so, "mit & Haaken Predick genannt von Kurro. In ber Lands

# 504 Ehstland; der Distrikt Jerwen;

kandrolle heißt es Rackemois, und ist vor etwazo. Jahren von Kerrafer abgetheilt worden; nach einer mundlis chen Machricht soll es theils allodial, theils Mannlehn senn. Boich micht iere, ist es neuerlich verkauft work ben; bes Käufers Mame weisich nicht; im Jahr 17.74 bejas es den Br. Haakenrichter v. Bangebufwudt. g) Momtall ehfin. Momtalla mois, sohne Rolle "und die Hoftage Udenfull von & Haafen. " h) Ral= le ehim. eben so, ist ungefähr vor 20 Jahren von Rome full abgerheilt worben. i) Tois ehfin. Druna mois, mit vem Dorf Kuffopal von Fonal, und ohne die nach Minnapa gediehenen 5 Haaten an Auf dem Sof ift ein Schönes Steinernes Wohngebaube. k). Reggafer ehstn. Rectrawervermois. 1) Jorma ehstn. eben so. m) Moentatt ehstn. Udenkalla mois, ist etwa vot 14 Jahren von Nomfüll abgetheilt worden. (n) Zurro ehftn eben fo, "mit den von Lechts gekauften Landern sund ohne predifschen Baaten nach Racfamois, wie Jauch ohne & Haafen Rohoforp nach Roolma und Pors "rick., o) Ruttofer ehstn. Rutwerre mois, steht in der Landrolle gang unrichtig unter dem Rirchspiel Matthai. p) Beidmer ehstn. Drumri mois; von dessen Matur und Rechten finde ich keine Unzeige.

4. Noch gehören hieher: 1) aus dem Kirchspiel Johannis a) von Rawaküll das Dorf Alein, Affel von 2 Haaken; b) von Rorps die Dörfer Sabbaldom und Käwa von 3 Haaken; c) von Orgena ein Krug und eine Mühle. 2) Aus dem Kirchspiel Matthäi, von Affel das Dorf Wistel von 3 Haaken. 3) Von vem ben Klein- Marien in Wierland, eingepfarrten Gut Borkholm das Dorf Alloper von 1½ Haaken.

5. Das Kirchenpatronat übt das Gut Sonorm aus. — Das Pastorat hat keine eignen Bauergefinder, sonsondern bestreitet seinen Feldbau burch bewilligte Arbei-

ter aus bem Rirchspiel.

6. Die 4 Güter Lechts, Kurküll, Arrohof und Porrick, waren im vorigen Jahrhundert nur ein Gut, daher haben sie noch jest einen gemeinschaftlichen nemlich den lechtschen Wald, wo man viel Lannen und Bauholz sindet. Vor einigen Jahren ist darin eine Glashütte angelegt worden die gute Ausbeute liefert, nur hat der Sand kein recht gutes Fensterglas geben wollen. In diesem Wald sind 9 stehende Seen die schoff ne grosse Karausen geben. Unter Jendel und Mud= die sindet man lachsforellen; auch an übrigen Fischarten und an Krebsen sehlt es dem Kirchspiel nicht. — Der Kornboden ist sast durchgängig gut; auch an Heuschlägen kein Mangel. Alle Güter, nur zwen ausgenommen, haben nothdürstigen, einige gar überslüßigen Wald.

### 2. St. Johannis Kirchspiel.

Zum Unterschied von andern gleiches Namens, nennt man es Johannis in Jerwen, ehstin. Jerwa Jasni kihhelkond; in alten Nachrichten heißt es auch Koiting. Da ich von hier keinen Bentrag erhalten habe, sondern anderweitig aufgefundenen Anzeigen folgen muß, so weis ich nicht ob ich jeden Besitzer und jeden Hof richtig angebe, auch nicht ob alle Güter ganz oder nur eines Theils hier eingepfarrt senn, und ob Dörfer aus andern Kirchspielen hieher gehören.

|                 |                             | -Ha              | Haakenzahl |       |  |
|-----------------|-----------------------------|------------------|------------|-------|--|
| Namen der Gater | Besitzer                    | schwes<br>dische | v J.       | v. J. |  |
| Kaltenbrun      | Hr. Bar. O. J. v            | 24 5             | 245        | 245   |  |
| Jürgensberg     | Hr. Major von Bre-<br>vern. | 12               | 12         | 12    |  |
| Cop. Nachr.     | 111, 23. Rf                 |                  |            | Namen |  |

# 506 Chstland; der Distrikt Jerwen;

| -                |                                                      | Ha               | atenza           | 61        |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Manien ber Guter | Besitzer                                             | schwes<br>dische | v. J.            | v. 3.     |
| Metstacken       | publ. —                                              | 161              | 1.61             | 161       |
| Korps u. Kurs    | Hr. Ussess. Graf P. 21.                              | 26 <u>1</u>      | $9\frac{1}{5}$   | 123       |
| Wechmuth 20.     | Hr. Obrister Bar . G. J.v. Tiesenbausen.             | 213              | 145              | 18        |
| Orgena .         | Hr. v. Schilling.                                    | 151              | 84               | 13        |
| Paho =           | Hr. Capit. u. Haaken=<br>richter v. Nolken.          |                  | 2                | 2         |
| Rawakull =       | Hr. Haakenrichter <b>L</b> . <b>G.</b> v. Zelfreich. | 9                | 2 <sup>2</sup> 5 | 14        |
| <b>Kui</b> =     | Hr. Haakenrichter<br>Baron v. Ungern<br>Sternberg.   | 10               | 10               | 10        |
| Kardina =        | Hosen.                                               | 421/2            | 22               | 254       |
| Rurrisahl =      | f. Kirchfp. Matthai.                                 |                  |                  | -         |
| - Pastorat -     | Hr. Pastor Glan-<br>strom junior.                    | -                | _                | . <b></b> |

v. In einer geschriebenen kandrolle sinde ich solgens de als Allodialgüter angezeichnet: a) Rorps ehstn. Zeins manne mois, wird auch Korbs geschrieben; davon sind 3 Haafen zu Ampel eingepfarrt. b) Påho ehstn. Dehha mois. c) Rawaküll ehstn. Rawa mois, sinde ich auch Rabbaküll geschrieben; hiervon sind 2 Haasken ben Ampel eingepfarrt. d) Rui ehstn. Ruie mois, sezt die kandrolle ganz unrichtig in das Kirchspiel Ampel.

2. Raltenbrun ehstn. Zalliko mois, soll nach Unzeige der geschriebenen Landrolle, ben der Reduction dem Besißer zur perpetuellen Arende mit dem Tertial sehn gelas-

- - n - h

gelassen worden. Hiervon sind 3 Dörfer die zusammen 16 Haaken betragen, ben dem solgenden Kirchspiel Matthai eingepfarrt.

- 3. Jürgensberg finde ich nicht in der ehstnischen Grammatik, vermuthlich deswegen weil es vormals zum gleich vorhergehenden Gut soll gehört haben.
- 4. Metstacken ehstn. Metstakkusse mois, wird in alten Machrichten auch Kikemois genannt; in der neuesten kandrolle heißt es vermuthlich durch einen Drucksfehler Melßtacken. Das Dorf Kikomois nebsteinem Streugesinde, die zusammen 3 Hauken betragen, gehören zum folgenden Kirchspiel Matthäi. Das Gut hat enge Gränzen, mittelmäßigen Kornboden, und wenig Wald; besonders der Hof Mangel an Henschlägen und an Viehweide; auch keine beträchtliche Krügerei.
- 5. Wechmuth ehstn. Wöhmorn mois, "mit 5,3} Haaken von Uffer." Dieß Gut hat ansehnliche Waldungen und darin viel Bauholz.
- 6. Orgena ehstn. Orvina mois; einige nennen es nach dem ehstnischen, auch im deutschen, Orrina. Eine Mühle und 1 Krug gehören zum Kirchspiel Umpel.
- 7. Rardina ehstn. Karrina oder Rosna mois, bessen Hos von Stein ziemlich gut bebaut ist; sezt die Landrosse zum Kirchspiel Marien-Magdalenen; die ehste nische Grammatik hingegen hieher: ich folge der lezten, da mündlich eingezogene Nachrichten derselben Anzeige bestätigen,
- 8. Noch sind hier von dem Gut Kurrisall ober Kurrisahl 7 haaken eingepfarrt. Die kandrolle sest das ganze Gut hieher, aber unrichtig, weil der Hofund ein Theil des Gebiets zum Kirchspiel Matthai gehören.

9. Das

# 508 Chstland; der Distrikt Jerwen;

9. Das Pastorat hat keine eignen Bauergesinder, aber ziemlich gute und geräumige Felder die aus dem Kirchspiel bearbeitet werden. — Einige von den nahe ben der Kirche liegenden Hösen haben etwas enge Gränzen.

### 3. Matthai Kirchspiel.

Ehstn. Maddikse = oder Jerwa Maddikse kihs helkond, heißt in alten Nachrichten Goldenberg, und besteht ungesähr aus 97 Haaken. Alle Güter, nur eins ausgenommen, haben die alte schwedische oder so genannte höchste Haakenzahl angenommen.

|                 |                                    | So.              | Haakenzahl      |        |  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------|--|
| Namen der Guter | Besitzer                           | schwe=<br>dische | v. J.           | v. J., |  |
| Affel 2c.       | Hr. Cornet v. Grů-<br>newald.      |                  |                 |        |  |
| 2(1p ·          | Br. Dbriftin Grafin                | $28\frac{1}{2}$  | 281             | 28 T   |  |
| Caulep          | v. Douglas.                        | $11\frac{1}{2}$  | $II\frac{I}{2}$ | 111    |  |
| Sendel -        | hr. Usest. J. B.v.                 | 115              | 115             | 115    |  |
| Orgmeß          | Mohrenschildt.                     | 5 3/4            | 23              | 5 3    |  |
| Aggers =        | Hr. Nittmeister C. J.<br>Schonert. | 9\frac{3}{8}     | 93/8            | 98     |  |
|                 | Hr. Major u. Mann-                 |                  |                 |        |  |
| Rurrisahl       | Rnorring.                          | 15               | 83              | 95     |  |
| Ruttofer        | f. Rirchfp. Umpel.                 |                  |                 | _      |  |
| Pastorat .      | hr. Probst Gerth.                  | _                |                 |        |  |

1. Nach Unzeige einer geschriebenen kandrolle, hat die Reductions - Kommission an alle obige Güter, nur eins nemlich Uggers ausgenommen, Ansprüche gemacht.

- 2. Affel ehstn. Abwola mois, "mit den von Alp "gekauften Dörfern Wistel und Pulleser von  $4\frac{2}{3}$  Haaken, ist ein Mannlehngut, davon 3 Haaken zum Kirchspiel Umpel gehören.
- 3. Alp ehstn. Albo mois, hat 2 Hostagen nemlich Teu=Alp ehstn. Wetteperre mois, und Julianenberg ehstn. Suggaleppe mois. Von dem vormaligen hiesigen Waisenhaus steht im 1 B. S. 377 eine Anzeige.
- 4. Caulep oder Kaulep ehstn. Raleppi oder Rauleppi mois. Seydel ehstn. Seidla mois. Orgmez ehstn. Orgmetsa mois, soll ein Mannslehngut senn. Aggers ehstn. Aggeri mois, steht unter den Allodialgütern, und solte vielleicht eigentlich Haggers heißen.
- 5. Kurrisall wird gemeiniglich Kurrisahl ausgessprochen, ehstn. Kurriso mois, oder nach der ehstnissen Grammatik Kurrisallo mois. Mur der Hof, nebst 5 Streugesindern von 2 Haaken, gehören hieher; die übrigen Dörfer aber zum Kirchspiel Johannis, woshin die Landrolle das ganze Gut unrichtig zieht.
- 6. Noch sind hier eingepfarrt: 1) aus Johannis Kirchspiel 2) von Kaltenbrun die Dörfer Det, Kihmia und Härjapa die zusammen 16 Haaken betragen; b) von Metstacken das Dorf Kikomois und ein Streugesinde, überhaupt von 3 Haaken. 2) Von Wolfter aus dem Kirchspiel St. Unnen, ein Gesinde von ½ Haaken.
- 7. Das Kirchenpatronat gehört dem Gut Alp auf dessen Grund und Boden Kirche und Pastorat liegen. Lezteres hat 2 eigne Bauergesinder, aber nicht auf Baus er s sondern auf Pastoratshofs. Land. Vormals soll das Kf-3

### 510 Ehstland; der Distrikt Jerwen;

Dorf Wehheperre von 1½ Haaken das jezt zu Alp ger

bort, das Pastoratsborf gewesen senn.

8. Die hiesige Kirche hat einen Witwenhaaken den die Landräthin Baronin Anna Llisabeth v. Caube im Jahr 1686 donirt und von ihrem Gut Caulep abgegeben hat. Von diesem 1 Haaken benußet die vers witwete Pastorin die eine Hälfte, die andre aber der Witwenhaaken Bauer.

### 4. Marien = Magdalenen Kirchspiel.

Ehsten. Maria = Mahdalene kihhelkond, und noch gewöhnlicher Koiro oder Koikera kihhelkond; in alten Machrichten heißt es oder vielmehr die Kirche, Koick oder Koicke. Ausser der Landrolle und ehstnischen Grammatik, muß ich hier nur anderweitig eingezogenen Machrichten folgen, weil ich von dort keinen Bentragerhalten habe: eben daher weis ich nicht jeden Erbbesißer genau anzugeben.

|                 |                                    | 1 So             | akenzo    | ifi    |
|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------|--------|
| Mamen ber Gater | Besitzer                           | fchwe:<br>dische | v. J.     | v.J.   |
| Warrang         | Hr. Major U. J. v.<br>Wümmer.      | $IQ\frac{1}{2}$  | 7 = 7 = 7 | 8      |
| Urrofull        |                                    | $16\frac{1}{2}$  | 124       | 13 7 5 |
| Erwita          | Fr. Mannrichterin                  | $25\frac{5}{24}$ | 143       | 182    |
| Kaltenborn      | v.Knorring.                        | $6\frac{1}{4}$   | 5 = 5     | 61     |
| Uddewa          |                                    | 15               | 10        | 114    |
| Naick -         | Hr. Capit. 23. J. v.               | 67/8             | 678       | 678    |
| Sişu, Reho      | Hr. Haakenricht. Bar. 5. v. Wrede. | 21 7 4           | 18        | 21 24  |
| Rappo =         | Hr. Baron G. R.v.<br>Wrede.        | 15               | 15        | 15     |

Manten

| Haakenzahl |        |  |
|------------|--------|--|
| v. J.      | v. J.  |  |
|            |        |  |
|            |        |  |
| 218        | 168    |  |
| 972        | 972    |  |
|            | to und |  |
| 7          | 75     |  |
|            | - 40   |  |
| 7          | 7      |  |
| 5          | 5      |  |
| 91         | 113    |  |
|            | 111    |  |
| -          | II     |  |
|            |        |  |
| -          | moles. |  |
| -          | emocia |  |
| -          | empany |  |
|            |        |  |

benen kandrolle, soll die Reductions Kommission von obigen Gütern nur Zackeweid und Affer als alte Allos dialgüter unangesochten gelassen, alse übrige in Anspruch genommen, doch einige davon den Besißern wegen ihres ganz unskreitigen Rechts, zur perpetuellen Arende mit dem Tertial zuerkannt haben. Etliche sinde ich als Best gnadigungs oder als eingelöste Güter angeschrieben.

| 2. | Warrang    | ehstn. | Warrango     | mois |
|----|------------|--------|--------------|------|
|    | Arroful .  |        | Urrofulla    | . —  |
|    | Kaltenborn | •      | Morra        | -    |
|    | Uddewa     | -      | Uddewa       | -    |
|    | Sig        | -      | SiestoderPre | di-  |
|    |            | S      | 2f 4         | Rebo |

# 512 Ehstland; der Distrikt Jerwen;

Reho — Rohho — Wastülla — Ramma ober Rabo mois.

- 3. Lewita ehstn. eben so, hat ungemein viel Wald an dem nach Oberpahlen fließenden Bach, reichliche Heuschläge, Mühlen und andre gute Appertinenzien. Durch einen etwas übereilten Vergleich ist das Gut nebst Uddewa zc. für ein sehr geringes Geld von der Familie v. Scharenbertz, an die Familie der jehigen Besißer die daben gerichtlich sind geschüßet worden, gekommen.
- 4. Raick ehstn. Raigo mois, davon ist das Dorf Ilmando von 1½ Haaken zu Klein-Marien in Wierland, eingepfarrt.
- 5. Rappo ehstn. eben so, hat ein ben Klein-Marien in Wierland eingepfarrtes Dorf Namens Rattiswer von 3\frac{4}{5} Haaken.
- 6. Löwenwolde ober gemeiniglicher töwolde auch tewold, ehstn. Liigwalla mois, "ohne i Haaken "Nomme so nach Tammick gediehen, ingleichen ohne "das Nommesche Dorf von 5 Haaken so nach Uß geinstemmen, wie auch mit dem i Kurroschen Haaken. Bon diesem Gut sind etliche Dörfer den 2 wierländischen Kirchen eingepfarrt, nemlich das Dorf Paddakull von i Haaken, den Klein-Marien; aber das Gütchen Wägsgewa (nach der Landrolle Waikawa) nebst Klein-Rakke und Kulloser, zusammen 4 Haaken, den Simonis.
- 7. Zackeweid ehstn. Ao mois, ist gleichfals mit etlichen Haaken ben den benannten 2 wierlandischen Kirschen eingepfarrt, nemlich mit 1 Haaken ben Klein-Marien; aber mit der Hossage Lammaskulla nebst 4 Haaken, ben Simonis.

8. Weins

- 8. Weinjerwen ehstn. Weojerwe- ober Rooss na mois. Hierzu ist neuerlichst von dem im Kirchspiel Oberpahlen und pernauschen Kreis liegenden, hieher gränzenden Gut Tappick, ein Bauergesinde Namens Rass von & Haafen, nebst einem ansehnlichen Stück Wald und erlichen am oberpahlschen Bach liegenden Heusschlägen, für 2300 Rubel erkauft worden.
- 9. Affer ober User ehstn. Ahwere mois, "ohne "3½ Haaken die nach Wechmuth verlegt sind." Hiers von ist ½ Haaken ben Klein = Marien in Wierland ein= gepfarrt.
- 10. Piep ehstn. Pipe mois, hat einer von Dorpat nach Reval hierdurch gehenden Heerstrasse den Unterscheidungs = Namen gegeben.
- hieher: die aber nach Anzeige der ehstnischen Grammatik und nach andern eingezogenen Nachrichten, anderweitig eingepfarrt sind. Ob noch Dörfer von andern Gütern hieher gehören, und ob ausser den angesührten, auch von den übrigen Gütern etliche mit gewissen Haaken anders weitig eingepfarrt seyn, kann ich nicht bestimmen.

### 5. Peters Rirchspiel.

Ehstn. Peetri kihhelkond, wird oft St. Peters geschrieben, und soll in alten Nachrichten auch Emmern heißen. Es gränzt an den pernauschen Kreis, nemlich an die Kirchspiele Oberpahlen und Pillistser. Die Landrolle welcher ich aus Mangel an nähern Nachrichten eines Theils solgen muß, liefert dasselbe nicht richtig; sie läßt Güter aus, andre sezt sie unrichtig hieher: ich werde sie so viel möglich zu berichtigen suchen.

# 514 Ehstland; der Distrikt Jerwen;

| Woddia oder Hr. Major Bar. M. Wodja Roick  Dreifage oder Hr. Major Bar. M. Brifage oder Hr. Cornet v. Grüne:  Orgefal mit cretår M. L. von Essenberg Roddaassen Bieso und Engliss of S.v. Bieso und Engliss of S.v. They despend to the Cretår v. Major G. K.v.  Buddenbrock.  Surpallo of R. Hitterschaft: Se. Cretår v. Brevern.  Brossenann.  Branten oder Hr. Lieut. Fried. von Rardina Rosen.  Hr. Mannrichter Bar.  D.W.v. Buddery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100% fche 6 9 0 1 3 1 6 1 4 5 2 1 3 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1765. 6 19 174 95                                                                                                         | 6<br>19<br>20<br>11                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bodja Roick  Dr. Cornet v. Grüne:  Drzefal mit cretår M. L. von Essenberg Roddaassem Bieso und Eninam  Garckser  Dr. Major G. S.v. s. s.  Buddenbrock.  Gurpallo s. Fr. Major Z. M. v. 12  Buddenbrock.  Gurpallo s. Fr. Nitterschaft: Se.  Groß-Dethel Branten oder Kardina s. Kr. Lieut. Fried. von Rardina s. Kr. Mannrichter Bar.  D.W.v.Zudberg.  AssigadierChv. v. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9<br>0 1 3 1 6 1 4 5 7 7 8 3 1 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174<br>95<br>264<br>252<br>935                                                                                            | 20 1 1 2 5 1 2 1 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |
| Roick = Hr. Cornet v. Grüne: 1 wald. Drrisaar oder Hr. Aitterschafts & Se- Orgesal mit cretår M. L. von Essenberg Roddaassem Wieso und En- narm Sarckser = Hr. Major G. Kr. v. 12 Buddenbrock. Sundenbrock. Sundenbrock. Sundenbrock. Spr. Nitterschaft = Se. Cretår v. Brevern. Vreskel Hr. Justigrath v. Rein-Dethel Hr. Lieut. Fried. von Rardina = Kosen. Huckas - Hr. Mannrichter Bar. U.W.v. Zudberg. Assignation to C.W.v. Budberg. Assignation to C.W.v. Brigadier Chr. v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9<br>0 1 3 1 6 1 4 5 7 7 8 3 1 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174<br>95<br>264<br>252<br>935                                                                                            | 20 1 1 2 5 1 2 1 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |
| Drrisaar oder hu. Ku. Mitterschaftes Se- Orgesal mit Essenberg Roddaassem Wieso und En- narm Sarckser  Groß-Dethel Rein-Dethel Branten oder Kursell.  Husselhard.  Hugelhard.  | 0 1 3 I 6 1 4 5 2 1 5 2 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 | 174<br>95<br>264<br>252<br>935                                                                                            | 20 1 1 26 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  |
| Orgesal mit cretar M. E. von Essenberg Roddaassem Hr. Major G. S.v. st. st. Major G. S.v. st. st. st. st. Major J. M. v. 12 Bieso und Enstant Br. Major J. M. v. 12 Buddenbrock. Surpally st. Hr. Nitterschaft = Se. st. stein-Dethel Branten oder Kr. sieut. Fried. von Kardina st. hr. Mannrichter Bar. st. Muckas st. st. Mannrichter Bar. st. M. v. Zustaberg. Assenberg. Assenberg. Assenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 1/4 5 7 7 8 1/4 8 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 12 <sup>5</sup> / <sub>2</sub> 9 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> | 26 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    |
| Roddaassem Roddaassem Bieso und Ensurelland.  narm Sarckser  Hr. Major B. K.v. 12  Buddenbrock.  Sundenbrock.  Sun | 6 1/4 5 7 7 8 1/4 8 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 12 <sup>5</sup> / <sub>2</sub> 9 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> | 26 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    |
| Roddaassem Bieso und En- marm Sarckser - Hr. Major G. M. v. 12 Buddenbrock. Surpalion - Hitterschaft - Se. 1 Cretår v. Brevern. Brosp. Dethel Rein-Dethel Branten oder Hr. Lieut. Fried. von Kardina - Kosen. Hustas - Hr. Mannrichter Bar. Hustas - Hr. Mannrichter Bar. U.W.v. Zudberg. Assigadier Chr. v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 1/4 5 7 7 8 1/4 8 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 12 <sup>5</sup> / <sub>2</sub> 9 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> | 26 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    |
| Roddaassem Bieso und En- narm  Sarckser - Hr. Major G. Kr. v. 12 Buddenbrock.  Sundenbrock.  Sundenb | 6 1/4 5 7 7 8 1/4 8 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 12 <sup>5</sup> / <sub>2</sub> 9 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> | 26 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    |
| Bieso und En- Engelhard.  narm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>5<br>1 <sup>2</sup> / <sub>4</sub><br>8 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $26\frac{1}{4}$ $2\frac{5}{12}$ $9\frac{3}{5}$                                                                            | 12 \frac{5}{12}                            |
| Sarckser Dr. Major Z. M. v. 12 Buddenbrock. Surpallo Dr. Nitterschaft Se. 1 Cretår v. Brevern. Groß Dethel Hr. Justigrath v. ( Rlein-Dethel Hagemann. Branten oder Hr. Lieut. Fried. von Kardina Kosen. Holdenbrock.  I Lieutelle Hell Hagemann.  Pranten oder Hr. Lieut. Fried. von Kardina Kosen.  Holdenbrock.  I Hein-Dethel Hr. Justigrath v. ( Magemann.  Pranten oder Hr. Lieut. Fried. von  Rardina Kosen.  Holdenbrock.  I Lieutelle V. Lieutelle V. v. ( I Lieutelle V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5<br>1 2<br>6 4<br>8 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $9\frac{3}{5}$                                                                                                            | 12 \frac{5}{12}                            |
| Sarckfer Dr. Major Z. M. v. 12 Buddenbrock. Surpalio Spr. Nitterschaft = Se. 1 cretår v. Breveven. Groß Dethel Fr. Justigrath v. ( Rlein-Dethel Factemann. Branten oder Hr. Lieut. Fried. von Kardina Kosen. Hv. Mannrichter Bar. U.W. v. Zudberg. Ass. Brigadier Chr. v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5<br>1 2<br>6 4<br>8 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $9\frac{3}{5}$                                                                                                            | 12 \frac{5}{12}                            |
| Suddenbrock.  Surpallo s Hr. Nitterschaft = Se. 1  cretar v. Zveveven.  Groß Dethel Hr. Justigrath v. s  Rlein-Dethel Hagemann.  Branten oder Hr. Lieut. Fried. von  Kardina = Rosen.  Huckas - Hr. Mannrichter Bar.  U.W.v. Zudberg.  U.W.v. Zudberg.  U.W.v. Zudberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 <u>1</u><br>8 <u>1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93                                                                                                                        | 825                                        |
| Surpalio de Hr. Nitterschaft = Se. 1  Cretar v. Brevern.  Groß Dethel Hr. Justizrath v. ( Rlein-Dethel Hagemann.  Branten oder Hr. Lieut. Fried. von  Kardina = Rosen.  Huckas der Hr. Mannrichter Bar.  O.W.v. Zudberg.  Assigadier Chr. v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                            |
| Groß Dethel   Hr. Justizrath v. ( Rlein-Dethel   Zatzemann.   Branten oder Hr. Lieut. Fried. von Kardina = Rosen. 1 Huckas - Hr. Mannrichter Bar. 1 U.W.v.Zudberg. U.K.v.Zudberg. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                            |
| Groß-Dethel   Hr. Justizrath v. (<br>Klein-Dethel   Zagemann.  <br>Branten oder Hr. Lieut. Fried. von<br>Kardina = Rosen. 1<br>Huckas = Hr. Mannrichter Bar. 1<br>O.W.v.Zudberg.<br>U.W.v.Zudberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41/5                                                                                                                      | 5                                          |
| Rlein-Dethel   Zatzemann. Vranten oder Hr. Lieut. Fried. von Kardina = Rosen. 1 Huckas = Hr. Mannrichter Bar. 1 O.W.v.Zudberg. U.F. Brigadier Chr. v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                                                                                                                        | 3                                          |
| Branten oder Hr. Lieut. Fried. von<br>Kardina = Rosen. 1<br>Huckas = Hr. Mannrichter Bar. 1<br>O.W.v. Zudberg.<br>U.W. v. Zudberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21                                                                                                                        | 2                                          |
| Rardina = Rosen. 1<br>Huckas = Hr.Mannrichter Bar. 1<br>O.W.v.Zudberg.<br>Uscher & Hr. Brigadier Chr. v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | 324                                        |
| Huckas . Hr.Mannrichter Bar. 1<br>O.W.v.Zudberg.<br>Uffick . Hr. Brigadier Chr. v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64                                                                                                                        | 81                                         |
| Assict . Gr. BrigadierChr. v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173                                                                                                                       | 183                                        |
| Assick . Hr. Brigadier Chr. v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/5                                                                                                                       | .04                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | 183                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 161                                                                                                                       | 1.04                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                         | 71                                         |
| Tiesenhausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                         | 75                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IA S                                                                                                                      |                                            |
| Seinigal oder Hr. v. Schilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | 4                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                                                                                                        | 164                                        |
| 1 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $6\frac{1}{4}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61/4                                                                                                                      | 64                                         |
| v. Lantinghausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                            |
| Kirrisar oder Hr. Rittmeister von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $9\frac{3}{5}$                                                                                                            | 111                                        |
| Merhof   s. Kirchsp. Weissenstein   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1                                                                                                                       |                                            |
| Pastorat   Hr. Probst Rinne.   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1                                                                                                                       | . Db                                       |

- ob obige Güter ganz oder nur eines Theils hier eingepfarrt seyn; und ob noch Dörfer von andern Gebieten hieher gehören: kann ich nicht zuverlässig bestimmen. Die geschriebene kandrolle bezeichnet nur 3 Güter als allodial, as sind deren aber mehrere hier vorhanden: inzwischen hat die Reductions-Kommission an die meisten übrigen einen Unspruch gemacht: doch wurden einige darunter den Bessiern auf perpetuelle Urende mit oder ohne Tertial gelass sein Eins wird als ein eingelöstes, ein anderes als ein Freigut angegeben.
- 2. Woddia ehstn. eben so, hat einen hübsch bebauten Hof, aber keine Waldung. Vormals hat es zu Merhof gehört.
- frasse die über Oberpahlen von Dorpat nach Revalgeht, hat einträgliche Krügerei, aber keinen Wald, doch ganz hübsche Gehege. Der Hof an einem kleinen Bach, hat etliche steinerne Gebäude, darunter sonderlich das große Wohnhausgut ins Auge fällt, und ziemlich gute Kornselder, schöne Fliesenbrüche, Ziegel- und Kalkbrand, wie auch eine Wasser- und eine hollandische Windmühle.
- 4. Orrisaar ehstn. Zona mois; der in der kands rolle stehende Name Orgesal ist jezt nicht gewöhnlich.— Reis ehstn. Reisa mois. — Seinigal ehstn. Miisleri mois.
- 5. Sarckfer ehstn. Sarkwerre mois. Der Hof bessen Wohnhaus neuerlich von Stein ganz hübsch erbaut wurde, liegt nicht weit von der revalschen Strasse, hat schöne Fließenbrüche, aber Mangel an Wald.
- 6. Surpallo ehstn. Suurpallo mois; ingleischen Groß- und Klein Oethel ehstn. Oedtla mois; stehen

### 516 Ehstland; der Distrikt Jerwen;

stehen in einem Verzeichniß unter den Mannlehngütern; doch scheint diese Unzeige noch einigen Zweiseln unterworfen zu senn.

- 7. Branten ehstn. Prandi mois. Der Hofliegt nicht weit von ber revalschen Straffe, bat fruchtbare Kornfelder, etwas Krügerei, aber keinen Balb. einer erhaltenen Nachricht mar bieß. Gut anfangs zwar auf Mannlehnrecht donirt: da aber in den Jahren 1634 bis 1642 ein Revisor auf erhaltene Vollmacht vom tonigl. schwedischen Hof, eine Verbesserung auf harrisches und wierisches Recht gegen Erlegung einer Summe Beldes, ausbieten burfte, so erkaufte ber bamalige Besi= Ber biefe Werbefferung und erhielt barüber aus Schwe= den die Bestätigung. Sein Gut ward zwar reducirt; boch megen bes erkauften bessern Rechts, noch unter ber schwedischen Regierung restituirt. Diese Machricht habe ich aus bem Mund eines glaubwurdigen Mannes; boch find mir feine schriftlichen Beweise zu Gesicht gekommen.
- 8. Wieso ehstn. eben so; davon sind ben der St. Annenkirche 3, und ben Türgel auch ein Dorf von 3 Haaken eingepfarrt.
- 9. Zuckas ehstn. Uukse mois, soll ein altes Allodialgut senn, das fruchtbare Felder und ziemlich guten Wald, aber unbedeutende Krügerei, und nur eine Windmühle hat. Durch einen langen angenehmen Spaßiergang zwischen hohen Bäumen, zeigt sich der Hof schon in der Ferne.
- 10. Asset ehstn. Peinorme = oder Peinurme mois, liegt mit Wald und Morast umgeben, hat nicht eben die fruchtbarsten Felder, aber überstüssige Heuschläge, etwas Fischsang im vorbenstließenden oberpahlschen Strom welcher hier die Gränze macht, eine Mühr le an einem kleinen Bach, doch in seinem Wald wenig Bauholz.

11. Silms

- rolle in das vorhergehende Marien Magdalenen Kirchspiel; aber es gehört-hieher; doch eine Mühle und ein Krug die zusammen 1 Haaken betragen, zur St. Unnen Kirche.
- 12. Kirrisar ober Kürrisaar ehstn. Kordi mois, soll ein altes Allodialgut senn. Die Landrolle zieht das selbe ganz unrichtig zum Kirchspiel St. Annen.
- 13. Noch ist von Merhof welches die kandrolle ganz unrichtig hieher sezt, das Dorf Paddola von 3 Haaken, hier eingepfarrt.

### 6. Weissenstein Kirchspiel.

Ehsten. Paede = oder Paide kihhelkond, besteht nach der neuesten Revision aus 1923 Haaken; daher ist es mit dem gleichsolgenden Kirchspiel verbunden. — In der Landrolle sindet man desselben Namen gar nicht, son= dern die dazu gehörenden Güter sind ganz unrichtig unter andre Kirchspiele gezogen worden. Ich liesere es nach seiner wahren Gestalt:

| 4               | ,                                | Sa               | akenzahl |       |  |
|-----------------|----------------------------------|------------------|----------|-------|--|
| Namen ber Gater | Besitzer                         | schwes<br>dische | v. J.    | v. 3. |  |
| Merhof =        | Hr. Major Baron \ 23. R. v. Sta= | 203              | 20 3/8   | 203   |  |
| Müntenhof       | ckelberg.                        | 5 1/4            | 5 1/4    | SI    |  |
| Bremerfeld .    | Hr. Landrach C. G.               | I 1/2            |          |       |  |
| Pastorat        | Hr. Pastor Glan-<br>strom.       | -                | _        | -     |  |

### 518 Chstland; der Distrikt Jerwen;

- Rein von welchem man im 1 B. S. 369 u. f. und im 2 B. Nachtr. S. 24 eine hinlangliche Nachricht findet; er bedient die deutsche Gemeine welche sonderlich aus den dasigen Bürgern besteht; die ehstnische Landgemeine; und das Kirchspiel St. Unnen, welches man in Unsehung des Kirchsichen jezt als ein Filial ansieht.
- 2. Merhof ehstn. Måd mois, wird gemeiniglich Mahkshof ausgesprochen; hat gute einträgliche Appertinenzien, sonderlich fruchtbaren Kornboden, Mühlen, viel vortheilhafte Krüge, etwas Fischfang, Fliesenbrüche, Kalkbrand u. d. g. nur keinen Wald. Der Hof ist hübsch von Stein erbaut, und liegt an der großen revalschen Strasse zu Werst von Weissenstein, neben einem Bach der etliche Mühlen treibt. Daß der Erbbesißer dieses Guts zugleich Herr von dem Städtchen ist, weis man schon aus dem 1 B. S. 371. Die Landrolle sezt das Gut zu dem vorhergehenden Peters Kirchspiel, wovon man einen Grund im 2 B. Nachtr. S. 25 sindet. Nur ein Dorf von 3 Haaken ist zu Peters eingepfarrt.
- 3. Müntenhof ehstn. Münti · oder Mündt mois, "ohne das nach Piomes verkauste Dorf und die "Mühle... Es sell ein Allodialgut senn. Der nahe ben Weissenstein liegende Hof, nebst 2 Gesindern von ½ Haaz fen, ist hier; aber der übrige Theil des Gebiets zu Türzgel eingepfarrt, als wohin die landrolle daher das ganze Gut rechnet.
- 4. Bremerfeld ehstin. Prama mois, hat seinen Mamen von einem vormaligen Besißer Brehm, liege nahe ben Weissenstein, und soll ein altes Allodialgut senn. Die kandrolle sezt es ohne allen Grund zum Kirchespiel Türgel.

5. Moch

5. Roch gehören hieher von bem ben der gleich folgenden St. Unnen . Rirche eingepfarrten Gut Epefer, das Gesinde Addimae saar, und ein Krug zu Sooteste faar, welche nach ber schwedischen Revision 3,

jezt aber nur & Haafen betragen.

6. Das Kirchenpatronat übt der Erbherr von Merhof aus: nicht eigentlich wegen Merhof; sondern vielmehr als Herr des weissensteinschen (vormaligen) Schlosses und bessen Hackelwerks, ober des Städtchens, und überhaupt als Besiger verschiebener Regalien in Weissenstein. — Die Rirche liegt in der Stadt und heißt eigentlich zum heiligen Areun; sowohl ber beutsche als der ehstnische Gottesdienst wird darin gehalten. Auf ber Stelle ber alten vermufteten Rirche und auf beren Fundament, wo man vor etlichen Jahren ben Schutt hinweggeraumt, und verschiedene Ueberreste von ehema= ligen schönen Saulen und Grabsteinen gefunden bat, ist eine neue hubsche steinerne Kirche erbaut, boch noch nicht gang vollendet worden.

7. Das Pastorat hat 3 eigne Bauergesinder, bie erst in neuern Zeiten und zwar theils auf alten Kirchen - oder Bemein-Lande, theils auf vormaligen Burgerlandern fo ber Kirche für Schulben jugeschlagen murben, eingerich-Jedes Gesinde bat in jeder Lotte 4 Tonnen tet sind. Roggen-Uussaat, und leistet bem Pastor wochentlich 4 Lage mit Unspann, und überdieß bes Commers eben fo viel Fußtage. Alle 3 zusammen wurden etwa I Saaken

betragen.

### 7. St. Unnen Rirchspiel

Ehstn. Durdi Rabbel b. i. noistfersche Kapelle vom Gut Roistfer welches im ehstnischen Purdi mois heißt; wird als ein besonderes Kirchspiel angesehen, ob es gleich seit geraumer Zeit von bem Pastor zu Weissenstein

### 520 Ehstland; der Distrikt Jerwen;

stein bedient wird. Nach der alten schwedischen Revision beträgt es 57½, jest aber nur 37¾ Haaken. Den in der kandrolle befindlichen Fehler werde ich auch hier berichtigen:

|                 |                          | Haakenzahl       |          |       |
|-----------------|--------------------------|------------------|----------|-------|
| Mamen ber Gater | Besitzer                 | fchwes<br>dische | v. J.    | v.J.  |
| Doiftfer 2c.    | A hr. Dbrifflieut. 21.   | 31               | 233      | 27    |
| Pitkakull .     | J.v. Baranoff.           | 72               | 13       | 23    |
| Epefer .        | Br. Uffest. C. G. Pilar  | 157              | 93       | 113   |
|                 | v. Pilchau.              | . #              |          |       |
| Kirrisar =      | s. Rirchsp. Peters.      | -                | -        | -     |
| Pastorat =      | f. Rirchfp. Wei Tenstein | -                | <u> </u> | · ' · |

- 1. Dieses Rirchspiel sieht man als eine Rapelle ober Filialkirche an, und bas ist es wohl vormals gewesen, aber nicht von Weissenstein, sondern vielmehr von Deters, baber beißt die Rirche in alten Nachrichten annexa Petri. Um 30 December 1738 haben die Kirchspiele Weissenstein und St. Unnen, ben bamaliger Vacang sich nit einander vereinbaret, einen gemeinschaftlichen Prediger anzunehmen, und zwar fo daß der Gottesdienst an beiben Orten abwechslungsweise einen Sonntag um - ben andern gehalten werden, übrigens aber jedes Rirch= spiel und beffen Patron, seine Rechte unvermengt benbehalten foll: welches auch bishiezu ist beobachtet worden, obgleich jene Bereinbarung nur auf die Lebenszeit bes ba= mals zu berufenden Predigers getroffen murde, ohne Prajudig fürs kunfrige, f. 2 B. Machte. S. 25. alle bren hieher gehörende Guter soll die Reductions-Rommission Unspruche gemacht haben.
  - 2. Moistfer ehstn. Purdi = oder Purti mois von einem ehemaligen Besißer dem Obristen Burt. Von diesem

diesem Gut und dessen Wald, sindet man im 1 B. S. 378, und vom dasigen Kalkbrand im 2 B. Nachtr. S. 74, eine Nachricht. Ein halber Haaken gehört zum Kirchspiel Matthäi.

- 3. Pitkaküll ehstn. Pitkakülla mois, wird in einer geschriebenen Nachricht ein Mannlehngut genannt. Seit einigen Jahren ist es eine blosse Hossage von Noisteser; die vormaligen dasigen Bauern wohnen im noisteserschen Gebiete.
- 4. Lyefer ehstn. Liwerre = oder Liewerre mois, nennen viele Egefer. Es hat Wald und reiche liche Heuschläge; & Haaken ist ben Weissenstein eins gepfarrt.
- 5. Noch gehören hieher aus dem Kirchspiel Peters: a) von Wieso das Dorf Rorbs ehstn. Rorba külla, und ein Krug, zusammen von 3 Haaken; b) von Silms eine Mühle und ein Krug, die 1 Haaken betragen.
- 6. Das Kirchenpatronat gehört bem Gut Noistfer. Die Kirche liegt an der grossen revalschen kandstrasse 13 Werst von Weissenstein, und ist neuerlichst von Stein erbaut worden.— Das Pastorat hat keine eignen Bauers gesinder.

### 9. Turgel oder Turgell Kirchspiel.

Ehstn. Türri kihhelkond, besteht nach der zulezt gehaltenen Revision aus 1853 Haaken. Die Landrolle zieht 2 Güter hieher die zum Kirchspiel Weissenstein geshören; hingegen läßt sie 2 andre kleinere ganz aus: ich werde es richtiger darstellen:

# 522 Chstland; der Distrikt Jerwen;

| 古里山山                |                  | iter Besitzer                           | Haakenzahl      |                   |       |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Mamen der Gater     | schwes<br>dische |                                         | v. J.  <br>1765 | 0. J.<br>1774     |       |
| Rirna               |                  | Hr. Obrisilieut. Ba- fron Otto v. Ser-  | 26              | 26                | 26    |
| Reopal              | · 0 g            | fen.                                    | r               | _                 | Ι.    |
| Wääß                |                  | Hr. Landrath v. Ba-                     | 204             | 2014              | 204   |
| Laupa :             |                  | Fr.MannrichterinBa-<br>ronin v. Zersen. | 1812            | 181/2             | 18 2  |
| Allenküll           | c                | Fr. Obrister und f<br>RammerherrBa-     | 30              | 26 <del>3</del> 5 | 30    |
| Tecknal             | 9                | ron v. Rosen.                           | 9               | 7                 | 9     |
| Moal .              |                  | publ. —                                 | $12\frac{1}{2}$ | 64                | 73    |
| Diso u.Rerr         | efer             | Br. Capit. v. Riefen-                   |                 | 11                | 145   |
| Torri •             |                  | Br. Rittmeifter Ba-                     | $5\frac{1}{2}$  | 5 1 2             | 5 =   |
| Serrefer            |                  | Sronlietull v. Gul                      | / -             |                   | 1718  |
| Mähküll u<br>Taicks | ind;             |                                         | 8               | 14                | 8     |
| Rollo :             | 2                | Br. Generallieut u. Vi.                 |                 | 75                | 3 1 3 |
|                     |                  | cegouverneur v.Gro-<br>tenhielm.        |                 | 38                | 28    |
| Piomeh =            |                  | Hr. Mittmeister von                     | . 1             | 11-5              |       |
|                     |                  | Joerist.                                | 8 8 8           | 8 5               | 85    |
|                     | •                | Fr. Majorin v. Ra-                      |                 |                   | , V   |
| Túlp •              |                  | privat; ohne Haaken=                    | -               | _                 | -     |
| Wahhast<br>Perrisar | mit              | Hr. Haakenrichter v. Krusenstern.       | 101             | 8 <del>1</del> 5  | 75    |
| Müntenhof           |                  | If. Rirdsspiel Weiffen-                 |                 | -                 | -     |
| Bremerfeld          |                  | frein.                                  | _               | -                 | _     |
| Pajtorat .          | ,                | pr.Past.Straubing                       | -               | _                 | _     |

- quten Kornboben, viel Wald, auch groffe Moraste, auch sindet man darin einige grosse Bache. Nach Unzeige der oft erwähnten geschriebenen Landrolle, soll die Reductions Kommission an alle obige Güter, nur eins ausgenommen, Unsprüche gemacht haben. Die meisten haben die alte schwedische Haafenzahl angenommen.
- 2. Riena ehstn. eben so, wird von vielen Kirnal genannt, auch Kürna geschrieben. Es hat ansehnlichen Wald, der gegen Weissenstein zuliegt, und das Stäbtschen oft mit Brennholz versorgt. Das von Stein ersbaute Wohnhaus des Hofs fällt gut ins Auge. Reopal rechnet man gemeiniglich dazu.
- 3. Wäätz ehsin. Wäätsa mois, sindet man auch Weetz und Wäetz geschrieben; und soll ein Mannlehngut seyn.
- 4. Allenkull ehstn. Alliko mois, hat guten Kornsboden, grossen Wald, etwas Fischfang und andre gute Appertinenzien. Von dem an einem Bach liegenden Hofsteht im 1 B. S. 378 eine Nachricht. Wegen eines Näherrechts-Gesuchs ist über die Natur dieses Guts, ob es nemlich allodial oder ein Mannlehn sen, ein langwiestiger Prozest geführt, und durch dessen vor kurzem erfolgte allerhöchste Entscheidung, das Gut wie ich höre, sür allodial erklärt worden.
- 2. Tecknal ehstn. Lokkota mois, soll ein altes Allodialgut seyn; hat ziemlich guten Wald, aber auch Moraske und nicht ben günstigsten Kornboden.
- 6. Roal ehstn. Roa mois, liegt gegen Weissen.
  stein. Diso ehstn. eben so, hat ziemlichen Wald und Krügerei an einer Nebenstrasse. Corri ehstn. eben so. Mähküll ehstn. Mäekülla mois, hat Wald, aber sonst eben keine hervorstechende Uppertinenzien.

7. Set:

\$1 2

### 524 Ehstland; ber Distrikt Jerwen;

- 7. Serrefer ehsin. Serrewerre mois, hat gu= te Appertinenzien, unter andern guten Kornboden, Wald, Mühlen u. d. g.
- 8. Rollo ehstn. eben so, soll ein der Familie des jestigen Erbbesißers gehörendes Mannlehngut senn, das ziemlich guten Wald, und reichliche Heuschläge hat.
- 9. Piomez ehstn. Piometsa mois, "mit dem "von Müntenhof erkauften Dorf Kirlla nehst einer Müh"le. "Es liegt ganz mit Wald und Morast umgeben, hat aber zimlich gute Felder, und einen hübschen Bach an welchen der Hof neuerlichst ist verlegt, das alte Hofsfeld aber zu einer Hostage eingerichtet worden. In dem dasigen Wald sindet man allerlei Arten von wilden Thieren. Rosev ehstn. Rowerre mois, wird immer zu Piomeß gerechnet; ist aber jezt ein besonderes nahe daben liegendes Gut, das ungesähr 1½ Haaken betragen mag.
- Weissenstein, und hat daher durch Handel und Krügerei allerlei Vortheile, aber kein Bauerland, sondern nur Hofsfelder die durch Knechte und Tagelöhner bearbeitet werden, und in jeder Lotte ungefähr 5 Tonnen RoggenAussaat betragen. Es ist keiner Revision unterworfen, und von allen öffentlichen Abgaben und kasten ganz frei.
  Vor etlichen Jahren ward es sür 1500 Rubel verkauft; den Namen des jesigen Besissers weis ich nicht. In der Landrolle sucht man vergebens daruach.
  - 11. Wahhast ehstn. Wahhasto mois, liegt mit grossen Wald und Morast umgeben, hat weitläuftige Gränzen, aber mittelmäßigen Kornboden.
  - 12. Noch gehören hieher: a) von Wieso unter Peters-Kirchspiel, das Dorf Ennar von 3 Haaken; b) von Müntenhof unter Weissenstein, das Dorf Kirila

und

ten; c) von Retwa unter dem Kirchspiel Jörden in Harrien, die Gesinder Rumpi und Närki von I Haaken.

13. Das Kirchenpatronat haftet auf dem Gut Allenkul. Von der Kirche findet man im 1 B. S. 378 eine Nachricht. — Das Pastorat liegt neben der Kirche am allenkullschen Bach, und hat 4 eigne Bauergesinder, welche nur Urbeitstage leisten, aber keine Korns gerechtigkeit bezahlen.

### IV.

# Die Wiek, oder der wieksche Kreis.

Diese Provinz, welche ein langer Wall zwischen Mordsten von Barrien trennt, heißt ehstnisch Lane ma, und besteht theils aus vestem lande, theils aus verschiedenen größern und kleinern Inseln. Won ihrem Mamen, und der Eintheilung findet man im 1 3. G. 379 u. f. gehörige Nachricht. Ueberhaupt beträgt sie jest 1664 Haaken; hiervon fallen auf die Infeln 2803 Haaken, welche Zahl auch ben ber lezten schwedischen Revision nicht hober gestiegen ift: Die Guter auf bem veften land ober in ber land: und Strand - Wief haben unter der schwedischen Regierung 18411, im Jahr 1765 nur 1265 19, doch im Jahr 1774 schon 1383 120 Haaken ausgemacht. Mit Inbegrif der Insular-Wiek oder der Inseln welche ihre eignen Kirchspiele haben, sählt man in ber gangen Proving 17 Kirchspiele, zu weld)en

chen 17 Mutter und 10 Filialkirchen gehören, die von 16 Predigern bedient werden. In einigen Gegenden findet man unter allerlei Ständen viel Freunde und Mitglieder der Brüdergemeine; ingleichen zahlreiche schwedische Gemeinen.

Auch hier äussern sich in der Landrolle manche Mänzgel: die 3 Kirchspiele auf der Insel Darden macht sie gar nicht nahmhaft, sondern führt blos die sämtlichen Güter an; 2 Kirchspiele aus der Strand und Insular Biek zieht sie zusammen; und sezt nicht jedes Gut an seine ges hörige Stelle. So viel möglich werde ich dergleichen Mängel verbessern und berichtigen: wären nur nicht wider alle Erwartung aus 9 Kirchspielen die erbetenen Beyträge und nähern Nachrichten ganz ausgeblieben, so würde ich mich im Stand sehen noch mehr zu leisten. Des sied wichten Kirchspielen, und von den selbst hier im Land noch immer nicht hinlänglich bekannten Inseln, durch die gütige Unterstüßung patriotisch gesinnter Männer, die gewiß ben vielen Dank verdienen werden.

In der Wiek giebt es viel schone Heuschläge; aber das Uckerland ist etwas sparsam: doch wird in einigen Gegenden viel Waißen und Flachs gebaut; den lezten holt hier ein grosser Theil von Chstland zu seinen Bedürfnissen. Die meisten Kirchspiele haben Wald, aber auch Moraste, die hin und wieder undurchkömmlich sind. Der wieksche Bauer geht aus Armuth und Sparsamkeit in lumpichten Kleidern, und behilft sich mit sehr schlechstem Brod: doch geben ihm Viehzucht und Fischsang oft bessere Nahrungsmittel als seinen mitten im Land wohsnenden Brüdern. Er hat wie alle Ehsten, einen Hang zur Faulheit; einige halten ihn für den allerfaulsten: doch macht ihn der Mangel an Uckerland ersinderisch,

und die Moth lehrt ihn auf Erwerb benken: damit er leben kann; durch seine gute Dekonomie kommt er mit wenigem aus.

# I. Die Rirchspiele auf dem vesten Lande.

Sierzu gehört sowohl die Land = als die Strand Wiek; auch vas Kirchspiel Tuckoe oder Tuuck werde ich hieher ziehen, weil ich darin die Landrolle zur Vorsgängerin habe, obgleich dasselbe nur eines Theils auf dem vesten Land liegt.

### 1. Merjama Kirchspiel.

Ehstn. Matjama kihhelkond, und eben so wird es zuweilen im Deutschen geschrieben. Aus Mangel an nähern Nachrichten muß ich mich hauptsächlich an die Landrolle halten.

| 1                    | a a                                      | Naakenzahl       |       |                  |  |
|----------------------|------------------------------------------|------------------|-------|------------------|--|
| Mamen ber Guter      | Besițer                                  | schwes<br>dische | v. J. | v. J.            |  |
| Alt Cafin .          | Br. Haakenricht. v.                      | 122              | 74    | 82               |  |
| Men Casty.           | Baranoff.                                | 30               | 52    | 6                |  |
| Waddemois            | Hr. Ussessor M. R. v.                    | 15               | 4     | 6 <del>4</del> ् |  |
| Moisama              | Hr. Haakenricht. J.S.<br>v. Stackelberg. | 10               | 64    | 62               |  |
| Rosenthal 2c. Orfita | Br. Haakenricht. J.<br>21. v. Rosenthal. | 3                | 74    | 117              |  |
| Pedua 2c.            | Hr. Lieutenant J. v. Bistram.            | 4                | 45    | 3                |  |
| Merjama 2c.          | Hr. Major v. Brům.<br>mer.               | 98               | 5 5   | 55               |  |

114

Namen

| Mamen der Güter |                                                      | Haakenzahl!      |       |                |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|
|                 | Besißer                                              | schwes<br>dische | v. J. | v. 3.          |
| sopah =         | Hr. Major P. O. v.<br>Staal.<br>Fr. Usess. v. Züene. | 26 <u>1</u>      | 13 😤  | 13%            |
| ckofer =        |                                                      | 27               | 144   | 16             |
| Painkull -      | Hr. Assessor von                                     | $9\frac{3}{8}$   | 6     | 5 द            |
| Limmat .        | J Bock.                                              | $9\frac{3}{8}$   | 5 3 5 | 5 5            |
| we .            | Fr.Obristin duZois.                                  | 01               | 83    | 92             |
| Korwentack      | Hrn. Kreiskommissärs<br>Schürmanns Er-<br>ben.       |                  | 3     | 3 <del>इ</del> |
| Konofer .       | Hr. Landrath J.G.v.<br>Rennenkampff.                 | 61/3             | 3 3/5 | $6\frac{1}{3}$ |
| Sårkûll 2c.     | Hr. Ussess. Bar. J.v.                                | 1338             | 63/5  | 8              |
| Morras .        | Hr. Nittmeister Bat.<br>G. v. Zersen.                | 3                | 1 3   | 3              |
| Pastorat -      | pr.Paft.Ploschtus.                                   |                  | -     | 4              |

- 1. Ob obige Güter ganz hier eingepfarrt, richtig geschrieben, und ihre Besißer genau angegeben sepn; ingleichen ob noch Dörfer von andern Hösen hieher geshören: muß ich dahin gestellt seyn lassen. Auch habe ich nur wenige Nachrichten gefunden inwiesern die Güter ber schwedischen Reduction sind unterworsen, oder sür frei davon erklärt worden. Der Kornboden ist in diesser Gegend sehr fruchtbar.
- 2. Casty ehstn. Rasti mois, soll als ein Mann= lehngut der Reduction seyn unterworsen, aber dem Besißer

sißer wegen seines unläugbaren Rechts zur perpetuellen Arende mit dem Tertial gelassen worden.

- 3. Rosenthal ein neuerlich aufgekommener Name, "statt Alt-und Neu-Tellista, mit dem von Pedua dazu "gekommenen Dorf Orkita von  $4\frac{3}{8}$  Haaken. "Dieses Orkita ist wo ich nicht irre, auch zu einem besondern Gut eingerichtet worden. Die schönen Fliesenskeine die dort gebrochen, und nach St. Petersburg verschifft werden, sind schon im 2 B. S. 537 beschrieben.
- 4. Pedua ehstn. eben so, "ohne Orkita von 43, "Haaken, und ohne ben nach Renda und von dort nach "Satkull gediehenen 1 Haaken Wirrita genannt.
- 5. Aurms ehstn. Aurto mois, soll ein altes Allodialgut senn.
- 6. Limmat ehstn. Limmato mois, ein altek Allodialgut, das ansehnliche Waldung und darin grosses Bauholz, aber nicht eben die fruchtbarsten Kornfelder hat. Das vormalige Kloster und die noch vorhandenen von den Mönchen gepflanzten Bäume, wurden bereits im 2 B. Nachtr. S. 25 angezeigt.
- 7. Ronofer ehstn. Ronowerre mois, sezt die ehstnische Grammatik zum solgenden Kirchspiel Fickel: ich solge der Landrolle; denn eigentlich ist es ein anderes Konoser was zu Fickel gehört.
- 8. Satkull ehstn. Setki mois, wird auch Sötte kull geschrieben; "mit dem von Kenda für einen Kookschen "Haaken, wieder erhaltenen Wirritaschen 1 Haaken.
  - 9. Merjama ehstn. Tannawerre mois, Walk Walgo Zeimar Zeimaro Painkull Painkulla Rorwentako Rorwentako More

Morras — Murrasto — Waddemois — Waddemois ober Waimois

Moisama ehstn. eben so.

### 2. Ficel Rirchspiel.

Ehsten. Wiggala kihhelkond, (nicht Wikkola wie im 1 B. S. 383 aus Versehen steht). Auch ier muß ich, da ich keinen Bentrag von dort erhalten habe, der kandrolle und ehstnischen Grammatik folgen.

|                 |                                          | Haakenzahl       |                   |       |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| Namen ber Guter | Besiher                                  | schwes<br>dische | v. 3<br>1765      | v. J. |
| Groß = Fictel   | Br. Lieut. Bar. 3.                       | 561              | 25 I              | 354   |
| Alt=Fickel zc.  | v Uerkull.                               | 60               | 50                | 525   |
| Rosch .         | Hr. Landrath J. G. v. Rennenkampsf.      | 21               | 12                | 144   |
| Felcks =        | Hr. Haakenrichter J.<br>U. v. Rosenthal. | 2734             | 12                | 134   |
| Jebbefer        | Hr. Major v. Zuene.                      | 93/4             | $9^{\frac{1}{2}}$ | 93/4  |
|                 | Hr. Pastor Biede-                        | _                | _                 | -     |
| 11              | berg.                                    |                  |                   |       |
| Konofer =       | s. Kirchsp. Ponal.                       | -                |                   |       |

benen Landrolle sollen alle obige Güter von der Reduction ganz befreit gewesen, und alte Allodialgüter senn. Ob sie ganz, ingleichen ob noch andre Dörfer hicher gehören, kann ich nicht bestimmen. In dieser Gegend sinder man zwar fruchtbare Felder wo viel Waißen gebaut wird; aber auch grosse Moraste. — Die ehstnische Gramma= tik sezt auch Konoser und Nurms hieher: beide Namen stehen schon im vorhergehenden Kirchspiel, und unter Ponal

- 111 1/2

Ponal kommen abermals 2 Güter gleiches Namens vor, davon das erste eigentlich hieher gehört; aber unter der bortigen Haakenzahl begriffen ist.

- 2. Groß-Zickel ehstn. Suur Wiggala mois; und Alt = Zickel ehstn. Wanna Wiggala mois, woder Sickenfos und Sollenfos, Budbergs und Schwenzigelms Jimmission... Von dem vormaligen Schloß, dem noch vorhandenen Majorat auf welchem das Kirchenpatronat ruhet, und andern dergleichen Sachen s. 1 B. S. 383.
- 3. Rosch ehstn. Päärto mois. Selcks ehstn. Wellikse mois, von dessen ehemaligen Schloß im 1. B. S. 383 Erwähnung geschicht. Jeddeser ehstn. Jeddiwerre mois.

3. Goldenbeck Kirchspiel.

Ehstn. Rullamäe kihhelkond, ein grosses und weitläustiges Kirchspiel zu welchem viele Güter gehören, von denen ich aber aus Mangel an nähern Nachrichten, nur wenig melden kan.

| 1 Sa             | akenza                                                          | bi .                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| schwes<br>dische | v. J.                                                           | v. J.                                                 |
| 2934             | 2934                                                            | 2934                                                  |
| 54               | 5 3/4                                                           | 54                                                    |
| 5 3              | 5 3                                                             | 534                                                   |
| 1.2              | 12                                                              | 12                                                    |
| 4 1/2            | 41/2                                                            | 42                                                    |
|                  | 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 12 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Mamen

| 160 chamoff 11              | daig win/7 a storme                     | Saakenzahl!                                                   |                |                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Mamen ber Gater             | Besitzer                                | schwes<br>dische                                              | v J.           | v. J.                         |
| Tockumbeck                  | Dor. Major C. S. f                      | 93                                                            | 1-13           |                               |
| Neuenhof oder<br>Pajemois   | v. Maydel.                              | 63                                                            | 1045           | 125                           |
| Piersayl -                  | Fr. Generalin v. Lo.                    | 81/2                                                          | $8\frac{1}{2}$ | 8 1/2                         |
| Groß : Kaljo<br>Leilis :    | Br. C.Z.v.Black.                        | $\begin{array}{c} 5 \frac{1}{2} \\ 1 \frac{5}{8} \end{array}$ |                | 7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |
| Renda u. Rir=               | Hr. Rittmeister J. v. Zandtwig.         | 9 <u>I</u>                                                    | 1963           |                               |
| Lewer =                     | Hr. Major D. J. v.<br>Baranoff.         | 7 3 8                                                         | 7              | 4<br>7 8                      |
| Soines ober                 | Hr. Major von                           | 1                                                             | 15)21          | NATE:                         |
| Soinis =                    | Baumgarten.                             | 15                                                            | 15             | 15                            |
| Rutte .                     |                                         | 44                                                            | 1 1/5          | 12/5                          |
| Parmel (Ult.                | Hr. J. v. Black.<br>Hr. Ussess. Graf G. | 5 4                                                           | 3 4            | 5 4                           |
| u. Neu-)<br>Kassenorm od.   | v. Manteufel,<br>Fr. Copit. v. Klugen.  | 43 \frac{1}{8}                                                | 29             | 25 1                          |
| Ruddri                      | Jerespin Dizmingeni                     | 1 7                                                           | 1 7            | 17                            |
| Rattentack 2c.  <br>Turpell | Haydel.                                 |                                                               | 62             | 43/5                          |
| A                           | Br. Lieut. 23. O. v.                    |                                                               |                | 1 -5                          |
| ma                          | Toll.                                   | 167                                                           | 114            | 124                           |
| Sipp u. Libbel              | Hr. Rittmeister Bar. G. v. Zersen.      | 15                                                            | 8 =            | 113                           |
|                             | Hr. Capit. 3. J. v.                     |                                                               |                |                               |
|                             | Benckendorf.                            | 13 1                                                          | 103            | 138                           |
| Steinhausen                 | Hr. Mannrichter O.                      | 114                                                           | 7              | 9 5                           |
| Luist od. Luides            | H. Hofrath v. Wieck-<br>bardt.          | 13 1                                                          | 8              | 64                            |

Namen

| Hall by a gard and and a wide over the related to |       |                               | Soakenzahl       |       |                               |  |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|-------------------------------|--|
| Namen ber                                         | Güter | Besiter'                      | schwes<br>dische | v. J. | v. J.                         |  |
| Pall u. Rå                                        | fal   | Hr. Rittmeister R.W. v. Berg. | 1818             | 113/5 | 134                           |  |
| Ochtel                                            | 8     | Hr. Major B. W. v. Schürman.  | 5                | 4     | 4 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> |  |
| Pastorat                                          | 8     | Hr. Probst Dahl.              | -                | -     | -                             |  |

- n. Schloß Lode ehstn. Rollowerre lin, "mit "bem von dem Gut Kattentack abgenommenen i Haaken, soll als ein Mannlehn der Reduction unterworfen gewesen, aber dem Besißer wegen seiner unläugbaren Nechte zur perpetuellen Arende mit dem Tertial gelassen worden senn. Neuerlich ist es, wo ich nicht irre, mit allerhöchster Genehmigung, an den jeßigen Herrn Erbebesißer durch Kauf gekommen. Die Beschreibung des Schlosses sindet man im 1 B. S. 381.
- 2. Rlein Goldenbeck ehstn. Pissoke Rulla= måe mois; — ingleichen Waickna ehstn., eben so, "ausser dem Dorf Kutke. — und Ruijöggi ehstn. Ruie mois, welches keine hervorstechende Appertinen= zien hat: sinde ich in einer Liste unter den Allodialgütern, in einer andern unter den Mannlehngütern.
- 3. Renda ehstn. Råanda mois, "mit dem von "Pedua erhandelten und nach Sätküll gegen i Kookschen "Haaken wieder vertauschten i Wirritaschen Haaken. "Es soll ein Mannlehngut senn, und wird gemeiniglich Kähnda ausgesprochen.
- 4. Rattentack ehstn. Perri mois, "ohne das "nach lode abgekommene Pollische Gesinde von 1 Haas "ken, "finde ich als ein Allodialgut angezeichnet.

5. Mach

| 5. Mach Anzeige folgende schon alte All                                          | einer g               | eschriebenen Lan                | idrolle, sollen              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                                                                  |                       | "A" A                           |                              |
| Groß-Goldenber                                                                   | ck ehstin             | Suur Rall                       | amåe mois.                   |
| Lewer.                                                                           |                       | Leewri                          |                              |
| Soiner                                                                           |                       | Soinitse                        |                              |
| Parmel                                                                           | (*                    | Liwi                            |                              |
| Toggie                                                                           | ,                     | Jöggis                          | 2 (1)                        |
| Sipp                                                                             | *                     | Ginna                           | *                            |
|                                                                                  | * 8 .                 | Sippa                           |                              |
| Perjenthal                                                                       | _                     | Tolli                           | _                            |
| Steinhausen                                                                      | -                     | Willingi                        | -                            |
| Luist oder Ludes                                                                 | ****                  | Luiste                          | (                            |
| pall                                                                             | · is admin            | Loodna                          | •                            |
| Tockumbeck oder                                                                  |                       | 1                               |                              |
| Tockenbeck                                                                       |                       | Måe=ober Y                      | Maidle —                     |
| 6. Diersahl ob<br>Piirsallo mois, har<br>sallo Rabbel, zu we<br>hort. Im 1 B. S. | t eine ei<br>elcher a | gne Filialkirche<br>uch das Gut | ehstn. Diir=<br>Ruijoggi ge= |
| 7. Noch finde ich ehstnischen Namen folg                                         | in ber<br>gender (    | ehstnischen Gi<br>Büter:        | rammatik die                 |
| Neuenhof eh                                                                      | ftn.                  | Daio                            | mois                         |
| Groß-Raljo -                                                                     | _                     | Suur Ral                        |                              |
| Robbat -                                                                         | · ·                   | Robbato                         |                              |
| Ochtel -                                                                         |                       | Ohtla                           |                              |
| 3 00,000                                                                         |                       | - 1/0111                        |                              |

8. In diesem Kirchspiel liegt auch ein hapsalsches Pastorats. Dorf von 3\frac{1}{4} Haaken, Namens Sosal,

## 4. Martens Rirchspiel.

Ehstn. Martna kihhelkond, heißt in alten Nachrichten auch Ummern. Unter den 6 Kirchspielen der Strand = Wiek, halt man dieß für das einträglichste. Auch Auch hier muß ich blos der Landrolle folgen, und kann daher die eigentliche Gröffe und Beschaffenheit des Kirch-spiels nicht bestimmen.

|                   |                                            | Haakenzahl       |                                |       |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
| Namen der Gater   | Besițer                                    | schwes<br>dische | v.J.                           | v.J.  |
| Vogelsang         | Hr. Major u. Mann-<br>richt v. Järmerstädt |                  | 22                             | 215   |
| Rlein = Lechtigal | Hr. Bar. L. J.v. Un. gern Sternberg.       | 16               | $\mathbf{I} \circ \frac{3}{5}$ | 135   |
| Groß = Lechtigal  |                                            | 161              | 15 1                           | 1.6 F |
| Miens             | v.Baranoff.                                | 3 3 4            | 2 3                            | 3     |
| Groß=Ruda         | Hr. Landrath G. von Rennenkampff.          | 81/2             | 81/2                           | 8 1/2 |
| Klein - Ruda      | Br. Baron V.                               | 71/2             | 62                             | フェ    |
| Kurrefer          | M. v. Rebbin                               | 5 \frac{5}{8}    | 22                             | 2 x   |
| Libbomeggi        | der.                                       | $2\frac{1}{2}$   | 12                             | 1 %   |
| <b>Lantull</b>    | Hr. Lieut. J. C. v.                        | 71/2             | 45                             | 55    |
| Edms und          | Hr. Major u. Mann                          |                  |                                |       |
| Merja             | Rnorring.                                  | 2 I              | 145                            | 163   |
| Restfer           | Hr. Fanrich G. W.v.                        | 8 = 5            | 645                            | 8 2 4 |
| Hasid             | Hr. Lieut. C. G. von<br>Silfwerharnist     | 183              | 104                            | 123   |
| Putkas .          | Hr. Haafenricht. G                         | 938              | 4 1 5                          | 4\$   |
| Paş =             | Hr. Ussess. Graf G.                        | 3 3              | 45                             | 1 3   |
| Jeß =             | Hr. Haakenrichter 21.                      | 1                | 93/5                           | 10%   |
| Pastorat =        | Hr. Pastor Seisig.                         | -                | _                              |       |

Die oft angeführte geschriebene kandrolle sagt von einigen Gütern gar nichts; von andern daß sie eingelöst; von noch andern daß sie ben der Reduction den Besissern zur perpetuellen Arende mit dem Tertial gelassen; und von folgenden dreven daß sie allodial sind, nemlich Wiens ehstn. Vimia mois; Libbomeggi ehstn. Libbimägeti; und Jeß ehstn. Joso mois. Es ist kein Zweisfel daß unter den übrigen Gütern noch mehrere allodial sind.

| 2. |              | ebstn. | Ranna     | mois, |
|----|--------------|--------|-----------|-------|
|    | Groß-Lechtig | tal —  | Ledo      |       |
|    | Groß-Ruda    | · impo | Suur Rudi | 2 '   |
|    | Rlein-Ruda   | -      | Weike Rud |       |
|    | Rurrefer     |        | Rurrewerr |       |
|    | Layfull      | *      | Laitulla  | ; ,   |
|    | Restfer      | -      | Restwerre | -     |
|    | Salict       | -      | Sasita    |       |
|    | Puttas       |        | Duttse    |       |
|    | Pars         | · .    | Datio     |       |

- 3. Rlein = Lechtigal ehsten. Pissoke Lehtro mois, wird in einem Verzeichniß unter die Mannlehn= güter gesezt.
- 4. **Lchms** oder Echmes ehstn. **Lhma** (sprich Echma) mois, ist mit 3½ Haaken ben dem Kirchspiel Ponal eingepfarrt.
- 5. Die ehstnische Grammatik nennt noch unter diesem Kirchspiel, die Güter Orks, und Rondi mois: das erste ist unter der Haakenzahl des Guts Palliser im Kirchspiel Ponal begrissen, wo ich es ansühre. Von der vormaligen aber schon längst eingegangenen Filialkirche Ruda oder Rude, geschahe schon im 2 B. Nachtr. S. 25 Erwähnung.

### 5. Rirrefer Rirchspiel.

Wird auch Kirrifer, ehstn. Airvetverre kihhels kond, und in alten Nachrichten St. Micolai genanntzist zwar ein besonderes Ki. chspiel, hat aber keinen eignen Prediger, sondern der zu Leal bedient dasselbe zugleich mit, und predigt in seder Kirche einen Sonntag um den andern. Die Landrolle sezt folgende Güter hieher:

|                 |                                                            | Haakenzahl.                    |                      |                |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Mamen ber Guter | Besiger                                                    | schwe:                         | v. J.                | B.J.           |
| Wannamois 2c.   |                                                            | 23                             | 191                  | 203            |
| tell            | Hr. Baron O.M.) v. Rehbinder.                              | 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 12                   | 141            |
| Groß-Restull    | Homling.                                                   | 71/2                           | 4                    | 5              |
| Rlosterhof      | Hr. Lieut. J. J. von<br>Derfelden.                         | 183                            | 7<br>10 <del>3</del> | 133            |
| Riein Restull   | Fr. Haakenrichterin v.<br>Baranoff.<br>f. Kirchspiel Leal. | 9 <del>5</del>                 | 545                  | 7 <del>t</del> |

- 1. Nach Anzeige der geschriebenen kandrolle sollen alle diese Güter der Reduction unterworfen gewesen, aber 5 darunter den Besitzern wegen ihrer gar zu grossen Rechte, zur perpetuellen Arende mit dem Tertial gelassen worden seyn.
- 2. Wannamois ehstin. eben so, ober nach ber ehstnischen Grammatik Wöhma Wanna mois, sohne das nach Sehr gehörige Dorf Moisama, und sausser das an Groß-Reskullzurückverkaufte Krug-Land...
  Es hat hübsche Uppertinenzien und der Hof eine angeTop, Nachr. 111. 23.

nehme lage an einem Strom. Um das Jahr 1769 ward es ungefähr für 45,000 Rubel verkauft; der Werth der Güter ist aber seit der Zeit so gestiegen, daß es jest vielleicht nicht unter 80,000 Rubeln veräussert würde.

- 3. Lautel ehstn. Lauta mois; ingleichen Löwens berg oder Klosterhof ehstn. Loostri mois: finde ich in einem Verzeichniß unter den Mannlehngütern.
- 4. Seyt oder Seier, ehstn. Sera mois, "mit "dem hieher gehörigen Dorf Moisama. Große Reskull ehstn. Suur Räskulla mois. Rassar vien oder Casarien ehstn. Rassari mois, spricht man gemeiniglich Rasarjen aus.

## 6. Ponal Kirchspiel.

Ehstin. Ningola kirrik Läne maal. Die zerssten Worte drücken ben alten eigentlichen Namen der Kirche aus, die vormals Micolai-Kirche hieß; die beisden lezten geben den Unterschied an von andern Micolais Kirchen. Dieß Kirchspiel liegt in der Strand-Wiek und besteht eigentlich aus 143 Haaken. Die Landrolle stellt dasselbe also dar:

|                 |                                      | Ha     | \$1   |       |
|-----------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|
| Mamen ber Gater | Besitzer                             | schwe: | v. J. | v. J. |
| Nyby .          | publ. —                              | III    | III   | III   |
| Callajõggi      | Hr. Major v. Aber.                   | 6      | 6     | 6     |
| Lackfer •       | Hr. Mannrichter G.<br>G. v. Uderkas. | 15     | 12    | 11 5  |
| Nosenhof oder   |                                      |        | -316  |       |
| Nurms           | v. Bistram.                          | 71/2   | 44    | 3 =   |
| Rirrimaggi      |                                      | 172    | 63    | 385   |
| Konofer =       | Fr. Barlowen.                        | -)     | 4     | 1     |

Ramen

| firement.        |                                          | - Haakenzahl                           |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Manten der Gater | Besitzer.                                | schwes v. J. v. J. dische 1765 1774    |
| Rerwel u. Re-    | Br. Generalmajor C.                      | Colonia (G. Alai)                      |
| e CO 2C.         | G. v. Mohren-<br>schild.                 | 135 135 135                            |
| Pallifer und     | Hr. Mannrichter O.                       |                                        |
| Pentfull und     | G. v. Berg.                              |                                        |
| Orcfs .          |                                          | 167 10 1114                            |
| Middruck =       | Dr. Cap. Baron v.                        | 7 2 23                                 |
| Sellenküll 2c.   | Köhler.<br>Hr. Major von der             | 104 104 104                            |
| Hardo rc.        | Howen.<br>Hr. Capit. M. J. v.<br>Soct.   | ************************************** |
| Laibel >         | publ. des revalschen<br>Hrn. Oberkommans | 317 242 217                            |
| 31 No. 1         | banten Zafelgut.                         |                                        |
| Abenfüll u. So   | Br. Rittmeister 100.                     | in the second                          |
| fglac.           | G. v. Knorring!                          | 43 43 43                               |
| Pastorat         | Gr. Paft. Schubert.                      |                                        |

- jier nur mit 3 Haaken, aber ben dem Rirchspiel Muckoe mit einem Dorf von 2 Haaken eingepfarrt. Wohin die übrigen Dörfer gehören weis ich nicht.
- 2. Sallajörgi ehstn. Sallajöe mois, wird in einem Verzeichniß zwar als allodial, in einem andern aber als ein der Familie des jesigen Besisers gehörendes altes Mannlehn, angegeben.
- 3. Tackfer ehstn. Tattgawerre mois, steht une ter den Allodialgütern. — Rosenhofisder Murms ehstn. Rossna mois, ist hier nur eines Theils eingepfarrt; ein Turms ehstn. Turto mois sest die ehstnische Mm 2 Gram:

Grammatik unter das Kirchspiel Fickel. — Rerwel oder Kerwell ehstn. Kerwle mois, "ohne den ½ kaps "perschen Haaken nach Udenküll gehörig. " Es steht unter den Allodialgütern.

- chen dessen ehemalige Appertinenz Konoser ehsin. Roz nowerve oder Lute mois: werden als Allodialgüter angegeben. Das erste ist nur mit einigen Haaken hier; das zwente aber ben Fickel ganz eingepfarut, eben dahin sest es die ehsten. Grämmatik mit Recht, indessen zieht man es hieher, weil dessen alte Haakenzahl mit in der von Kirrimäggi begriffen ist.
- 5. Pallifer, Pentküll und Orks, "nach Abzug "der Hoflage Widdruck von 7½ Haaken, und ohne die "Hoflage Hardo von ½ Haaken. Die beiden ersten fehlen in der ehstnischen Grammatik; Orks sezt dieselbe unter das Kirchspiel Martens, und nennt es im ehstnischen Okse mois, welches vermuthlich Orkse heißen soll. Alle dren gehören zu den Allodialgütern.
- Middruck, wird von einigen auch Widrock geschrieben; und soll seinen Namen von einem dasigen Pastor Zennecke Witterock haben, der dasselbe zu einem besondern Gut inuchte, und im Jahr 1414 an den Erbherrn von Palliser verkauste. Ben diesem Gut blieb es lange Zeit als ein Appertinenz oder als eine Hoslage; endlich wurde es davon wieder getrennt und etsichemal verkaust. Dieses Allodialgut hat ausser seinen sichen Rechten, auch in Betracht seiner Haakengrösse, artige Appertinenzien als reichliche Heuschläge, Krügerei, eine Mühle u.d. g.
- 7. Sellenküll ehstn. Sellenkülla mois, "ohne "einennach Hardo gediehenen & Haaken... — Es steht unter den Allodialgütern. — Zardo "mit ½ Haaken "von

Lage von Pallifer, bazu noch & Haafen gekauft wurde.

8. Taibel over Laibell ehstn. Taibla mois, war vormals ein der Familie de la Gardie gehörendes Gut, wurde aber reducirt. Hiervon sind 2 Dörfer die 6 Hagsen betragen zu Muckoe eingepfarrt.

9. Udenkull ehstn. Ukla mois, "ausser dem Dorf "Kirrimäggi von 6½ Haaken nach Weissenseldt, und "mit dem ½ kapperschen Haaken von Kerwel... Neuerlich ist eine Hoflage Bysholm angelegt worden, die nebst 2 Haaken zum Kirchspiel Nuckoe gehört. Die vormalige Hoflage Redick ist jezt ein besonderes Gut...

10. Noch sind hier eingepfarrt: a) von Teuenhof unter Hapsal, 10; b) von Tomkill unter Nuckoe, die Hossage Ledifüll von  $2\frac{1}{2}$  oder nach einer andern Nachricht  $4\frac{1}{2}$ ; c) von Echmes unter Martens  $3\frac{1}{4}$  Haafen.

11: Das Kirchenpgtronat haben vormals die Güter Pallifer und Tackfer gehabt: vielleicht ist in alten Zeiten von dem ersten Widdruck, von dem zwenten abet Wenfull, der Kirche zum Eigenthum eingeraumt worden. Wenkull wurde in der Pestzeit wuste; der Graf de la Gardie eignete sich dasselbe zu, besezte es mit Bauern, und gab ber Rirche zum Hequivalent, & Haaken Bauern mit kand und heuschlägen Delli genannt. Mach alten Machrichten haben Tackfer, Wenkull und das Pastorat gemeinschaftliche Viehweide. - Die Kirthe ist von Stein, sehr alt, aber nicht haufällig: sie liegt 2 Meilen von Hapfal, und mitten im Rirchspiel welches in die lange etwa 4½, und in die Breite 2½ Meis len beträgt. Ihren Mamen Ponal mollen einige von den ehstnischen Wortern wee naal d.i. nahe am Wast fer ober am Bach, herleiten. Bon ben Predigern mels Mm 3 AD MILE

die ben bieser Rirche gestanden haben sind folgende Abch bekannt: a) Zenneke Witterock unidas Jahr 1414; b) Jac. Doß gleich nach ber Reformation; c) Joh. Goseten; d) Balth. v. Dieden 1596; e) Barth. Jonitius Saro 1605; f) Fried. Runge 1632; g) Georg Emmerich Arnoldi, des vorigen Schwiegersohn und Adjunkt; h) Leonh. Senf, des vorigen Schwiegersobn und Adjunkt; i) Georg Fried. Schulz, berufen 1716, starb 1764; k) Joh. Fried. Schultz, des vorhergehenden Sohn und Abjunkt, ging aber als Compastor nach Reval, und starb als Oberpastor an der dasigen Domkirche; 1) Carl Gust. Schultz, des gleich vorhergehenden Bruder, mard feinem Bater 1756 adjungirt, und folgte ihm 1764 im Umt, starb 1774; m) Carl Julius Schubert folgte jenem 1774. Ben ber Reformation find die Kirchengerathe nebst einigen Documenten, von hier nach Defel, und von ba nach Ropenhagen gebracht worden.

- hört, nemlich a) Laurentius zu Kircímäggi, b) St. Jacob zu Sallajöggi, c) die zu Poltsemäggi unter Sellenküll, d) Tewe. Wenn die dren ersten mögen eingegangen senn ist unbekannt; die 4te wurde 1643 auf Unsuchen des damaligen Probsts Zasselbladt zu Nuckoe, zur Kreuß. Kirche in Harrien verlegt, indem er die weite Entsernung der Kapelle von der Mutterkirche, welche 5½ Meilen betragen soll, zum Grund ansührte. Indefen haben einige Güter des Kirchspiels Ponal, ein Hölezungsrecht in dem Wald des Guts Tewe.
- 13. Das Pastorat war Anfangs zu Widdruck; für ben Pastor aber, und für seinen Vicarius so oft er aus Hapsal hieher kam, ein kleines Haus neben der Kirche erbaut, damit sie darin abtreten konnten. Jezt liegt das Pastos

Pastorat welches gut gebaut ist, mit seinen Ländern und Bauern auf dem Grund und Boden des publiken Guts Taibel. Die Aussaat auf ben Pastoratsfelbern, hat ber jesige Sr. Paftor, von bem ich viel gute Machrich. ten erhalten habe, bis auf 20 Tonnen Winterkorn in jez der lotte erhöhet; aber bas land ist sehr mittelmäßig. Ergiebiger sind vie Beuschläge, auf welchen jahrlich ben gunftiger Witterung gegen 600 Caben zusammengebracht werben. Zum Pastorat gehoren 6 eigne Bauergefinder, famtlich Viertler, die vormals theils vom Gut Taibel find bazu geschenkt, theils als eine Wieberlage für etwas Besseres gegeben worden. Ueberdieß muß jedes Besinde im Kirchspiel dem Pastor jahrlich einen Tag zu Fuß Arbeit leisten (wofür ihre Kranken ohne Bezahlung von ihm sollen besucht werden,) und 1 Juder Holz brin-Aus dem Kirchspiel erhebt er jahrlich überhaupt 80 bis 90 Tonnen hart Korn, wozu jeder Halbhaakner 2, und jeder Biertler i Rulmet bentragt. Die jahrlis chen Einkunfte mochten 5 bis 600 Rubel ausmachen.

14. Die Volksmenge ist seit einiger Zeit beträchts lich gestiegen, indem jährtich ungefähr 150 Kinder gestauft, aber nur etwa 80 Leichen begraben werden.

## 7. Rohtel oder Rotell Kirchspiel.

Ehsten Riddali kihhelkond, heißt in 'alten Machrichten Marien Magdalenen. Die Landrolle sezt folgende Güter hieher:

|                            |       | ;                                                      | ha               | akenza        | ihl                                     |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Namen ber                  | Gåter | Besitzer                                               | schwes<br>dische | v J.          | v. J.                                   |
| Berghof<br>Düwel<br>Pargel | 1     | Fr.Haakenrichterin v.<br>Dücker.<br>Hr.Maj.v.:Tieroth. | 7 =              | 7 1 2 2 5 7 5 | 7 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 |
| 3                          | P     | Mm 4                                                   |                  |               | Namen                                   |

|                 |                                     | Ho     | jĺ                |       |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| Mamen der Gater | Beliper                             | schwe: | v. J.             | v. 3. |
| Sinnalep        | Fr. Capitain.v Zur-                 | 1434   | 114               | 144   |
| Ussetull -      | Hr. Chr. de Kli                     | 3234   | 323               | 3234  |
| Wilkithy        | Hannricht. S. v.                    | 3 3 4  | 3 3 4             | 34    |
| Weissenfeld     | Knorring.<br>Hr. Generallieut, u.   | 32     | 175               | 183   |
| Hollick         | Mitter v. Effen.                    | 225    | 225               | 225   |
| Rebbelhof       | Hr. A.S. v. Rloster-<br>mann.       | 34     | 14                | 35    |
| Kebbeldorf      | Hr. Capit.v. Rloster=<br>mann.      | 6      | 24/5              | 245   |
| Linden          | Hr. Landrath Baron v. Ungern Stern- |        | 185               | 164   |
| 40. B           | bera.                               |        | 678               |       |
| Wenden =        | Hr. Baron C. G. v.<br>Sersen.       | 45     | , 33 <sup>4</sup> | 358   |
| Pastorat .      | Hr. Pastor Schlep-<br>pegrell.      | -      | -                 | ·     |

1. Von obigen Gütern sind einige zwar reducirt, aber den Besitzern wegen ihrer unläugbaren Rechte zur perpetuellen Urende mit dem Tertial gelassen worden. Unter den übrigen nennt die oft angeführte geschriebene Landrolle 2 allodial, 2 eingelöste, und 1 Begnadigungs=Gut. Ob sie alle ganz, ingleichen ob noch von andern Höfen hier Dörfer eingepfärrt senn, kann ich aus Mansel an nähern Nachrichten nicht anzeigen; nur höre ich, daß von dem Gut Neuenhof unter Hapsal, ein Theil der Bauerschaft zu diesem Kirchspiel gehören soll.

2. Die ehstnische Grammatik gedenkt der 3 Güter Wilkilby, Anchbelhof und Anebbeldorf gar nicht; von den andern giebt sie die ehstnischen Namen an, als:

Berghof ehstn. Måe mois Pargel — Parrila — Sinnalep — Sinnaleppi — Zallick — Zalliko — Riwidepåh — Ridepå

- 3. Assoküll ehstin. Assokülla = oder Klikki mois, finde ich auf einem Verzeichniß ver Mannlehngüter.
- 4. Weissenfeld ober Weisenfeldt ehstn. Risse mois, mit dem von Udenküll hieher verlegten Dorf Kirrimäggi von  $6\frac{1}{2}$  Haaken, wie auch mit der im papsalschen Kirchspiel belegenen Gelegenheit Nerjena voter töhnholm von  $\frac{1}{2}$  Haaken. Es steht unter den Allodialgütern.
- 5. Linden ehstn. Ungri mois, hat vormals auch Herkulishof geheißen, und soll ein altes Allodialgut senn.
- 6. Wenden ehstn. Wenno mois, wird in der gedruckten kandrolle von der lezten Revision, als ein Gut von 38\(\frac{2}{5}\) Haaken zwar angegeben, doch am Ende in elener angehängten Berichtigung angezeigt, daß von dieser Summe 3\(\frac{1}{5}\) mußten abgezogen werden: daher habe ich nur 35\(\frac{1}{5}\) Haaken gesezt.
- 7. Von dem ehemaligen Schloß Rotula, und dem daher entstandenen Distrikt Rotalien, geschicht im 1 B. S. 387 Erwähnung.
- 8. In diesem Kirchspiel liegen 3 hapsalsche Pastorats-Dörfer, die zusammen 7 Haaken ausmachen. Mm 5 8. Leal

### 8. Leal Rirchspiel.

Ehsten Libhola kihhelkond, wird in alten Machrichten auch St. Elisabeth ehsten. Liebeti kirrik genannt; und gehört zur Land Wiek. Die Landrolle der ich allein folgen muß, sezt hieher folgende Güter:

|                                 | - 3                                                            | Spa                                  | <b>b</b> l                    |                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Mamen ber Gater                 | Besiher                                                        | schwe:<br>dische                     | v. J.                         | v. J.                           |
| Leal 20.                        | Hr. Rittmeister und<br>Haakenrichter Steen<br>J. v. Mandersti: | 33 8                                 | 33 8                          | 33\$                            |
| Pennijöggi<br>Sippa<br>Pastorat | grn. G. R. von ( ) Aderkas Erben. ( hr. ProbstLewanus.         | 2 \frac{1}{4} \\ 3 \frac{2}{4} \\ \- | 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 2 |

- I. An die obigen 3 Güter, nemlich an Leal ober Schloß keal ehsten Lihhola mois, "auser dem nach "dem Gut Wattel verlegten Dorf Pajoma von 3½ Haar "fen", auf welchem als dem Hauptgut das Kirchenpartronat ruhet; ingleichen an Dennijöggi ehsten. Dennia mois; und an Sippa ehsten, eben so: soll die Reductions. Rommission Ansprüche gemacht haben. Ob sie ganz und ausser ihnen auch Dörfer von andern Hösen, hier eingepfarrt sehn, ist mir nicht bekannt. Von dem vormasigen Schloß, und von dem Flecken keal sindet man im 1 B. S. 382 eine Anzeige.
- 2. Das Pastorat hat ansehnliche kandereien und eigne Bauergesinder. Der dasige Prediger bedient auch das Kirchspiel Kirrefer wo er einen Sonntag um den andern den Gottesdienst halt.

9. Ra

S. keai

#### 9. Karusen Kirchspiel.

Ehsten. Rarruse kihhelkond, heißt in alten Nachrichten auch St. Margarethen Kirche. Auch von vort habe ich keinen Bentrag erhalten, und muß daher andern Kührern folgen.

| MOG TANK          |                                     | Saakenzahl |               |                  |  |
|-------------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------------|--|
| Mamen der Guter   | Besitzer                            | schwe:     | v. J.<br>1765 | v. I,<br>1774    |  |
| Magal 2c.         | Bristlieut.                         |            | 214           | 21 <u>1</u>      |  |
| Wattel 2c.        | Thure Jaan v. Manderstierna         | 207        |               |                  |  |
| Castnama          | Hr. Capit. D.v. Sta-<br>ckelberg.   | 348        | 264           | 285              |  |
| Mehhat ic.        | Hr. Capit. C. Th. v.                | 15112      | 95            | 103              |  |
| Zuttomåggi        | Helwig.<br>Hr. Major von<br>Schwan. | 83         | 834           | 83               |  |
| Piwaroh -         | Hr. Mannrichter G                   | 63         | 3 5           | 5 5              |  |
| Kiska rc.         | Fr. Capitainin vor                  | 4.1        |               | 33               |  |
| Illust • Padenorm | Schwan.                             |            |               | (V vVd<br>(HVZ)r |  |
| Pastorat .        | hr. Pastor Midden<br>dorf.          | 351        | D 104         | 1 WAS2           |  |

1. Mach Anzeige ber geschriebenen landrolle, soll das ganze Kirchspiel der Reduction unterworfen gewesen senn.

2. Mazal ehsin. Matsalo mois, "ausser bem "nach Sastnama gédiehenen Dorf Illust.", — Watetel ehsin. Watla mois, "mit dem Dorf Pajoma von "leal, und dem von Nehhat abgekommenen Willemschen "tande von  $\frac{1}{8}$  Haaken. " — Sastnama ehsin. Sast=

na mois, sinde ich auch Saasten geschrieben, und eben so wird es oft genannt. — Nehhat ehstn. Nehhato mois, "ohne das nach Wattel gekommene Willemsche "Land von zu Haaken. "— Tuttomäggi ehstn. Tutti mois, wird auch Lutemäggi geschrieben. — Disvarorz ehstn. Piwarotsi mois. — Riska "mit "2 Haaken von Meßobbo", ist ein neuerlich angelegtes. Gut.

3. Die ehstnische Grammatik nennt hier auch Page ga mois und Illust. Das erste kenne ich gar nicht; das zwente welches so wie Padenorm nach einer mundlich erhaltenen Nachricht wirklich hieher gehören soll, sezt die Landrolle zum folgenden Kirchspiel Hannehl, wa beide wegen der Haakenzahl angeführt werden mussen.

# 10. Hannehl Kirchspiel.

Ehsten, Zannela kihhelkond, heißt in alten Nachrichten auch St. Pauli-Kirche, und wird von einizgen Hannel geschrieben, welches aber der Aussprache zuswider ist. Da ich von dort keinen Bentrag erhalten has be, so solge ich der Landrolle und einigen wenigen ander=weitig eingezogenen Nachrichten.

| Mainen ber Guter              |                                            | Saakenzahl . |       |        |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------|--------|--|
|                               | Besitzer                                   | stilche      | v.J.  |        |  |
| Waist a                       | Hr. Landrath v. Li=                        | 83           | 3 3 5 | \$ 5 E |  |
| Wofel                         | Henjeto.<br>Hr. Ctatsrath G. v.<br>Zelwig. | 10 3/8       | 8     | 103    |  |
| Alt · Werder<br>Dleu = Werder | hr. Capit. C. v.                           | 50 1<br>20 1 | 294   | [18]   |  |
|                               | Fr. Capit. v. Pistobl.                     | 221          | 1.3 5 | 1635   |  |

Mamen

|                                |                                          | Haakenzahl       |                                          |       |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------|
| Namen der Guter                | Besitzer                                 | schwe-<br>dische | v. J.                                    | v. 3. |
| Moisatull rc.                  | Hr. Major F. W. v.<br>Grünbladt.         | 8                | 5 5                                      | 4     |
| Werpel, Sau-<br>lep u. Orrasal | Hr. Ussess. Un. W.v.                     | бо               | 36                                       | 38€   |
| Padenorm                       | Hrn. J. Eberhard<br>Erben.               |                  | $\begin{cases} 8\frac{3}{5} \end{cases}$ | 125   |
| Megobborc.<br>Pagal =          | Hr. Major v. Loen.<br>IHr. Major v. Ties |                  | 72                                       | 75    |
| Jllust                         | hr. Pastor Bieder-                       |                  | して<br>一                                  | 6号    |
| though the same                | man                                      | 8 000            | 6115                                     |       |

ganze Kirchspiel, nur 2 Güter ausgenommen, der Dieduction unterworfen gewesen seyn.

2. Waist ehsten. Waiste mois; Werpel ehsten. Warbla mois, welches vormals ein Schloß war i B. S. 387; Saulep ehsten. Sauleppe mois; und Orrasal: sollen sämtlich ganz oder wenigstens eines Theils, allodial senn.

Masso mois. — Moisakull ehsten. Riwi mois, "ohne die Hostage Riska von 6 h Haaken.

4. Werder ehstn. Wergli mois, davon schon im 1 B. S. 386 eine kurze Anzeige geschahe, hat das Kirchenpatronat, und viel vortheilhaste Appertinenzien, unter andern einträgliche Krügerei und sehr ergiebigen Fischsang. Die dort gefangenen und eingesalzenen Strömslinge werden weit im Land herum versendet.

2.11:19

5. Me.

5. Merobbo oder Mehobo welches gemeiniglich nur Meg ober Motso genannt wird, sohne bie nach "Riska gebiehenen 2 Haaken. — ferner Dagalebstn. Patsalo mois; wie auch Illust ehstn. Illuste mois, welches jum gleich vorhergebenden Kirchspiel geboren foll; ingleichen Dadenorm ehstn. Daadnorma mois, welches einen ichonen Tannenwald bat, und nach einer mundlich erhaltenen Nachricht gleichfals ben Karusen Rirchsviel foll eingepfarrt senn: sind eine Baronie der freiherrlichen Familie Uerkull v. Guldenband, als welche vom Bischof Riewel über dieselbe ein Privilegium soll er halten haben, vermöge beffen bie besagten Buter nicht burfen verkauft, doch in bringenbem Nothfall verpfandet Sie waren famtlich feit langer Beit verpfandet, und find es zum Theil noch. Ginige verfichern bag auch Moisakull, und bas im Rirchspiel Karusen angeführte Gut Riska zu biefer Baronie gehören! in Unsehung Des ersten Guts scheint biese Sage ungegrundet zu fenn ! in Hinsicht auf das zwente mochten vielleicht nur ein paar Hapten können hieher gezogen werden. Db bie Baronie nach einem Gerücht, vormals noch mehrere Guter in fich begriffen habe, laffe ich unentschieden. Ganz neuera lich hat die benannte Familie erst angefangen ihre alten Unspruche hervorzusuchen.

6. Zu diesem Kirchspiel gehört das Filial Werpet öber Werpell ehstn. Warbla- oder Warbola Rabs bel, ben welchem die Güter Werpel, Waist, und Saustep eingepfarrt sind.

# 11. Michaelis Kirchspiel.

Ehsten. Mihkli. (sprich Michkli) kihhelkond, heißt in alten Nachrichten die St. Michaelis Kirche in Svontak belegen. Der Zusaß Soontak mag wohl vom ehstui-

ehstnischen So taggune d.i. hinter bem Morast liegend, und überhaupt von des Kirchspiels tage, herrühren: denn es liegt man komme von welcher Seite man wolle, immer hinter Morasten. Es ist von ganz eigner Art; denn die eine Hälfte desselben nebst dem ansehnlichen Pattoratsgediete, liegt im pernauschen Kreis des Herzogethums tiestand, und ist dort gehörig angezeigt worden; die andre Hälfte nebst der Kirche, dem Pasiorat und dessen Hossfeldern, gehört zu Ehstland, beträgt 342 Haaken und wird hier beschrieben.

| Namen der Guter         | V. L. A. D                      | Haakenzahl       |                                 |           |  |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|--|
|                         | Besther                         | ichwes<br>dische | schwe: v. J. v. dische 1765 177 |           |  |
| Reblas                  | Hr. Major Dettl. S.             | . 5              | 5                               | <b>\$</b> |  |
| Wels 1                  | Br. Capit. C. Th.               | 1834             | 8                               | 88        |  |
| Arrohof<br>Karrinem 1c. | Hr. Capit. W. G. v.             | 8                | 838                             | 62<br>85  |  |
| Didnorm -               | Wrangell.<br>Hr. fandrath O. Z. | 183              | 8 <del>4</del>                  | 93        |  |
| Pastorat =              | Br. Pastor Glan-                |                  | ***********                     | - : (1 °  |  |
| 8                       | strom.                          |                  |                                 | I         |  |

- 1. An obige Guter soll die Reductions-Kommission Ansprüche gemacht, doch den Besitzern wegen ihrer unsstreitigen Rechte, dieselben meistentheils zur perpetuellen Arende zuerkannt haben.
- 2. Reblas ehstn. Reblaste sober Reblasto mois. — Arrohof ehstn. Arro mois. — Rarris nem ehstn. Rarrinemma mois, "ohne die hiervon "abgenommene Hostage Arrohof."

3. Weliz

norm oder Didenorm ehsten. Weltsa mois; ingseichen Didenorm oder Didenorm ehsten. Didrome mois: sollen nach Anzeige einer geschriebenen Liste Mannlehngüter seine üben das Kirchenpatronat aus.

4. Alle Pastorats = Hostander, nur ein paar Henschläge ausgenommen, liegen auf ehstländisch m Grund und Boden. Von dem wegen der Kirchenvisitation entstandenen Streit, und dessen Verfolg, liefert der 1 V. S. 295 und 2 V. Nachtr. S. 13 u. 74 Nachricht.

# 12. Hapfal Kirchspiel

Es wird von einigen auch Habsal geschrieben, ehstn. Zaapsalo tibbeltond over Zaapsalo linna tibbels Lond. Die Landrolle sest es mit dem folgenden Kirche wiel Muetoe zusammen unter eine Rubrick, welches ganz unrichtig ist, und Misverstand veranlasset hat. Zu die fem Rirchspiel gehoren i) die deutsche Stadtgemeine sowohl adlichen als burgerlichen Standes, 2) alle ehftnische und schwedische Dienstboten in der Stadt, 3) bie auf bem Stadt-und dem Schloß Brund wohnenden ehstnischen und schwedischen Bauern, 4) ber Sof nebst einem fleis nen Theil des Gebiets von einem landgut, 5) eine zu els nem andern But gehorente Gelegenheit. Die Beschaf= fenheit dieses Rirchspiels veranlaßt mich die Beschreibung desselben unter etliche Rubriken zu bringen, welches desto leichter fällt, da ich hiezu vollständige und zuverlässige Nachrichten von etlichen patriotischen Mannern erhalten habe, sonderlich von dem dasigen Hrn. Probst Carl. blom, bem hrn. Pastor Lithander zu Muckoe, dem Herrn Pastor Schubert ju Ponal, und von 2 adlie chen Personen welche die dasige Gegend genau kennen.

A. Die Stadt Zapsal wurde im 1 3. 6. 384 beschrieben; jest folgen noch Zusäße und Berichtigungen. Die Stadt, wo unter den Bischoffen Mungen gepräge wurden, liegt auf einer von Guben gegen Morden sich erstreckenden Halbinsel, und ist auf 3 Seiten von Wasser nemlich dem Ostsee-Busen, umgeben; auf der vierten gränzt sie an das Kirchspiel Rötel. Ihre Entstehung scheintenahe an die Erbauung des bischöflichen Schlosses von welchem noch die Ringmauern vorhanden sind, zu gränzen: der Bischof Zermann soll sie 1279 erbaut haben. Un der westlichen Seite sind Ueberreste, welche vermuthen lassen, daß sie vormals mir Mauern ist ume geben gewesen. Sie ist flein; ihre Grangen sind einge-Schränkt und konnen nicht erweitert werden, da auf 2 Seiten das Wasser, auf der vierten die Schloßfelder solches hindern. Bon den Bischofen zu Desel, und bernach von ben Konigen, hat sie verschiebene gute Privis legien erhalten. Eins vom König Sigismund bas am 8 Man 1594 ausgefertigt ist, bestimmt alle ihre Berechtsame. Durch ein königl. schwedisches vom 22 Febr. 1665, ift fie wie ich aus der zuverläffigsten Band nemlich von bem Secretar bes faiferl. Hofgerichts in Riga Hrn. Wildbert erfahren habe, in den Genuß ber Gerechtigkeit und Freiheit gesetzt worden, welche sie von Alters her in der Jurisdiction gehabt hat; sie wurde von demjenigen eximirt, was wegen der Jurisdiction und der Instanzen in Rechtsgången von den vorigen Königen war statuirt worden; insonderheit auch daß sie in Justizsachen unter das Hofgericht in Liefland gehören und sor= Daher gehen in Civilsachen die Appellationen, und in Eriminalsachen die Urtheile vor der Vollziehung zur leuteration, an das faiserliche Hofgericht in Riga. Hingegen gehen in Policensachen bie Uppellationen vom Magistrat an das revalsche Generalgouvernement. -Die Stadt-Inwohner ober eigentlicher die leute bie man zur Top. Wadyr. 111. 23.

zur Stadt rechnen kann, belaufen sich auf 600 Personen; sie bestehen aus ablichen Witwen, Kaufleuten, Professionisten, schwedischen, und freien auch leibeignen ehste nischen, Bauern. Man zählt ungefähr 10 abliche Familten, 8 Raufleute, die ben auswartigen Sandel treiben, 10 bis 12 Kramer welche Buden halten, und 30 Professionisten. Der auswärtige Hanbel hat seit etlichen Jahren zugenommen; 10. auch wohl mehrere. Schiffe kommen jabrlich an, bringen Galz, Wein, Stuckguter, Gewurz u.b. g. und laben bagegen Korn, etwas Flachs, Wachs, Wachholderbeeren u. s. w. Sie konnen nicht bis an die Stadt geben, sondern muffen sich 3 Werst bavon vor Unker legen, und ba aus = und eingeladen werben, wozu man gehörige Bote unterhalt. - Der Magistrat bestand vormals aus & Personen; seit 1739 sind beren nur 5, nemlich 1 Burgermeister und 4 Rathsherrn, bavon ber vierte, ein Gelehrter, jugleich bas Gecretariat verwaltet. Sie werben famtlich von dem Rath selbst erwählt; die Wahl des Bürgermeisters muß sowohl bem revalschen Generalgouvernement, als bem rigischen Hofgericht gemelbet werben. (Im ersten Band steht, der Bürgermeister habe das ausschließende Recht mit Kleisch zu handeln. Dieß ist unrichtig. Der vorige ließ eine Zeitlang aus Gefälligkeit gegen die Stadt, Wieh schlachten und verkaufen, wozu er einen Fleischer Geselken hielt: aber schon zu seiner Zeit wurde ein Schlachter verschrieben, und jezt sind deren 2 bort.) — Die Raufs leute haben eine Gilde die ungefahr um bas Jahr 1741 erneuert wurde: ihre Schragen gehen eines Theils wie in allen lief und ehftlandischen Stadten, auf die Schens Die Gilbe mählt ihren Eltermann, und ber Mas Die Professionisten baben teine gistrat bestätigt ihn. Gilbe; die meisten sind mit ben revalschen Gewerken vertragen, und gehoren zu den Uemtern der auf dem dafigen Dom wohnenden Bürger: doch haben die Schuster und

Schneiber ihre eignen Uemter in Hapfal. Die burgerlie chen Onera bestehen größtentheils in Tragung der Ein= quartierung, es geschehe in Geld oder in Natur; auch muffen sie zu Polizen-Ginrichtungen etwas bentragen. -Man zählt in der Stadt jest schon gegen 80 Sanfer, und barunter 12 von Stein; Die Angahl vermehrt sich jahrlich. Bu den öffentlichen gehören das vor einigen Jahren von Stein erbaute Rathhaus, bas steinerne Waagehaus, das Pastorat, die Wohnungen für Rector. Organisten und Rufter; und wegen ber Einquartierung die Wohnungen für ben Dbriften, ben Major, bas Lazareth u. b. g. Die Kirche beren sich die Stadt = und die Landgemeine seit 1727 bedienen, ist die sogenannte Stadtfirche, welche vormals die ehstnische Kirche war, darin nur bes Don= nerstags deutsch gepredigt murde: in derselben mird des Sonntags beutsch und ehstnisch; und ba sich die schwebische Gemeine neuerlich gemehrt bat, an jedem vierten Sonntag, wie auch an jedem hoben Fest einmal, austatt bes ehstnischen, schwedisch gepredigt: alle Donnerstage wird blos eine deutsche Predigt gehalten. Diese Rirche ist sehr baufällig und nur zur Noth etwas reparirt. Chemals war die Cathebral = ober Schloßfirche eigentlich für Die Deutschen bestimmt; aber sie wurde endlich baufallig und unbrauchbar, nur die Manern stehen noch: bas revalsche Generalgouvernement hat 1779 die Erlaubniß ertheilt, die Schloffirche wieder herzustellen, und die Gerechtsame und Grundstücke beiber Rirchen mit berfelben zu vereinbaren; nebst dem Berfprechen, zur Erreichung dieser Ubsicht fur eine Rollette Gorge zu tragen. — Die vornehmsten öffentlichen Stadteinkunfte bestehen: im halben Portorienzoll; im sogenannten Locfforn, inbem die Stadt von jeder last ausgehenden Korns einen Loof bekommt; in der Accise; und einigen landereien: alles zusammen möchte jährlich gegen-1200 Rubel betra: gen. Hiervon werben die Rathsglieder, und andre Grabts MH 2 officians

officianten besoldet; auch die publiken Häuser unterhal-Die Stadtlandereien sind: 1) ein Pferdekoppel hinter dem Schloß; 2) die Pastoratsfelder, welche der jedesmalige Pastor anstatt seiner Besoldung von ber Stadt, nutet, dafür aber jahrlich 4 Tonnen Roggen und eben so viel Gerste, unter bem Namen einer Arenbe an sie abgeben muß; 3) die sogenannten rambach. schen Felder, die gegen eine kleine Abgabe an den Magistrat, von einem Burger benußet werden; 4) ein schmaler aber langer Strich Landes am rotelschen Wege, wo die Stadt ihre Wiehweide, etwas Brennholz und Strauch, auch einige Beuschläge für die Rathsglieder und Kirchenbedienten hat. — Es ist hier ein vom Reichsfollegium verordneter Postmeister, aber zwischen Hapfal und Reval jest keine Posistation, sondern ein Bauer oder Postferl geht ohne Abwechselung Montags ab, und kommt Freitags mit Briefen guruck.

B. Das land-Kirchspiel ist sehr klein: eigentlich muß es auf folgende Urt dargestellt werden.

| ,                    |                                         | Haakenzahl       |                                |              |  |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--|
| Ramen ber Gater      | Besitzer                                | schwes<br>dische | v. J.                          | 0.3.<br>1774 |  |
| Neuenhof             | Fr. Ussessorin von Richter.             | 254              | 25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 254          |  |
| Sutlep • Stadtbauern | s. Kirchsp. Nuckve.<br>ohne Haakenzahl. | _                | _                              | i, ,         |  |
| Pastorat .           | Hr. Probst Carl.                        | 7. 1             |                                |              |  |

Teuenhof ehstn. Uemois, ist eigentlich das Schloßgut, von dessen Matur und Rechten ich hier nichts ansühre. Nach der Landrolle beträgt es 314 Haaken; aber

aber da ist die Hossage Sutlep, welche jezt ein besonderes Gut ausmächt, mit darunter begriffen. Die Insel Odensholm gehört dazu, doch wird sie billig erst im nächstsolgenden Kirchspiel beschrieben. Eigentlich ist dieß Gut in 4 Kirchspielen eingepfarrt: zu Hapsal gehören der Hof, die Mühle, 4 Krüge, und die auf dem Schloßegrund wohnenden Bauern; zu Ponal 10, zu Kötel etcliche; und zu Nuckoc 6 Haaken. Dieß Gut hat ansehnliche Uppertinenzien worunter der Fischsang und die Krügerel vorzüglich genannt zu werden verdienen. Selenes Compatronats wird hernach gedacht.

- 2. Verschiedene Bauern, meistentheils Fischer, wers den zur Stadt gerechnet; sie wohnen sämtlich ausserhalb derselben: a) auf dem sogenannten Holm 5 schwedische Gesinder die vormals im Kirchspiel Nuckoe waren; hier hat ein Rausmann einen steinernen Speicher, auch soll eine holländische Windmühle daselbst angelegt werden; b) auf dem sogenannten Kaisersort, d. i. einer in den Meerbusen hineingehenden tandspisse, wohnen die mehressten Vauern; am User dieser Erdzunge liegen die von Datzden und Worms kommenden Bote; c) auf dem töwenberg; d) unter dem Schloß, theils im Stadtstoppel, theils auf neuenhossichen Grund und Boden. Alle diese Bauern sind entweder frei; oder dem Rath, oder dem Gut Neuenhos, oder andern Privatpersonen, erbgehörig.
- 3. Moch gehört zu diesem Kirchspiel die auf dem Schloßgrund liegende, zum Gut Weissenfeld unter Ro-tel, gehörige Gelegenheit Nerjena oder Löhnholm, welsche die Revision für & Haaken angegeben hat. Es steht darauf ein Krug, nebst etlichen Tonnen Aussaat.
- C. Das Kirchliche. Hier werde ich einige Unzeigen zusammenfassen.

Mn 3

1. Seit

1 - 1 M - Va

- deutsche und die ehstnische, nur einen Pastor jedesmal gehabt; zuweilen hat der Rector den ehstnischen Gottes» dienst als Diaconus verrichtet. Bey der Kirchenvisitastion 1593 waren zu Hapsal 2 Prediger, und König Joshannes III verordnete, daß immer ihrer 2 sehn solten. Mach Unzeige der Kirchen-Nachrichten ist von 1675 bis 1686 ein Diaconus gewesen; auch soderte eine königliche Verordnung vom Jahr 1694, daß einer dem Pastor sollte bengelegt werden: doch sindet man nicht, daß es von der Zeit an dis 1727 geschehen seh, da man gar aufshörte in der Schloßkirche Gottesdienst zu halten weil sie ohne Dach war.
- 2. Das Kirchenpatronat hat die Krone Schweben bis 1628 ausgeübt; von da an bis zur Neduction aber die Familie des Feldherrn Grafen Jacob de la Gardie, welcher die hapsalsche Herrschaft damals kaufte. Von 1694 bis 1705 wurden 3 Prediger abermals von der Krone berufen; da der fezte davon 1735 starb, berief der dasige Magistrat nebst den beiden Kirchenvorste= hern, mit Zuziehung bes Besigers von Neuenhof, und der Aeltesten von der Burgerschaft, einen Pastor. Ben der zulezt 1773 ausgefertigten Vocation, erregte ber bamalige Befiger bes Guts Weiffenfeld wegen seiner bieber gehörenben Gelegenheit Merjena, einen Streit; aber die Vocation ward erst vom Provinzialkonfistorium. sodann vom Generalgouvernement bestätigt. - Meuenhof foderte ein Compatronat, und scheint als der einzige hier eingepfarrte Hof, dazu mehr als einen Grund zu ha= ben, woben dennoch auf die Erwerbung und die Rechte des Guts Rucksicht genommen werden mußte. Das Generalgouvernement verlangte, ber Magistrat sollte die= se Forderung dem Kirchenkonvent anzeigen: da aber meder Erklärung noch Protestation erfolgte, so ward das Com-

Compatronat dem Gut eingeräumt. In wie fern die Rirdenordnung Rap. 19 g. 16 hiermit übereinstimmt, mogen Sachkundige nachlesen. Da das Generalgouvernement 1779 die bereits erwähnte Erlaubniß zur Wiederherstellung der Schloßkirche ertheilte; so wurde ber Worbehalt eingerückt, daß jedoch die ber hohen Krone und dem Gut Reuenhof in Ausehung bieser Schloffirche zugestandene Gerechtsame ihnen vorbehalten bleiben solte. — Der Kirchenkonvent besteht aus dem Magistrat, dem Besißer des Guts Meuenhof, dem Prediger, und 2 Rirchenvorstehern, beren einer ein Kaufmann, ber zwente ein Professionist ist; wozu wennes die Umstände erfobern, einige der altesten Bürger gezogen werden. then Jahren verlangte der Besiger des Buck Weissenfeld wegen der Gelegenheit Nerjena, Gis und Stimme im Rirchenkonvent. Die Sache ward an das gehörige Forum verwiesen, ist aber noch unentschieden.

- 3. Der Pastor wohnt in der Stadt, und bekam vorher anstatt eines Hauses ein kleines Miethgeld von der Schlößkirche. Durch Betreibung des Konsukoriums, befahl das Generalgouvernement 1775, daß ihm ein Haus sollte erbaut werden: welches man durch Kollekten, durch Schlößkirchen: Gelder, durch Schenkungen, und burch den Verkauf etlicher überstüssigen Pastorats = Lostreiber oder Bauern, ins Werk gerichtet hat. Auf Besehl des Konsustoriums nahm man dazu 100 Rubel von der Schlößkirche; dassur dieselbe nun das bisherige Miethzgeld erspart.
- 4. Das Passorat hat z eigne Dörfer welche zusamsmen 10½ Haaken ausmachen und in andern Kirchspielentiegen: aber kein eignes Pastorats Hofsland. Die jesisgen Pastoratsfelder gehören der Stadt; sind aber dem sedesmaligen Prediger gleichsam als ein Theil seiner Bessonaligen 
foldung, vom Generalgouvernement 1700 jur Arende bestätigt worden; nur muß er bafür jährlich 4. Tonnen Roggen und 4 Tonnen Gerste an die Stadt zahlen. Diese Felder haben einen sandigen Boben welcher selten Sommerkorn trägt: daber hat man sie nur in 2 lotten abgetheilt. Auch hat das Pastorat eine Insel Namens Taute, eine halbe Meile vom abillsetzen Strand, wo jährlich 80 bis 100 Fuber Heu für den Pastor ges ärndtet werden. — Die von allen öffentlichen Abgaben freien Pastoratsbörser sind: a) Abill von 5 Haaken davon aber 1 haaken unbesett ist, schenkte ber Konig Gustav Adolph 1616 den hapsalschen Pastoren: b) Tantse (ober nach dem Document Danke) und Sommer von 2 Haaken, wurden von eben dem Konig 1624 geschenkt. Bon biesen Dorfern welche im Rirchspiel Notel liegen, hat der jetige basige Prediger Hr. Probst Carlblom, die Donationen in einer von dem schwedischen Kammerkollegium 1776 vidimirten Kopen aus Stockholm bringen laffen. Von ben Bauern biefer Dörfer bekommt der Pastor sowohl Korngerechtigkeit, als Urbeit zur Bestreitung seines Feldbaues. c) Sosal von 31 Haaken im Kirchspiel Goldenbeck, welches von alten Zeiten ber bem hapfalschen Pastor zu seinem Unterhalt ist gegeben, und von den Königen Johannes III und Sigismund bestätigt worden; worüber Nachrichten und Ertracte vorhanden sind. Diese Bauern leisten keine Arbeit, sondern bezahlen Beld, Rorn u b.g. welches überhaupt jährlich 140 Rubel betragen mochte. Ausser diesem bekommt der Pastor die gewöhnlichen Accidenzien; 13 Rubel für die Donnerstags-Predigten; und von Neuenhof 6 Tonnen hart Korn, vorher bis zum Jahr 1715 hat dieses Gut 30 oder wenigstens 15 Thaler, ober so viel Tonnen hart Korn, gablen muffen. Alles übrige mas er, ingleichen ber Rector, ber Organist, der Ruster, und das Hospital, nach verschiedenen obrigobrigkeitlichen Resolutionen, vom Schloss oder dem jestigen Gut Neuenhof erhalten sollten, ist seit is is zuwents richtet geblieben; auch die Besoldung des Diaconus ganzelich verloren gegangen. — Im isten Jahrhundert hat der Schloss Prediger die Dörfer Letomois und Ochtell gehabt: sie waren aber schon vor der Kirchenvisitation 1593 von Abhänden gekommer.

- 5. Folgende Namen der dasigen Prediger sinden sich in den vorhandenen Kirchen-Nachrichten Joach. Jacobi 1585; Joh. Christian und Georg Tunder 1593; Probst M. Zenr. Lindemann von 1603 bis 1630; Mathias Siegmann 1651; Probst Christian Wassermann von 1656 bis 1667; Probst Mag. Joach. Sellius von 1675 bis 1692; Casp. Zenr. Sperbach von 1692 bis 1699; Probst Georg Schwebisius 1700; Probst M. Andr. Meliz von 1705 bis 1736; Joh. Georg Jahn von 1737 bis 1751; Joh. Georg Volckmar von 1752 bis 1765; Sam. Benj. Glöcks ner von 1765 bis 1773; Probst Jonas Carlbloni von 1773.
- cher im Lesen, Schreiben, Rechnen, Christenthum, in der lateinischen Sprache, Geschichte und Erdbeschreibung, Unterricht giebt. Seine Besoldung besteht in 50 Rusbeln von der Rirche, 10 Rubeln von der Stadt, einisgen Schulgeldern u. d. g. überhaupt macht sie kaum 100 Rubel aus. Seit 1767 ist hier ein Organist, welscher von der Kirche 35 und aus der Stadtkasse 15 Rusbel, wie auch ein kleines Haus zur Wohnung, bekommt. Der Küster, welcher ben beiden Gemeinen auswartet, erhebt von der Kirche 20 Rubel, und hat auch ein kleisnes Haus zur Wohnung; seine Nebeneinkunste sind und bedeutend. Die Kirche, das Kectorat, und des Küsters

sters Haus, werden von Kirchens und Taren: Geldern so die Inwohner jährlich bezahlen, zur Noth unterhalten; in derselben Ermangelung geschehen ausserordentliche Bewilligungen. Zur Unterhaltung des Pastorats ist die Sinrichtung von dem Prediger und dem Konvent getroffen worden, daß die Stadtbauern jährlich z Tage, und die Pastoratsbauern ihre Wirthstage, ben dem Pastorat leisten; die Knechte und Nägde aus den Pastorats dörfern, welche in fremden Gebietern dienen, müssen etwas von ihrem Geldlohn zur Unterhaltung des Pastorats hergeben.

### 13. Nuckoe Kirchspiel.

Man nennt es gemeiniglich Nuuck, ehstn. Aoarotsi kihhelkond, in alten Nachrichten heißt es St.
Catharinen Kirche. Eigentlich gehört es zur Insular.
Wiek: da es aber nur theils auf einer Insel, und der größte Theil auf dem vesten Land und auf einer Halbinsel liegt, so ziehe ich dasselbe billig hieher, worin ich die Landrolle zur Vorgängerin habe. Ausser dem Pastoratse gebiet, vesteht das Kirchspiel aus 74 Haaken, wozu folgende Höse gehören:

|           |       |                                      | Hoakenzahl -     |                               |                |  |
|-----------|-------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--|
| Mamen der | Güter | Besitzer                             | schwes<br>dische | v. J.                         | v. J.          |  |
| Paschlep  | s     | Hr. Capit. v. Rosen.                 | 20               | 20                            | 20             |  |
| Luctholin | 3     | Ihr. Obrister Bar, [                 | 11               | 11                            | JE             |  |
| Birkas    | ₩.    | 15. 21. v. Rosen. (                  | 3                | 3                             | 3              |  |
| Nomfüll   | #     | Hr. Kammerherr Ba-<br>ron v. Zersen. | 71/2             | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | $7\frac{r}{2}$ |  |
| Richfolz  | g     | Hr. Capit. Bar. J.                   | 174              | 173                           | 173            |  |

Mamen

|                 |                                | <b>Saakenzahl</b> |       | र्मृ  |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------|-------|
| Mamen der Guter | Befiger                        | schwe:            | n. J. | v. 3. |
| Dirslet 's      | Hr. Ussessor Bar. L.           | 1                 | 1     | 1     |
| Schotanes       | Hr. Lieut. C. v. Zel-          | 2                 | 2     | 2     |
| Sutlep .        | Fr. Ussessorin von<br>Richter. | . 6               | 6     | 6     |
| Pastorat =      | Hr. Pastor Lithansder.         | -                 |       |       |

1. Die Landrolle liefert das Kirchspiel etwas anders: ich folge zuverlässigen Nachrichten. Alle obige Guter haben wie der Augenschein lehrt, ihre volle oder die alter schwedische Haakenzahl. Mur an bren berselben, nem= lich an die beiden ersten und bas lezte, foll die Reductions Rommission Unsprüche gemacht haben; die übri= gen werden in der geschriebenen Landrolle als eingeloste Guter bezeichnet. - Zu bem was schon im i B. G. 395 von diesem Kirchspiel steht, werde ich hier manche Bufage und Berichtigungen liefern.

2. Folgende Guter liegen auf ber Halbinsel: a) Paschlep ehstn. Pasleppi mois, nach derehstnischen Grammatik Paskleppe, ein Allodialgut, welches bas Rirchenpatronat; freie schwedische Bauern; einen theils steinigten, theils niedrigen und masserigen Kornboden; Wald; und ziemlich einträgliche Krügerei, sonderlich am Seestrand; auch Fischfang, bat. b) Luckholm ehstn. Sare mois, hat gute Appertinenzien und ist neuerlich durch Verkauf von dem vorhergehenden getrenut worden. c) Birkas ehstn. Pirksi mois. d) Schotanes ober wie es eigentlich ausgesprochen wird Skotanes, ehstn. Tabto mois, die ehstn. Grammarit sagt Stoddancese. 3. Auf

3) Auf bem vesten Land liegen: a) Rickholzehstn. Rikkolti mois. b) Tömkull oder Nemkull ehstn. Temkulla mois, davon ist nur der Hof nebst 3 Haasken hier, der übrige Theil des Gebiets aber ben Ponal eingepfarrt. c) Sutlep ehstn. Sutleppi mois; die Landrolle zieht es mit Neuenhof unter Hapfal zusammen. d) Dieslet ehstn. Zaudleppi mois, war eine Hoflage von Rickholz, ist aber jezt ganz davon getrennt.

4. Die zu biesem Rirchspiel gehörende Infel beißt Odensholm, welches auch Odesholm, Drisholm, Odbensholm geschrieben und ausgesprochen wird, ehftn. Domus saar. Sie wird von 7 schwedischen Bauergesindern ober Familien bewohnt, die im Jahr 1765 überhaupt aus 77 Seelen bestanden. Sie gehört zum But Neuenhof im Kirchspiel Hapfal, liegt 2 Meilen vom vesten land, und 6 Meilen von der Mutterkirche; hat aber ihre eigne Kirche die durch werkthätige Unterstüßung der verstorbenen Fr. Landrathin v. Richter, und ihres Schwiegersohns des Hrn. Barons G. S. v. Ungern Sternberg, vor einigen Jahren ganz neu von Stein ist aufgeführt und mit einem Thurm verseben worden. Der Pastor fährt nur jährlich einmal nemlich um Jaco= bi dahin, da ihn benn die Insulaner von einem unter dem Gut Richolz liegenden Dorf mit einem groffen Boot abbolen, und wieder juruckbringen. Die übrige Zeit wird ber basigen Gemeine von einem bazu bestimmten Mitglied derfelben, aus der Bibel und einer-Postille in der Einigemal im Jahr besuchen sie die Rirche vorgelesen. Mutterkirche. — Der ben Schiffen gefährlichen Klippe ben der Jusel geschahe schon im 2 B. Nachtr. S. 26. Ueberhaupt fielen bort oft Schifbruche Erwähnung. vor, woraus die basigen Bauern einigen Wortheil schöpften. Bur Abwendung solcher Unglücksfälle, ward 1765 auf der Insel ein teuchthurm erbaut, dessen Feuer auf Rosten der hohen Krone unterhalten wird.

- legte Hossage Bysholm ehstn. Wola mois, welche zum Gut Udenküll im ponalschen Kirchspiel gehört, und 2 Haaken beträgt, die in der Haakenzahl des Hauptguts mit enthalten sind. b) Die Dörfer Klein Tömküll und Metsküll, die zum publiken Gut Tyby im ponalschen Kirchspiel gehören, und beide zusammen 6 Haasken ausmachen. c) Von dem ebendaselbst liegenden pustliken Gut Taibel das Dorf Dirslet von 2 Haaken.
- 6. Dieß Kirchspiel hat 3 Filialfirchen, a) die vorher angeführte auf der Insel Odensholm; b) eine zu Sutlep i Meile von der Mutterfirche; c) die Roslep. sche oder Roschlepscheunter bem Gut Richolz 3 Meilen von der Mutterkirche. In den beiden lezten ist nach altem Gebrauch alle Aposteltage abwechslungsweise Gottes. dienst gehalten worden; ben der Roslepsthen aber noch überdieß an jedem britten Feiertag ber hoben Feste. Da aber bas kaiserl. Reichs-Justizkollegium in St. Peters. burg, im Jahr 1774 bie Feierung ber Apostel-und einis ger andern Festtage abschafte; so werden jezt an andern bequemen Lagen zum Unterricht der Leute Ratechisationen gehalten; in der Roslepschen Rapelle wegen der alten und franklichen Personen etliche mal im Jahr bas Abendmabl ausgetheilt; und nur in ber Passionszeit an ben Freitagen in den beiden Filialfirchen Predigten gehalten, aber nie an Sonntagen, weil alsbann bie leute fich ben ber Mutterkirche einfinden sollen: doch haben die Roslepschen bie Erlaubniß, ben schlechtem Wege sich am Sonntag in ihrer Rapelle zu versammeln, und von einem ber bas lesen versteht sich aus der Bibel und Postille etwas vorlesen zu laffen.
- 7. Das Passorat hat 12 eigne Bauergesinder die 4 Haaken hetragen; doch kann es nicht mehr als 10 Ton-

nen Roggen in jeder Lotte aussäen. In den vorigen uns ruhigen Kriegs-und Pest-Zeiten sollen die Pastoratsgränsen eine Schmälerung erlitten haben; und nach einigen vorhandenen Nachrichten ben der Mutterkirche  $\frac{1}{2}$ , und ben der Roslepschen Kapelle  $\frac{1}{4}$  Haaken verloren gegangen senn.

- 8. Der größte Theil bes Rirchspiels besteht aus schwebischen Bauern, beren alte Privilegien und Freiheiten noch vor einigen Jahren vom Reichs Dustizkollegium find bestätigt worden; wenigstens in Unfehung ber Salb-Db sie wie Einige versichern, hier das insel Muctoe. Schwedische schlechter reben als in andern Gegenden, mogen andere entscheiben: Wunder mare es nicht, wenn burch ben langen Umgang und die Vermischung mit ans bern Nationen, bie Reinigkeit ber Muttersprache etwas gelitten hatte. Bor furgem verbreitete fich bas Berucht, als hatten ein paar bafige Buterbefiger ihren freien fcme= Dischen Bauern, welche wegen ihrer Privilegien freilich juweilen troßiger und kecker sind als die Erbleute, die bisherigen landereien aufgekundigt: weil diese aber nicht gern thre Wohnsige verlassen wolten, so würden sie sich vermuthlich bequemen und ihren Herrn mehr einraumen. Wie weit dieß Gerücht gegrundet fen, weis ich nicht; aber ich kenne Guterbesiger in Liefland, die mit Freuden folche freie Leute aufnehmen, ihnen Land anweisen, und manche Urt bes Erwerbs verschaffen wurden, wenn sie ihre bisherigen Wohnsiße verlassen mußten. — Ehften findet man in diesem Kirchspiel nur in den nybyschen. ndenküllschen und in einigen sutlepschen Dörfern, wie auch unter ben Hofsbomestiken: für sie muß an jebem britten ober vierten Conntag auffer bem schwedischen auch ehstnischer Gottesbienst gehalten werben.
- 9. Die Halbinsel wird nur alsdann vom vesten kand getrennt, wenn der Wind aus ver See das Wasser in die Höhe auf das kand treibt. Drep Niedrigungen, de-

ren eine ziemlich breit, die andern beiden schmaler sind, werden dann angefüllt; man nennt sie dort die Silmen: nicht immer ist das Wasser von gleicher Liese, gemeiniglich kan man durchsahren, zuweilen auch vermittelst hingelegter grosser Steine durchgehen. Das Wasser läuft erst in den Silmen an, nachdem der Wind etwa eine Stunde gewehet hat: es fließt gegen Hapsal wieder in die See. Oft ist die ganze Gegend des Sommers so trocken, daß man aller Orten ohne Veschwerde durchgehen kann, und gar kein Wasser sieht: zuweilen sesen hingegen die Silmen einen Reisenden in grosse Verlegendeit. Personen die dort wohnen, wissen ihre Fahrt ober Reise nach der Beschaffenheit des Windes einzurichten.

## II. Die Insel Worms.

Im ehstnischen heißt sie Wormst saar; den Mamen Siorootst hort man selten anders als wenn vom Rirchlichen die Rebe ift. Da ich burch ben Hrn. Haakenrichter v. Scharenberg, welcher sich etliche Jahre daselbst aufgehalten hat, zuverläflige Machrichten erhalten habe; so liefere ich hier Zusage und Berichtigungen zu bem was man bereits im 1 B. S. 394 bavon Auch sind wie ich hore, die Gestalt und Grosse ber Infel auf ber bem ersten Band bengefügten Rarte nicht richtig ausgedrückt, ob ich gleich die nach vielen Un= tersuchungen und aus eingezogenen Berichten zu St. Des tersburg angefertigte und ben der dasigen Akademie gesto= chene Karte zur Führerin mahlte: baber liefere ich hier einen Abrif, der zwar getreuer senn soll, aber blos nach dem Augenmaaß und nach eingezogenen Machrichten entworfen Sonderlich habe ich darauf was die Schiffahrt bes trift angemerkt, weil zu beiden Seiten ber Insel oft Schiffe ihre Fahrt nehmen, am meisten die von St. Peters,

Petersburg nach Riga und Pernau, oder von hier borthin gehen, als welche gemeiniglich zwischen Worms und Dagben hindurch segeln.

Die Insel liegt in gerader Linie zwischen Nuckoe und Dagben; ihre lange beträgt ungefahr 2 Meilen ober wie andre genauer rechnen, 15 Werst; die Breite ist auch verschieden, man sezt sie von 6 bis zu 9 Werst. ist 4. Werst vom vesten lande ober von der Halbinsel Nuckoe entfernt; vom vaschlepschen Krug fährt man zwischen 2 langen schmalen Inseln dabin. Fahrt ist bas Wasser nur 1 Faben tief; boch hat ein Schifbarer Strich etwa eine Werst breit, 9 Faven tief Waffer: sobald man biese Stelle mit bem Boot berührt, merkt man im Waffer einen Bug wie eines Stroms gegen ben Wind. Eben biefe Vemerkung fann man auf ber Kahrt zwischen Worms und Dagden machen, wo die Entfernung beider Inseln von einander 2 Meilen berrägt. Hieraus laßt fich bald bestimmen, was die Schiffer auf beiden Seiten der Insel den groffen ober den fleinen Sund nennen.

Die Insel macht ein eignes Kirchspiel nach der Ordnung in der Wief das 14te aus, ehsten, heißt es Ziovootst kihhelkond, hat seinen eignen Pastor, und besteht aus z Hösen, dem Pastorat, und mit Inbegrif des Kinchengebiets überhaupt aus 63 & Haaken, nemsich:

|                      |                                         | Haakenzahl       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------|-------|------|
| Mamen ber Guter      | Besitzer                                | schwes<br>dische | v. J. | v.J. |
| Magnushof            | Hr. Obrister und Sammerherr Bar.        | 543              | 548   | 5+3  |
| Soberby = Pastorat = | v. Stackelberg.  <br>Hr. Pastor Orning. | 6                | 6     | 6    |

- 1. Beide Güter, Magnushof ehltn. Zierootst sure mois, und Soderby ehstn. Soderbi mois, gehören zusammen, doch ist lezteres neuerlich sur 300 Nubel verarendirt worden. Das erste hat kleine Hofz-felder, die obgleich ein Dorf bereits darein ist gezogen worden, nur etwa 130 Tonnen Aussaat betragen: sie können vergrössert werden, wenn man die Viehweide schmalern will. Der Hof ist mit hübschen Gebäuden, und einem Garten versehen in welchem 3 Treibhäuser stehen. Ueber das Hornvieh auf dem Hof ist ein Hollandichen der sehr von der gewöhnlichen lief und ehstländischen Weithschaft abweicht, beträchtliche Vortheile gewonnen werden.
- 2. Die Bauern find famtlich Schweben, und frei, ihre Unzahl beträgt überhaupt 1700 Seelen, welches für ben Raum der Infel mehr als zu viel ift. mehr banisch als schwedisch, und sollen ursprünglich eine danische Kolonie senn, welcher man die Inset anwies. Die Leute theilten sich darein; erwählten unter sich einen Vorgesezten; erschlugen ihn; baten um einen anbern; gaben ihm ein Stuck land; wurden mit ihm ungufrieben; foderten einen neuen; aber man zwang sie ihn zu behalten. - Oft haben sie mit ihren Erbheren Prozesse ges führt. Wermoge ihrer Privilegien kan der Herr ihnen das Land auffündigen; doch mußer ihnen 1 Jahr Frist ju ihrem Abzug geben: dann kann er sie wegtreiben; aber ihre Arbeit und Abgaben darf er nicht erhöhen, auch nicht ihre Kinder zum dienen zwingen, sondern es steht ihnen frei sie fremderwärts z. B. zur Erlernung eines Handwerks u. d. g. wegzugeben. Ihre Frohnarbeit ober ihr Gehorch besteht darin, daß jeder Halbhaakner 3 La. ge mit Anspann, ober bafur 4 Tage zu Fuß, am Hof Arbeit leistet; andre Justage thun sie micht; nut bas Korn muffen sie auffer den Arbeitstagen abschneiden, und

Do

in der Heuärndte 16 Hülfstage thun. — Des Sommers sind die Mannspersonen auf dem Flischfang beschäftigt und abwesend. Sie säen lauter Roggen, und haben daher nur 2 kotten. Selten säet ein Bauer mehr als 2 Külmet Gerste. — Sie sind starke Branteweintrinker, daher sezt der Hof auf der Insel jährlich 50 bis 60 Fäseser Brantewein ab.

- 3. Die Kirche ist alt, und soll bereits 1219 vom vänischen König Waldemar II erhaut senn. Das Kirschenpatronat gehört wie man leicht vermuthen kan, dem Erbherrn der ganzen Insel. Das Pastorat hat etswas mageres Kornfeld, hübschen Wald, und 3 Haaken Bauern, welche der Graf de la Gardie demselben gezischenkt hat.
- 4. Die Insel hat nothbürftigen Wald, und him längliche gute Heuschläge. Um Worms herum liegen viele kleine unbewohnte Inseln, die bloße Sauerheusschläge sind. Eine größere die zum Hof gehört, ist so gegen Worms verwachsen, daß sie jezt damit zusammenshängt, und man trocknes Fußes dahin gehen kan. Als les Heu sowohl zu Worms selbst, als auf den kleinen dazu gehörenden Inseln, wird in Heuscheunen verwahrt.
- Tone: dafür mussen sie als kootsen die russischen Schiffe ohne Bezahlung die Inset vorbenführen; von andern Schiffen nehmen sie nachdem sie mit dem Schiffer einig werden, 3 bis 5 Thaler. Wenn sie in ihres Heren Geschäften nach dem vesten kand fahren, so wird ihnen für sede Fahrt vom Dorf Söderby bis Paschlep, ½ Tag Arbeit abgerechnet. Sie haben schon ein paar Fahrzeuge sür ihren Herrn gebaut, deren sedes 36 kasten Korn führt. Sie brennen Kalk, und versühren ihn nach Reval, Pernau, Desel u. s. Das Holz zu ihren Fahr.

Fahrzeugen oder Bösten, nehmen sie aus dem Kirchenwald; da sie sowohl als der Hof, nach eingeführter Gewohnheit, für jeden Stamm, selbst für den Mastbaum, nur 25 Ropek an die Kirche zahlen.

## III. Die Insel Dagben.

Soschreibt man sie gemeiniglich; doch ist die gen wöhnliche Aussprache Dagen, ehstn. Zio ma. Die Schreibart Dago oder Dagdoo, nebst einer Beschreibung der Insel, sindet man im 1 B. S. 388 u. s. Zur Erzgänzung und Berichtigung süge ich noch einige zuverlässige Nachrichten hinzu, die ich größtentheils der gürigen Unterstüßung des dasigen Hrn. Probstes Zaller und der andern beiden Herrn Pastoren, auch einigen andern, zu danken habe.

Dagden liegt 5 Meilen von Hapfal und vom vesten Land; 2 Meilen von der Insel Worms; und wo die nachste Ueberfahrt ist, 1 Meile von Desel. Die Insel wurde bennahe ein Dreneck senn, nur hindern bieß etliche weit in die Gee sich erstreckende Landspißen, darunter die größten sind a) die sarwische, b) die taktonasche und c) die köpposche auf welcher die Baake skeht. Die Breite ber Infel ist febr verschieben, von t bis 4 Meis len; den Umfreis berfelben segen einige auf 20 Meilen. - Der Boben ist mehrentheils schlecht, und besteht aus Sand, Gruus, Fels = und Ralksteinen ; nur einige klei. ne Gegenden ausgenommen; daher auch der Ackerbau nicht ergiebig ift. Die Beuschläge find in einigen Begenden geraumlich, und bie Biehzucht gut; aber bas Wieh ist sehr klein. Die Höfe, Kirchen und Dörfer liegen gemeiniglich gegen den Seestrand: die Mitte der Insel besteht aus Heuschlägen, Wald, Morasten, und unbrauchbaren Sandhaiden. Die Ufer der Infel sind tiem:

ziemlich hoch, sandig, leimig, und steinig. Un manden Stellen des Users wächst wegen des tiesen Sandes kein Gras. Auch in der Mitte giebt es Stellen wo man nichts als kahlen Sand sieht, nemlich wo die Wälzder ausgebrannt sind. Daher sind die Felder eingeschränkt und können auch nicht leicht erweitert werden: kein Wunder daß man auf den Hösen bezweitem nicht mit der Schnelligkeit arbeiten läßt als auf dem vesten Land; zuweilen weis man die Arbeitstage kaum anzuwenden. — Die meiste Rahrung der Bauern besteht in Viehzucht, Fischsang, Versertigung allerlei hölzerner Geschirre, und Handarbeit sonderlich für Tagelohn auf dem vesten Land und auf Desel.

Die Volksmenge ist ungemein groß; und die Pest 1710 nicht bis dahin gedrungen. Die Bauern find fromm, stille und gehorsam; lassen sich ohne Barte regieren, und ba sie nicht gedruckt werden, haben sie sich sehr vermehrt. Von Natur sind sie zu allerlei Handwers ten geschickt, baber findet man unter ihnen Weber, Schu fter, Schneider, Tischler, Stellmacher, Maurer u. b. g. Unter ihnen giebt es viel freie Schweben die gute Privis legien haben, und daben obrigkeitlich sind geschützt worben. Auch die hiesigen Ehsten sind viel verträglicher als ihre Bruder auf dem vesten land. Ben ber groffen Wolfsmenge trift es sich, daß & bis 6 Familien in einem Gesinde bensammen wohnen, und baß ben einem Tisch 20 oder mehrere Personen ganz zufrieden mit einander speifen, welches unter andern Ehsten sonderlich in Unsehung ber Weiber, was Unerhörtes ware. Der bagdensche Chste gleicht in vielen Stucken bem letten; nur ift er arm; weis aber durch Fleiß und zuweilen durch Klugbeit ober lift sich zu helfen.

Hier wird viel Kalk gebrannt und verkauft. — In den Wäldern findet man allerlei Vogelwild, als Auerhüner, huner, Birkhiner; auch Hafen u. d. g. Von Raubsthieren sund Wölfe und Küchse häusig; Baren gar nicht-Im Frühjahr und Herbst wird am Seestrand der Insel gesischt; man fängt dann Strömlinge, Hechte, Varse, Raulbarse, Taiben, Steinbutten, Dorsche; und im Frühjahr auf dem Eis ist ein guter Seehundssang.

Alle Güter auf der Insel haben die volle Haaken zahl. Die oft angesührte geschriebene Landrolle neunt nur 2 darunter allodial; aber es giebt zuverlässig dasselhst mehrere wo nicht gar lauter Allodialgüter. Die grässich Stendockschen waren reducirt, wurden aber von der Kaiserin Llisabeth dieser Familie restituirt s. 1 B. S. 391. — Nur selten sinder man adliche Personen auf den dasigen Hösen, sie scheinen das veste Land vorzuziehen, und reisen nur zuweilen auf die Insel die Wirthschaft zu übersehen. Man hat daher ausser den dasigen Predigern, wenig Gelegenheit zu einem angesnehmen Umgang: doch zuweilen schlägt eine adliche Fasmilie dort ihre Wohnung aus. Folgende um Dagden herum liegende Inseln verdienen angezeigt zu werden:

- 1. Raffar, auf welcher 2 Güter und eine Filialkirche liegen. Auf diese Insel kan man vermittelst einer langen Brücke kommen, die nach Orriack führt; oder man kann an der einen Seite mit dem Wagen durch das Wasser fahren wenn es nicht hoch, und der Wind nicht aus der See ist, nur muß man einen Wegweiser haben um etliche sehr tiese leimichte Stellen zu vermeiben.
- 2. Zannikats gehört zum Gut Rassar, wird von einem Bauer bewohnt, und hat einen hubschen Eischenwald.
- 3. Sarnako gehört zum Gut Großenhof, und wird von Fischern bewohnt.

4. (Pol-

4. Folgende kleine unbewohnte Inseln werden theils zu Wiehweide, theils zu Heuschlägen gebraucht, gehören gleichfalls zu Großenhof und werden zum pohhalepsschen Kirchspiel gerechnet: a) Raiwast, b) Warsteblaid, c) Zeinalaid, d) Zerralaid, e) Radzbakalaid, f) Rakkar, g) Zarris, und h) Wohsteine Halbinsel.

5. Erik ist eigentlich ein sehr groffer Stein mit eis nem Steinref mitten im Fahrwasser zwischen Dagden und Worms, den man wegen seiner Hohe sehr weit se=

hen fan.

Die 3 Kirchspiele aus welchen Dagben besteht, maschen für die Wiek in der Ordnung das 15te, 16te und 17te aus: jezt folgt ihre nähere Beschreibung, die meisnen Lesern desto angenehmer senn wird, da die Landrosse dieselben gar nicht anzeigt, sondern die dazu gehörenden Güster vermischt unter einander sezt.

## 1. Reinis Kirchspiel.

Wird auch Keins, ehstn. Reina kihhelkond gemannt, und besteht aus 76. I Haaken, zu denen nachstehende Güter gehören, die folgende Haakengröße in der Landrolle haben

|             |       |                                   | Haakenzahl       |      |       |
|-------------|-------|-----------------------------------|------------------|------|-------|
| Namen der ( | Hüter | Besther                           | schwes<br>dische | v J. | v. J. |
| Puttas      | E,    | Hr. Obrister Graf<br>J. Stenbock. |                  |      | 29%   |
| Drjack ob.  | Or.   |                                   | 74 _ 1711        | A CO | 323   |
| riact =     |       | publ.                             | 4                | 4    | 4     |
| Watmel      | 8     | Hr. Graf v. Wacht-<br>meister.    | 17.8             | 178  | 173   |
| Pastorat    | 4     | Hr. Probst Zaller.                |                  | -    |       |

- Desel gegenüber; fängt vom waimelschen Bach und dem Dorf Jöe an, und erstreckt sich bis zum Dorf Vensto und den vorbenstießenden Bach, welches in die Länge 4½, in die Breite aber, die verschieden ist, 1 bis 2 Meisten beträgt. Die Bauergemeine besteht aus lauter Ehsten, und wird in Unsehung des kirchlichen in 5 Distrikte (oder Wakken) getheilt, nemlich in den waimelschen, keinschen, orriackschen, servoschen, und haggas paschen, deren jeder seinen eignen Kirchenvormund hat, der aus der Bauerschaft erwählt wird.
- 2. Putkas ehstn. Putkasse ober Keina mois, soll nach einer erhältenen Nachricht ben genauer Zählung eigentlich 30\{\frac{5}{8}} Haaken enthalten. Der Hof auf welchem das Kirchenpatropat haftet, liegt 1\frac{1}{2} Werst von der Kirche.
- 2. Orriack wird gemeiniglich Arjack ausgesprochen, ehstn. Orriaka, oder Orjako mois, liegt auf der Instell Rassar 6 Werst von der Kirche, und ist durch eine lange Brücke mit der Insel Dagden verbunden. Nach einer erhaltenen Nachricht soll es  $4\frac{2}{8}$  Haaken betragen.
- 4. Waimel ehsten Waima=oder Waimla mois, nach der ehstnischen Grammatik Weimle mois, hat ziemlich gute Felder die zuweiten ergiebige Waißenarnde ten liefern. Nur der z Werst von der Kirche entsernte Hof nebst 12½ (oder nach einer andern Nachricht etwa 11) Haaken, siegen in diesem, aber die übrigen Döre fer im Kirchspiel Pohhalep.
- John sind hier eingepfarrt 1) aus dem Kirchspiel Pohhalep a), von Großenhof die in der Gegend von Zaggapå liegende Hostage Kurriso nehst 20\frac{2}{3} Haasten; b) von Rassar 2\frac{2}{3} Haaten die auch zu Haggapä liegen.

- liegen. 2) Aus dem Kirchspiel Roicks von Zohenholm 2 Bauergesinde Legri; genannt von 4 Haaken.
- 6. Zwo Kapellen gehören zu dem Kirchspiel: a) die Servosche ehstn. Servo Rabel,  $3\frac{1}{2}$  Meile von der Mutterkirche auf einer tandspisse gegen Desel; alle Monat wird daselbst einmal gepredigt, und  $23\frac{3}{8}$  Haaken halten sich zu derselben; b) Manspå ehstn. eben so, 4 Meilen von der Mutterkirche, wo jährlich nur einmal gepredigt wird; es hält sich keine bestimmte Gemeine dazu, sondern die daben liegenden Dörser unterhalten sie wegen der alten teute die nicht zur Mutterkirche kommen können. In beiden Kapellen wird von bestellten Küstern alle Sonntage Gottesdienst gehalten.
- 7. Das Pastorat hat 28 eigne Bauergesinder die 4½ Haaken ausmachen; sie sollen von den schwedischen Königen der Kirche geschenkt senn. Der Küster hat ½ kand, welches von den Pastoratsländereien ist hergege. ben worden.
- 8. In diesem Kirchspiel sind weder Berge noch grosse Walder; doch sindet man Birken, Ellern, Gräen und Tannen, sparsamer Eschen und Espen, aber Eichen gar nicht. Auch sind hier 4 stehende Seen, davon 3 nem-lich die Mönnama järwed bensammen liegen; und 5 Bäche nemlich der waimalsche welcher im Frühjahr reichlich Fische giebt; die übrigen 4 nemlich der seljasche, pödderlaidsche, jaustsche und öngosche trockenen gemeiniglich im Sommer aus, und werden nur im Frühjahr besischt.

## 2. Pohhalep Kirchspiel.

Es wird auch Puhhalep, und in alten Nachrichten Anne-Marien, ehstn. Pohhaleppe Kihhelkond, genannt, und besteht aus 81 Haaken.

Namen

| all the property   | S. my-Har - or - of                           | Haakenzahl                                                      |                                |                                |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Namen der Güter    | Besitzer                                      | schwes<br>dische                                                | v. J.                          | v. J                           |
| Großenhof.         | hr. Brigadier Grafs Pontus Sten-              | 701/2                                                           | 701/2                          | 70½                            |
| Hienhof • Ruffar = | bock.<br>Hr. Lieut. C. Z. v.<br>Stackelbertz. | 9 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | $9\frac{1}{6}$ $26\frac{1}{2}$ |                                |
|                    | publ.<br>Hr. Pastor M. J.<br>Jahn.            | 10 <del>7</del>                                                 | 1078                           | Io <sup>2</sup> / <sub>8</sub> |

- 1. Großenhof ehstn. Sure mois, heißt in der tandrolle Pohalep. Hiervon sind ungefähr 21 Haaken zu Keins eingepfarrt. Sienhof ehstn. Zio mois.
- 2. Rassar ehstn. Sare mois, soll ein altes Allobialgut senn, und liegt auf der Insel gleiches Namens, wo auch eine Rapelle ist: 23 Haaken sind zu Reins eingepfarrt. In der kandrolle wird es Aunack genannt; eben den Namen ehstn. Aunako mois, sührt die ehstnische Grammatik an, hat aber noch besonders auch Kassar.
- 3. Pardas ehstn. Partst mois, besteht aus einem Dorf von 8 Haaken wo Schweden, und aus einem and dern von 2 Haaken wo Ehsten wohnen. Die lezten halten sich zur Mutterkirche, von der sie 2 Meilen entsfernt sind; die ersten haben ihre eigne Kapelle.
- 4. Moch gehören zu diesem Kirchspiel von dem Gut, Waimel unter Reinis, etliche Haaken.

- Fertelsche 3 Meilen von der Mutterkirche, wo das von lauter Schweden bewohnte Dorf Rertel ganz allein den Gottesdienst abwartet, und allezeit am 6sten Sonntag gepredigt wird. b) Die kassarsche 1 Meile von der Mutterkirche, auf der Insel Rassar, wo nur jährlich drenmal für alte abgelebte leute Gottesdienst und Kommunion gehalten wird; die übrigen kommen zur Mutsterkirche.
- 6. Das Kirchenpatronat gehört bem Gut Großenhof. — Das Pastorat hat 7 eigne Bauergesinder, die gegen 2 Haaken kand besißen.
- 7. Noch sind hier zu bemerken: a) der aunaksche Berg ehstn. Aunako mäggi, einer der z größten auf der Insel. b) 2 Bäche, nämlich der großenhossche welcher oft im Frühjahr reichlich Fische giebt; und der kertelsche; c) 2 stehende Seen ehstn. Undama järzwed, in denen man schöne Karausen sängt; d) Wallipä eine Anhöhe nicht weit von Großenhos gegen die See zu, wo man Ueberreste von einem zerstöhrten Schloß sieht; e) Tieshaven ehstn. Saddam, ein guter Haven sür Schliffe, 1 Meile von der Kirche, der Insel Worms gegenüber; daben ist ein Controlleur und ein Licentcomtoir s. 1. B. S. 392. f) Wachterpä, welches einige Wächterby nennen, ein Dorf wo man gemeiniglich nach Hapsal oder dem vesten land überfährt; von hier geht auch die Post dahin.

## 3. Roicks Kirchspiel.

Ehstn. Röiki kihhelkond, besteht aus 53 % Haaken, die halb mit Schweden, halb mit Ehsten besett sind; folgende Guter gehören hieher:

Damen

| underta mile    | Stol date at Still new          | Haakenzahl       |       |       |
|-----------------|---------------------------------|------------------|-------|-------|
| Mamen ber Guter | Besiker                         | schwes<br>dische | v. J. | v. J. |
| Hohenholm       | Hr. Kammerherr u. Ordnungsrich. | 44               | 44    | 44    |
| 子名表面 自己的        | ter Baron vons                  |                  |       |       |
| Lauch and       | Ungern Stern-                   | 109              | 7호    | クき    |
| Pastorat        | Hr.Pastor Forkman               | .[               |       | -     |

3. Zohenholm ehstn. Rorgesare mois, gehorte zu den gräflich stenbockschen Gütern, hat eine Hoflage Mamens Margarethenhof, und ist mit & Haafen ben Reinis eingepfarrt. Unter diefem Gut find ungefähr 20 ober mehr Haaken mit einer alten Rolonie von schwedischen Bauern besett, die als freie Leute alte schwes difche Privilegien haben: sie machen 112 Gesinder und gegen 1000 Seelen aus. Im Jahr 1779 geriethen fie mit ihrem Beren dem vorigen Besiger in Prozeß; endlich wurde zwischen beiden Theilen ein Vergleich über einige Punkte geschlossen: ba sich aber neue Schwierige keiten aufferten, und neue Klagen entstanden, kundigte Die Leute wollten Ihnen der Besiher ihr Land ganz auf. ihre alten Wohnungen nicht verlassen; indessen verbreiter te sich ein Gerücht, als waren ihnen höhern Orts neue vortheilhaftere Wohnsiße angeboten worden; auch fanden Ach lieflandische Ebelleute welche einige von diesen Bauern in ihre Gebieter ziehen zu können wunschten. ber Besiger machte durch den Berkauf seines Guts im Jahr 1780 allen diesen Irrungen ein Ende, und die Leute blieben ruhig in ihren alten Wohnsißen. — Aus Diesem Berkauf ergiebt sich zugloich, daß dieß. Gut allos bial ist, welche Natur vermuthlich alle basige gräflich stenbockschen Güter haben. 2. Lauck

## 58d Ehstland ; wie Wiek; die Insel Dagden.

- 2. Lauckwird von einigen auch kauko genannt, ehstn. Lauka mois; ein altes Allodialgut, das viel Menschen, hübschen Wald, aber wenig Ackerland, und eine Hostage Namens Beckhof, hat. Vor etlichen Jahren wurde es süt 12,000 Rubel verkauft.
- 3. Zu diesem Kirchspiel gehört das Filial Roppo chstn. eben so, 3 Meilen von der Mutterkirche, wo mos natlich einmal gepredigt wird: 12 Haaken halten sich dazu. Daselbst ist auch eine Gelegenheit Namens Rops po die allezeit von dem Inspektor ben der Feuerbaake bewohnt wird.
- 4. Das Kirchenpatronat haftet auf dem Gut. Zo: henholm. — Das Pastorat hat it eigne Bauergesinder, welche zusammen is Haaken ausmachen.
- 5. Moch sind hier zu bemerken: a) 2 hohe Berre, nemlich der Johannisberg ehsin, Sankt hannusse maggi, und ein andrer auf welchem bie Baate fieht ehstn. Corni maggi; b) der kiddasche Bach; c) der stehende See Riddase jarm welcher hübsche Karausen liefert; d) das Dorf Tarkma wo die Ueberfahrt nach Desel geschicht; e) 2 grosse kandspißen die sich weit in die See hinein erstrecken, nemlich die takkonasche ober taknasche, und bann die köpposche auf welcher die Baate steht. Ein Mann versicherte neuerlich es maren jest bort 2 Leuchtthurmer, auf welchen das Feuer in freier luft brennete, baber sie ben sturmischer Witterung ungemein viel Holz kosteten. Aber alle aus ber Insel setbst erhaltene Nachrichten reben nur von einem Leuchtthurm, beffen Unterhaltung feine Sorge macht, indem der größe te Theil des Kirchspiels aus Graen = und Tannenwald besteht.

Ende der Landrolle.

## Zusäße und Berichtigungen

ju den benden ersten Banden

ber

topographischen Nachrichten

von Lief: und Ehstland.

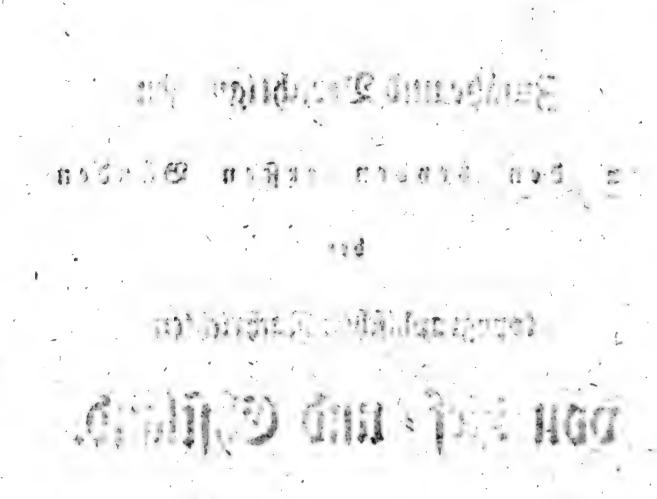

Juster den vielen bereits vorher in der kandrolle gestlieferten Zusätzen und Berichtigungen, achte ich mich verbunden, die mir gütigst mitgetheilten Verbesserungen, Zusätze und Anmerkungen welche dort keinen Raum fanden, hier zusammen zu fassen, damit von mir kein Mittel möge versäumt werden, dadurch die gegens wärtigen topographischen Tachrichten immer mehr Richtigkeit und Vollständigkeit erhalten können.

# Zusätze und Berichtigungen zum ersten. Band.

#### Bu Seite 16.

Shgleich jezt die hiesigen Weibspersonen zu ihreme Schmuck mehr das kunstliche lieben; so mögen sie doch wohl vormals aus Hang zum Glänzenden, Flitzergold von Steinen abgerissen und zu Kränzen gebraucht haben. Wenigstens hat der Lette für dergleichen Steine den Namen Plihsains, welcher von plihst wie Glas brechen, entstanden ist.

#### Bu G. 78.

Ungannien heißt in einigen alten Machrichten Ugs ganien, auch Ungonia; und Gust. Lode nennt es Ugs genus. — Talowa oder Tolowa scheint die Gegend von Adsel, Absel, Pebalg u. s. w. in sich begriffen zu haben; benn im sten Theil des Cod. Diplomat. Poloniæ sindet man Nachricht von einer Theilung des Landes Tolowa, nach welcher der Bischof Albert die Oerter Gibbe, Jounare, Jere, Ale, Zlawka, Saweke, Unevele, Turegaele, Osetsene, Culbana, Jarva, Predalge; der Orden aber von dem Gut des Mannes Rameke am Flux Viewa wa alles dis an Astrewe, woden auch das Land Aggete de begriffen ist, erhielt. — Das ehemalige Jouine soll die Gegend von Roop und Mojahn; Mersepol über der Distrikt zwischen Salis, Pernau und Karkus gewesen senn.

#### Zu S. 79.

Ueber die Endsplbe fer welche viel lief und ehstländische Landgüter oder Höse haben, macht ein Mann solgende Unmerkung: "In der Upostelgeschichte Kap. 28
"Annis Goes, welches Luther überset hat: gingen
"sie aus uns entgegen bis gen Appiser (anstatt Appii
"Gerichts-Hof, sorum Appii). Es scheint also, als
"solle die Endsplbe fer so viel heißen als Hof oder Landgut.

#### Bu S. 84.

Die Düna war die Gränze zwischen Lief- und Kurland die auf die Zeiten des Herzogs Jacobs, wels cher die partes cisclunanas wie sie im olivischen Frieden heißen, an Schweden abtreten mußte.

#### 3n S. 124.

Der Jegelsce hieß vormals Rodenpois; denn es ist noch auf dem rigischen Rathhaus ein Dokument von 1220 vorhanden, darin der Bischof Albert einem gewissen v. Hoenburg auslegt, zur Vergebung seiner Sünden eine Brücke über den See Rodenpois zu bauen, welches man man von der Stelle erklart wo jezt die neuermublensche Brucke ist. (S. auch 1 B. S. 226).

#### şu G. 125.

Die Wasserfalle in der Duna vom Rummel an bis' Ewstschanze, sollen nach einer erhaltenen Rachricht im Russischen folgende Mamen führen: Rummel, russisch' Rubba riskoja, ben Dahlholm, 2) Praborra, und 3) Bulwanski eben daselbst, 4) Glazti ben Kirchholm, 5) Kriwa resna ben Uerfüll, 6) tigger parog unweit dem Einfall der Oger, 7) Swetucha ben Probstingshof, 8) Reggun parog, 9) Raschemerkoi rubba zwischen Lennewaden und Groß-Jung. fernhof, 10) Polki ben Winkelmannshof, 11) Dirrissega kokenhauskoja vor Kockenhusen, 12) Melniza parog ben Altona, 13) Szortuwi weski 14) Rokenhauskoja rubba, 15) Sabutscheia, Plossa, und Szerwenitz, ein langer Fall ber aber an 3 verschiedenen Orten 3 verschiedene Mamen bat. 16) Gottolan, 17) Ullan, 18) Potkriwni, 19) Prodisch, 20) Ticha rubba nahe an Emstschanze.

Diese Falle zu sprengen, halten einige für gefährlich, nemlich im Fall nur die Oberspise der Steine ge= sprengt wurde; weil alsdann die bisher vorstehende und sichtbare Klippe unter der Fläche des Wassers versteckt ware, und weniger vermieden werden konnte. Inzwischen sind ben dem Rummel fleine Versuche gemacht worden.

#### gu G. 126.

Die Struse wenn sie den Fluß herabfährt, hat eis gentlich weber Mast noch Segel, wird lediglich vom Strom getrieben, und ihre Fahrt nur durch i ober 2 paar Ruder die nicht viel bedeuten, beschleunigt: bei windigen Wetter muß sie am Ufer stille liegen. Den Untie-Top. Wach. III B.

Untiesen und Felsen auszuweichen, überhaupt die Strusse zu lenken, ist am Vorder und Hintertheil ein langes Steuerruder angebracht, das nach der Größe der Struße etwa von 20 Menschen bewegt wird. Wenn aber die Struse Rückfracht geladen hat, so wird das Steuer am Hintertheil, gegen das Vordertheil hingegen eine Masten ähnliche Kalle angebracht, vornemlich damit man an deren Spiße das Setl bevestigen könne, an welchem etwa 30 Menschen die Struse mit grosser Veschwerde den Fluß hinauf ziehen; selten wird ben günstigem Wind zu ihrer Erholung ein Segel gebraucht.

#### zu G. 128.

Die Dünabrücke wird jezt hinter dem so genannten Erüdnerschen Damm, ben Kohjenholm in Verwahrung gebracht, wo auch vor einigen Jahren ein Schif Winterlager hielt.

#### gu G. 129.

Die Bulleraa het gegen Dünamünde 2 Durchrisse gemacht: den ersten 1697 der vielleicht bald wieder gesstopft, aber 1709 von neuem durchgebrochen, oder wesnigstens vergrössert wurde, unweit Dünamünde; den zwenten 1757 jenseit Bullenhos: beide sind noch vorshanden.

#### ju G. 131.

Auch die Öger lett. Ohtgere, verdient eine Anszeige. Sie entspringt im Kirchspiel Seswegen ben dem Gut Kerstenbehm, aus einer Quelle; fließt durch den lyderschen, schsenschen und jummerdalschen See; erhält aus dem kroppenhosschen See vermittelst der sohbe neuen Zuwachs; und ergießt sich endlich nach vielsältigen Krümmungen, nicht weit von Pröbstingshof in die Düna. Sie sließt schnell, und dient den angränzenden

zenden Gütern zur Verstössung des Holzes; nur sobern ihre Untiesen und die häusig darin liegenden grossen Steine, viel Vorsicht. Der in der Dung aufsteigende Lachs liebt das Oger-Wasser vorzüglich.

In die 21a fallen auch 2 ansehnliche Bache, neme

lich die Tirse, und der Schwarzbach.

#### zu G. 138.

Die in der Ober = und Niederlausse noch vorhaus denen Wenden, reden eine mit der russischen sehr übers einstimmende Sprache.

zu S. 155.

Der Hr. Passor Zollenhagen in Kurland soll eine Sammlung von verschiedenen Gößen der heidnischen Letten besißen.

#### zu G. 167.

Die uralte russische Oberherrschaft über einen Theil pon liestand, ist unstreitig. In des Sekretärs und Archivarius Witte Epitome actor. rig. die sein Enkel der Sekretär Witte v. Mordeck 1714 hervordrachte, heißt es unter andern in der Vorrede: "vor Unkunst "der christlichen Kausseute, war was auf der Seite der "Düna wo jezt Riga ist, lag, meistentheils unter dem "Tribut des moskowitischen Großfürsten; was jenselt "liegt, gehorchte dem Fürsten von Polozko oder nach Liegt, gehorchte dem Fürsten von Polozko oder nach Liegt, alleste regiert. Die am Strand wagten sich öfters "in die Ostsen, und brachten ihre Waaren nach Wishmund Gothland, wo damals der Handel der ganzen Ostses war. " Woher er diese Nachrichten geschöpsthabe, ist mir nicht bekannt.

#### Zu G. 168 u. 169.

Ueber die sogenannte Entdeckung des Landes, ist mir eine Anmerkung zu Gesicht gekommen, die ich wort-Pp-3

Die Bremer Raufleute haben gelich bier einrucke. bwiß Liefland nicht zuerst aufgesucht; es war vorher befannt (Saxo Grammatic, Lib. VIII.) Um bas Jahr "1158 fingen die Schiffe erst an durch den Sund zu ges fien. S. Bangert ad Arnoldi Chronic. flauicum "Lib. VIII. Cap. 8 notal. Uber biegibecker konnen ba-"mals nach der Dung zu handeln angefangen haben: wie Bremer waren vielleicht baben interessirt, als leute bie ber Handlung nach allen Gegenden ergeben waren? "wie bie Annales incerti autoris apud Ernst Linden-Wielleicht haben fie zur Aufrichtung brogium reden. bes Christenthums geistliche Manner gegeben, da Bremen gleichfam wie Rom von den Mordlandern geachtet monde. Adam. Bremensis p. 99. 135.

#### Bu G. 172.

Nach einem alten handschriftlichen Auflaß hatte ber Ordensmeister um das Jahr 1400 aus seinem Gebiet, nemlich aus den Städten, Häusern und Schlössern Tuckum, Riga, Kirchholm, Neuermühlen, Rodenpois, Wenden, Wolmar, Tolsburg, Burtneck, Naien, Ermis, Trikaten, Arries, jährlich ungefähr 40,000 Mark. Der Boigt von Karkus, Helmet, u. f. w. mußte in des Meisters Kammer jährlich 2000 Mark geben. — Zuweilen ist der Ordensmeister des Erzbischofs Vicarius gewesen. So heißt 1410 Meister Contad von den Vietinghaven vollmächtigter Vicarius des Erzbischofs Johann von Wallenrode (Nevis. 1626); und ben dem Jahr 1416 Meister Sigfried Lander v. Spandem, Vicarius des Erzbischofs Tolsänn von Wallenrode (Nevis. 1626); und ben dem Jahr 1416 Meister Sigfried Lander v. Spandem, Vicarius des Stifts von Riga (Revis. v. J. 1623).

#### Bu G. 179.

Wenn im kaiserlichen Titel Ehstland vor Liefland steht, so bezieht sich dieß vermuthlich auf die unter der schwedischen Regierung angenommene Ordnung. Ben der Königin Christine ihrer Krönung, gingen nach den schwedischen Deputirten, die ausländischen in Hinsicht auf die Zeitfolge wie die Länder an die Krone gekommen waren; daher zuerst die ehstländischen, dann die rigischen oder lieständischen, öselschen, bremschen u. s. w. zulezt die von der Insel Rügen (Ludolphs Schaubühne ben d. J. 1650 Kap. 9 §. 74 S. 1730). Die stiftische Nitterschaft hat immer den Rang vor der harrischen und wierischen verlangt, wie sie ihn zu der Ordensmeister Zeiten gehabt hat (s. Humillima petita der Ritterschaft ad Reginam Christinam, und humill. pet. de an. 1648 den 3 Jun.)

#### Bu S. 199, und 217.

Die Sachsen gaben die Kober Schanze zurück, hate ten sie aber vorher unterminirt; so flog sie einige Stunden nach ihrem Abzug in die Luft. — Mur eine Wiese jenseit der Schanze hat einen angenehmen Spaziergang, ist aber nicht mit Weiden besetzt.

#### Zu G. 206,

Damit man sich nur einigermassen von der Größe der rigischen Stadteinkünfte einen Begrif machen könne, will ich einen mir zu Gesicht gekommenen Aufsaß, welcher für zuverlässig ausgegeben wird, hier eine rücken.

Im Jahr 1753 sind ben der rigischen Stadtkasse

|                            |                 | Thaler: | Grosdy.          |
|----------------------------|-----------------|---------|------------------|
| Portorien Stadt = Unthei   | 1 -             | 19011   | - 47             |
| Uccise Rosten mit leichten | Lastgeldern     | 44742   | - 62             |
| Stadtwaage =               |                 | 4335    | $-6\frac{1}{2}$  |
| Flogbricke .               | To an a country | 3994    | $-72\frac{1}{2}$ |
| Grunde in der Stadt ne     |                 |         |                  |
| Wasserkunstgeld nebst R    | estant. 2010    | 1920    | 84               |
| 10                         | Pp 3            | 9       | Thaler.          |

| and discount of the same |          |            |               |                                  |
|--------------------------|----------|------------|---------------|----------------------------------|
| and their mening (himse) | ( A)     | 25 11111   | Thaler.       | Grosch.                          |
| Gründe ausser ber Stad   | t nebst  | Restant.   | 1428          | - 56                             |
| Marienmuble              |          | ( <b>a</b> | 200           | -11/19                           |
| Candmuffle               | _outon:  |            | 120           | Lines                            |
| Boben-Reinigungsgelbe    | er       | a .        | 32            | - 30                             |
| Rraut-und Wurzelbank     | e an der | Dina       | 150           |                                  |
| Uerfüllsche Kupferhan    |          | - 1        | 80            | mal a                            |
| Decimengelber            | 200      | a.         | 158           | $-67\frac{1}{2}$                 |
| Usch=Scheunengelber      | Phil s   | 12-1       | 262           |                                  |
| Buden ben ber Karlsp     | forte    | (14        | 762           | - 47                             |
| Stadt Solmer für 2       | Tabre ?  | Frenhe     | 400           |                                  |
| Fleisch Schranken        | 3        | G          | 290           | C. Same                          |
| Kalk verkauft            | pt.      |            | 1291          | _ 20 H                           |
| Holz = und Busch = Zett  | elaelhe  | 0: 223     | Marie Control | - 78 <sup>±</sup> / <sub>2</sub> |
| Fisch Zehende            | rigeroe  | Santa i    | 102           |                                  |
| Rammeren an Burger       | nothern  | SOUTH      | 1055          | $-36\frac{1}{2}$                 |
| Gesetzgericht an Strafg  |          | 5.67       | 150           | 510 75                           |
| Munsterengericht         | ervern   | 85 Ta 0 Tu | 114           | <b>—</b> 60                      |
|                          | Sau ain  | assuishan  | 106           | <del>-</del> 88                  |
| Landvogten für Landgel   | ver etni | getrieven  | 75            | Manager .                        |
| Aus dem Konfurs ei       | ngenon   | ene Gru    | no=           |                                  |
| und Wassergelder bei     |          | PA NUMB    |               |                                  |
| ,                        |          | _          | 569           | - 87 T                           |
| Wogtenliche Gericht erhi | obene (  | Strafgeld  | er 275        | - 51½                            |
| Christian Wells für      | ein 6    | Gewölbe    | der           |                                  |
| Stiftepforte             |          | . 2        | 200           | -                                |
| Der Marstall             |          |            | 315           | - 42                             |
| Jungfernhof              |          |            | 1823          | - 39                             |
| Uerkall                  |          |            | 0.            | - 35 1                           |
| Wickenhop                | 3        | 3          | -             | - 45                             |
| 115.71                   | 6        | Jumme 6    | 0.600         |                                  |

Hierzu kommen noch die Arendegelder aus den übrisgen kandgütern, deren Angabe ich vielleicht nicht ganz verstehe; sie heißt also:

-Bolm=

"Zolmhofgiebt 700 Athlr. Arende, 1 1480 Rthir. Rapit.

"Lemsal = 1300 = 12000 =

"Ladenhof = 58 "Mach Abzug der Interessen."

Es scheint als hatten die Arendebesiger auf obige Guter ber Stadt die angezeigten Capitalien vorgestreckt, und nach Abzug der ihnen bafür zukommenden Intereffen, den Ueberschuß der verabredeten Arendesumme an die Stadts kaffe ausbezahlt. Ist diese Auslegung richtig, so war Die Stadt auf 5 von ihren Gutern 57,680 Thaler bamals schuldig, erhob aber boch noch aus benselben nach Abzug der Interessen, jährlich 3680 Thaler. Sest man diese zur obigen Summe, fo bestanden die famtlichen Stadt. einkunfte des Jahrs 1753, in 93297 Thalern 85 Groschen. Dezt betragen sie gewiß weit mehr nachdem im gangen tande überhaupt fur die Buter gang unerhort grof. se Arenden bezahlt werden; auch der rigische Handel eis nen vortheilhaften Schwung erhalten bat.

#### Bu G. 217.

Huffer den angeführten 2 kaiserlichen Garten, ift noch ein kaiserlicher medicinischer Garten ben ber Bleichpforte vorhanden, welcher vor etlichen Jahren zum Rugen der Feldapotheke angelegt wurde, und unter des Feldapothefers Aufsicht steht. — Das vom Kaiser Peter bem Groffen erbaute steinerne Haus ist nicht mehr borhanden. 

## m G. 218 u. 219.

Erst unter der schwedischen Regierung soll Dunamunde - Schange dahin wo fie jezt fteht, fenn verlegt worben: anfangs lag sie auf iber andern Geite ber Duna; vielleicht ist sorgar ber Hauptarne diefes Flusser vormals Ult-Dunamunde vorben gegangen; auch nach aller Wahr. fchein-Pp 4

scheinlichkeit daselbst das ehemalige Cistercienser-Rloster vom Bischof Albert erbaut worden. — Der König Stephan soll ein Kassell zu Dünamünde haben erbauen lassen. — Im Jahr 1603 wurde in der Bolderaa ein Zoll von der Stadt Riga errichtet, auch ihr 1660 im olivischen Frieden bestätigt. Auf Anstisten des Herzogs von Kurland hob ihn zwar der Generalgoüverneur Cott eigenmächtigzauf; doch stellte ihn 1691 der König Karl XI wieder her. Durch die neue Handlungsordnung ging er 1765 ganz ein.

## Zu S. 317.

Nicht von dänischen Königen, sondern vielmehr von den Hochmeistern und Ordensmeistern rühren die mehressten und wichtigsten Privilegien der ehstländischen Ritterschaft her. — Der Hochmeister Konrad von Jünstingen bestätigte nicht das harrisch wierische Recht, sondern er gab es zuerst.

## Zu S. 320.

In Harrien hat die hohe Krone nicht nur die 3 erwähnten kleinen, sondern auch 2 grössere Güter nemlich Laakt und Saage, die aber um das Jahr 1765 in der Landrolle nicht als publik angezeichnet waren.

Die Taselgüter der kandräthe sollte man eigentlich die dem kandraths-Kollegium gehörende Güter nennen, denn diesem wurden sie von der Königin Christine geschenkt. Eigentlich sind nur z Hauptgüter, nemlich Kay, Kuimerz, und Nappel.

## Bu S. 394.

Der Erbbesißer der Insel Worms behauptet, daß er das Recht habe die dasigen Bauern von ihrem Land zu vertreiben. Die Sache soll noch nicht entschieden sehn.

or the state of th

#### Bu 6. 398 u. 399.

Daß bie Deutschen als Iwanogrob so nahe ben Narba gebaue murbe, les nicht aus aller Macht gehindert, auch vorher die Anhohe wo diese Bestung steht, nicht felbst genüßet haben, läßt sich einigermassen aus R. Zeb densteine (de bello molcovitico) Erzählung erflaren. Man achtete gleichsam und bevestigte bie Stadt Narva nicht sehr, weil baselbst nur wenig Handel war, indem bie russischen Waaren über Dorpat nach Reval ober Vernau gingen, und so verschift wurden.

\*

3.1

Von der legten Groberung 1704 erzählte ein glaubmurdiger Mann, ben dem Brescheschießen mare die Bastion Sonneur eingestürzt; barauf habe ber Raiser des Rommandanten zum kapituliren aufgefodert, woben ber abgeschickte deutsche Offizier ihn ermahnte, er mochte da sich schon die Phre der Stadt vor den Russen ge= fenft hatte, ben gunffigen Augenblick zu nußen suchen; fein Monarch wunfchte baben ber Menschen Blut und Leben zu schonen: Der Kommandant schlug alles aus: und soll gesagt haben, er achtete die Feinde so wenig, bak er nicht eher wollte Feuer auf sie geben lassen, bis er bas Weisse in ihren Augen sehen konnte. Die Ruffen erstiegen bie alte Stadt, wie es heißt durch Bilfe eines Stalls, ben Die Schweden aus Unvorsichtigkeit an der Mauer hatten feben laffen. Auf Befehl bes Raifers mußten die deutschen Offiziere aller Orten Pardon ausrufen.

## Bu S. 408.

In Chstland sind die Titel der Oberinstanzen: Ein Hocherlauchtes faiserl, Reichs-Justizkollegium; Ein Erlauchtes Hochverordnetes faiserl. Generalgouvernement; Ein Erlauchtes hochpreißliches Raiserl. Ober-Landgericht.

and with the contract the file problem of a contract to the contract of the

#### 408 Su G. 409.

In executivischen Sachen wendet man sich in Ehstland allezeit zuerst an das Generalgouvernement, wie in Liestand: aber wer zum z. B. ein Testament anstreiten will, sucht in beiden Herzogthümern nicht erst ein Commissum, sondern ladet sogleich seinen Gegner vor das gehörige Forum. Doch geschicht in Ehstland ost, daß sich Parten wegen contradictorischer Sachen ben dem Generalgouvernement belangen, und daß sie von de aus an das gehörige Forum verwiesen werden.

## Bud. 16 901/2 Bu S. 415 u. 417.19 . 1 1012

Durch die hohe Senats Ukase vom 4 Jun. 1726 Mir verordnet, daß es ben der schwedischen Rangordnung, wornach die Hofgerichts = Assessoren Majors Rang ha= ben, verbleiben soll.

## 3u. S. 419 4- f.

Gine Nachricht von dem Etat des rigischen Generalgouvernements, oder den dazu gehörenden Personen und ideren Gehalt, liefere ich am Schluß der Zusähe zc. zum ersten Bande

## Bu G. 421. 422. 425 u. 439.

Ueber einige das kaiserl. Hofgericht betreffende Nachwichten, habe ich aus der zuverlässigsten Hand, nemlich vom Herrn Hofgerichts-Sekretär Wildbertz schöne Erläuterungen, Zusäße und Berichtigungen erhalten, die sch hier zusammenfasse, und bankbarlichst mittheile.

Das liefländische Hofgericht ist angeordnet, der hochesten Majestät wegen, und in deren Namen, als das Obergericht des Herzogthums die Justiz zu administrizen; dem Generalgouvernement ist die Verwaltung der Polizen anvertraut, und dasselbe ist das obere Forum

- Coogle

executivum. Beibe vertreten alfo in biefer Art die Landes-Regierung, und sind zwel von einander abgesons berte Departementer. Das Hofgericht als bas hochfte Gericht im Lande bependirt einzig und allein von Ihro Kaiserl. Majestat, Dero birigirenden Senat, und bemi Reichs Justizkollegium als dem Forum revisorium. Dem Hofgericht welchem die Direction der Justig im kande, und die Oberaufsicht auf alle barin befindliche geist und weltliche Richterstühle anvertrauet ist, sind ins besondere das kaiserk. Oberkonsistorium in allen Sathen die nicht die Religion und den Gotfesbienft betreffen, und Die kaiserl. Landgerichte des rigischen, wendischen, borpts schen und pernauschen Kreises, und der Proving Defel, ingleichen die Magistrate der Ctadte Dorpt, Pernau, Wenden, Walf, Hapfal und Arensburg untergeben. Dem Hofgericht stehet auch das Recht zu, sowohl bei bemfelben, als ben ben Untergerichten, an Die Stelle ber mangelnden oder dispensirten Gerichtsglieder andre zu substituiren (fonigs. schwed. Resolution vom 22 Sept. 1702 Gr. kaiserl. Majestat Peter I und Groffen Be-Fehl vom 15 May 1719. Justizkollegiums Reseripte bom 20 May 1719, und vom 21 Cept. 1728. Gr. Faisert Majestär Peter II Besehl aus dem hohen geheimen Conseil vom 19 Merz 1729. u. a. m.) — Die Hofgerichts Assessoren werden nicht von der Ritterschaft vorgeschlagen; sondern es ist dem Höfgericht das demfel= ben burch verschiebene allerhochste Verordnungen zugelegte und von deffen Fundation an ausgeübte Recht, seine Glieber selbst an bie bochfte Majestät zur Bestätigung, mit Ausschlieffung ber Ritterschaft, zu prafentiren, burch bes kaiferl. Reichs Justigkollegiums Resolution vom 17 Jan. 1739 erhalten, und durch Eines dirigirenden Genats Ukase vom 29 Man 1766, welche sich auf die al-Terhöchsten Constitutionen grunden, aufs neue versichert worden; und wird bieses Recht vom Hofgericht auch bes gestalt

gestalt ausgeübt, daß die Prasentationen ber Ussessoren an den dirigirenden Senat ergeben. (Dieß ist eine Be richtigung der Anzeige S. 425). — Die 3 Landrathe welche im Hofgericht sigen, werden nicht anders als Ufsessoren angesehen; und verwalten nicht anders als Reprasentanten des Landes das Richteramt: (welches wegen einer Unzeige S. 439 angemerkt wird). In Ermange lung des Präsidenten oder Vicepräsidenten, übernimmt ber alteste Uffestor im Hofgericht bas Directorium Conigl. Werordnung vom 12 Mers 1683. Justizkollegiums Resolution vom 19 Mov. 1768.) - Ben den Hofges richts Sessionen sigen im zwenten Tenster ber Notar, ber Actuarius, und der Archivarius. — Das Hafgericht ist als die hochste Instanz des Herzogthums in Criminal- und lebens- Sachen allerhochst authorisit; so daß es nicht nur ben den von ihm in dergleichen Sachen ausgesprochenen, und von den Untergerichten zur Leuteration eingegangenen und oberrichterlich leuterirten Criminalund Lodes-Urtheilen verbleibt, sondern auch das Hofgericht dieselben, so wie die Civil-Urtheile, unmittelbar in Execution seken zu lassen die Berechtigung hat, nach der königl. Resolution vom 2 Dec. 1702. Weil aber die Lebensstrafen im russischen Reich aufgehoben sind, so hat ber dirigirende Senat burch Ukasen Diejenigen Orte bestimmt, wohin die jum Tod verurtheilten Verbrecher zur Arbeit zu versenden sind; und zugleich verfügt, welchergestalt diese Uebelthater vor dem Transport mit Staupbesen oder Brandmal belegt, und baß sie ben ben Gouvernements-Ranzelenen der Provinzen, um von felbigen an ihren Bestimmungsort versandt zu werden, abgegeben werden follen. Solchemnach werben die in Criminalsachen gefällten Urtheile nicht an das Generalgouvernement eingesundt; sondern demselben vom Sofgericht nur die Machrichten ertheilt, welche Miffethater daffelbe zum Tod vergertheilt habe, damit selbige nach zuvor unfchickt werden können. Das Generalgouvertiement dersordnet oder verwandelt auch die Lebensstrase nicht in eine andre, sondern befolgt nur die Vorschrift der Senatszusassen, womittelst die zum Tod verurtheilten vor der Versendung ins Erilium mit Staupbesen öffentlich bestegt, und überdem die Verbrecher männlichen Geschlechts mit den Buchstaden B. O. P.) welches man Word. i. Dieb, lesen kann) an Stirn und Wangen gezeichner werden müssen. (Dieß ist eine Verichtigung und nähere Ersläuterung der Anzeigen S. 422 und 510.)

## Bu S. 429.

Der Kirchenpatron kan in Chstland nur die Kanstidaten zur Wahl vorschlagen; aber zufolge der Landessexpitulation und vielleicht noch älterer wohlhergebrachter Gewohnheiten, wählen die sämtlichen Eingepfarrten, welsche auch die Wocation unterschreiben müssen. — Eine vollständige Nachricht und Abhandlungüber das Kirchenspatronat, sindet man in den Nordischen Miscellancen 2 Stück; und die im Herzogthum Liestand neuerslichse deswegen ergangenen Verordnungen ebend. im 3 Stück.

#### Bu G. 432.

General-Rirchenvisitationen können Statt und ihre völlige Kraft haben auch ohne Bensenn des Generalsupers intendents, wie die Benspiele von den Jahren 1766 und 1775 beweisen. Im dörptschen Kreis that ben der ersten der Oberkirchenvorsteher alle Fragen selbst; und so ost etwas vorgelesen wurde, ständen die Eingepfarrten auf, welches auch den den Untworten geschahe. Ben der zwoten sehr weislich eingerichteten Kirchenvisitation versuhr man ganz anders: nach Sachen die blos das Innre des Kirchenwesens betrasen, fragte der anwesende Vrobst. Landschaft soll nach der Versicherung eines angese henen hierigen Stelmanns, gleichfalls den recipirtenoder immatrikulirten Udel ausdrücken, so wie sich der kurland dische Adel in seinen Schriften Ritter und kandschaft nehnt. Und dieß deswegen, weit schon in altern Zeiten nicht ein jeder Edelmann zum Ritterorden gehörte. Die nicht immatrikulirt sind, sie mögen Udliche oder Unadlie che senn, sollen eigentlich Landsassen heißen.

3u G. 447.

Das Oberkonsistorium machte noch im Jahr 1714 einen Versuch, vom Hofgericht unabhängig zu werden. Im Kirchenbuch zu Ronneburg sinder man einen Brief des Probstes und Konsistorialassessors J. Chr. Wisner von Trikaten, darin er die dasigen Pastoren um einen Geldbeytrag zu Durchsetzung dieses Gesuchs, bittet, in dem der Generalsuperintendent die Kosten aus seinen eignen Mitteln nicht allein trägen könne.

## Zu S. 451.

In Chstland hat jede Postierung, auch zuweilen mehrere zusammen ihren Postcavalier, das heißt eie nen von den benachbarten Ebelleuten, der die besondere Aussicht über die Postierung führt, und zugleich Bürge für den Postsommissär ist. Männer die zum Empfang hoher Herrschaften auf den Postirungen, vom Land er nannt werden, pflegen in Ehstland nicht Postcavaliers zu heißen.

Bu G. 459.

Die Landesbedienungen in Chstland zählt man eis gentlich in folgender Ordnung: Ussessor ben Manngericht, Haakenrichter, Mannrichter, Nitterschafthauptmann, Landrath. Nicht alle Landesbedienungen werden ben ben Landtägen besezt, sondern nur folgende Personen alsdann erwählt: 1) der Nitterschaftshauptmann, zu welcher Stelle das tandrathskollegium 3 Personen vora schlägt; 2) die Sekretare ber Ritterschaft, des Nieder-Landgerichts, und Landwaisengerichts: weil aber diese Stellen nicht lange unbesezt senn konnen, so besezt sie bas Landrathskollegium nebst dem ritterschaftlichen Zusschuß gemeinschaftlich, wenn eine derselben zwischen den Land= tägen erledigt wird; 3) die Glieder des Ausschusses, und zwar aus jedem Kreis 3 Personen; 4) die Dberkirchenvorsteher der revalschen Domkirche; 5) die Glieder des Oberappellationsgerichts; 6) die Cavaliers zur Revision und Regulirungs-Kommission; 7) die Kasse-Deputirten; 8) Delegirte zu andern ausserordentlichen Vorfällen; 9) der Landphysikus, und Landchirurgus. Alle übrigen werden entweder vom Landrathskollegium allein, oder in Verbindung mit dem Ausschusse, beset, wovon noch hernach nähere Unzeige folgt.

#### Bu G. 460.

Der engere Ausschuß ist ein in Ehstland ungewöhnlicher Ausdruck, statt bessen man immer ritterschaftlicher Ausschuß oder blos Ausschuß sagt. Man muß die Geschäfte desselben unterscheiben 1) wahrend des Landtags, da der Ausschuß ein besonderes Korps für sich ausmacht. Alle deliberanda werben gewöhnlich erst dem Plenum vorgelegt, welches sie dem Ausschuß überträgt: berselbe kommt besonders zusammen, läßt sich die Materien vom Ritterschafthauptmann vortragen, überlegt sie, und faßt barüber eine Meinung ab, die am folgenden Tag dem Plenum vorgelegt, und von demfelben ein Schluß darüber gefaßt wird. Bey biefem Geschäft mahrend des kandtages haben freilich die Landrathe keinen Einfluß ben dem Ausschuß (f. 2 B. Machtr. S. Aber 2) ausser dem Landtag macht der Ausschuß 76). mit

mit bem landrathskollegium zusammen, ein besonderes Korps aus, welches alsdam das Corpus repractenta-. tiumm ber gangen Ritterschaft ist; das wenn es vollzahlig ist, aus 12 Laubrathen und 12 Ebelleuten aus dem kand besteht, alle wichtige ausser bem Landtag vorfallenbe Ungelegenheiten abmacht, ausservebentliche Geldabgat ben bewilligt, die am Dom erledigten Predigerstellen besezt, die von den Euratoren der Schule vorgeschlagenen Lehfer an der Dom = und Ritterschule bestätigt, die Ritterschaft-Sekretars wenn der Landtag zu weit entfernt ist, ermählt, und Personen zu andern aufferordentlichen Ritterschaftgeschäften ernennt. Hier haben also die samtlichen Landrathe gleichen Einfluß mit den Gliedern des Ausschusfes: nur feiner einzeln, wie in Liefland ber residirende Kandrath. Alle Geschäfte der Ritterschaft ohne Ausnahme, besorgt der Ritterschafthauptmann, welcher sobald eine wichtige Sache vorkommt, oder er es für gut befindet, gleich Landrathe und Ausschuß nach Neval vers schreibt, ihnen die Angelegenheiten porträgt, und darüber ihre Entscheidung ober nahere Instruction erwartet; und da er alle Angelegenheiten des Avels während und ausserhalb des kandtags, sowohl im Plenum als ben dem Landrathskollegium und dem Ausschuß, vorträgt und beforgt, so kann man leicht die Wichtigkeit seines Eins fluffes ermeffen.

Jaakentzericht ist wenigstens jezt in Ehstland ein ungewöhnlicher und uneigentlicher Ausbruck; dasür man schicklicher sagt Zaakenvichter, weil er allein handelt, und weder ördentliche Versisser, noch einen Sekretär hat, Seitdem durch einen Landtagsschluß mit Vewilligung des Generalgouvernements 7 Haakeneichter in Ehstland sind, nemsich 1) in Ostharrien, 2) Westharrien, 3) Ullenstacken, 4) Wierland, 5) Jerwen, 6) der Landwiek, 7) in der Strand-und Insularwiek: so ist die Stelle der Haakengerichtes-Udjunkten (1 B. S. 459) völlig erlo-

Comple

Swar kann jeder Haakenrichter nach dem dasigen Provinzialrecht 1-Buch i Tit. Urt. 5, in seinen Geschäften wenn und wohin er zu richten gesodert wird, 2 abliche Bensißer wählen, die ihm jedesmal ben 10 Thaler Pon benstehen mussen; doch mag nur selten ein Fall vorkommen, da sich jemand dieses Rechts bedient. Streitige Sachen muße eigentlich der Haakenrichter an das Generalgouvernement verweisen. — Gerichtliche Strasen die vom Oberland oder Manngericht bestimmt sind, läßt auf Besehl des Generalgouvernements, welches das Urtheil an des Verbrechers Kirchspielsprediger schickt, jeder Oberkirchenvorsteher vollziehen, nicht der Haakenzichter; dieser lezte aber nur in solchen Fällen die er selbst untersucht hat.

#### Bu G. 461.

Rasse-Deputirte sind in Ehstland zween, die ben sebem kandtag erwählt werden, und zwar einmal aus Harjen und Jerwen, bas andre mal aus Wierland und Diese haben kein anderes Geschäft als auf ber Wiek. Die Ordnung ben Verwaltung der Ritterkasse zu sehen, und wenn sie zugegen sind, die von der Rasse ausgestells ten Wechsel, Quittungen u. b. g. mit bem Ritterschaft. bauptmann zn unterschreiben. Uebrigens haben sie keine Macht über die Raffe, sondern der Ritterschafthaupt. mann führt barüber die Direction. Alle aufferordentile che Ausgaben werden ausser dem Landtag vom Landraths. kollegium und dem ritterschaftlichen Ausschuß bewilligt: nur wo keine Zeit ist diese zu befragen, geschicht eine Ausnahme: und der Ritterschafthauptmann unterlegt es ihnen hernach zur Genehmigung.

Die Rirchenvisitation verrichtet in Ehstland nicht eigentlich der Präsident des Provinzialkonsissoriums, sons dern ein Landrath: denn zufolge einer etwa um das Jahr Top. Nachr. III. B.

getroffenen Vereinbarung, soll ben jedesmaliger Kirchenvisitation durch gemeinschaftliche Verabredung zwischen
bem Landrathskollegium und dem Konsistorium, einer
von den Landrathen zu diesem Geschäft ernannt werben, dasselbe aber ausdrücklich nichts mit dem Vorsisim Konsistorium zu thum haben, und obzleich desselben
Präses mitgeht, er doch nicht als Konsistorialpräses,
sondern als Landrath, ben der Kirchenvisitation senn.
Diese Abmachung ist nur wenigen bekannt, und sast
ganz in Vergessenheit gerathen.

#### Bu G. 462.

Um von dem Landrathskollegium einer Genauen Begrif zu bekommen, muß man es theils als be Rol= legium der Landrathe, theils als Oberlandgericht kennen Uls Landrathe gehören sie zum Korps der Ritterschaft und haben an allen öffentlichen Geschäften beffelben sehr nahen Untheil; daher heißt es oft in Bittschriften, Worstellungen, Landtagsschlüssen u. d. g. Landras the und Ritterschaft des Herzogthums Chstland. In dieser Rücksicht kommen ihnen folgende Geschäfte zu: 1) die Besetzung verschiedener Uemter; nemlich sie wahlen ohne daß sonst Jemand einen Ginfluß habe, alle Londrathe, Mannrichter, Haakenrichter, Manngerichts-Ufsessoren, ben Oberlandgerichts-Sefretar, Aftuarius und Archivarius, wie auch die Manngerichts=Gekretare; ins gleichen seßen sie einen aus ihren Gliedern zum Prasiden. ten im Konsistorium, nachdem bas Konsistorium 3 Landrathe zu dieser Stelle vorgeschlagen hat. 2) Ben einem Landtag schlagen sie 3 von Abel zur Ritterschafthauptmanns-Wahl vor. Wenn der Ausschuß seine Meinung über eine Materie bem Ritterschaft-Plenum eröfnet, und dieses einen Schluß gefaßt hat, so werden die Protokolle dem landrathsfollegium vorgelegt, welches benn ein vo-

tum consultatiuum ber Ritterschaft bekannt macht, wornach bas Plenum oft seinen Entschluß andert, boch auch zuweilen seine Meinung benbehalt. Wenn auf bem Landtag die Rreise uneinig, und die Meinungen so ges theilt sind, daß 2 Kreise wider die andern beiden stime men; so hat das landrathskollegium ein entscheidendes Votum. Endlich giebt dasselbe auch ben jedem Landtag dem Plenum gewisse deliberanda auf, Die einen Haupt= und wesentlichen Theil ber Landtags Materien ausmachen. Inzwischen sind die Landrathe während des Landtags in Unsehung ber allgemeinen Berathschlagungen, ein besonderes Korps, so wie der ritterschaftliche Ausschuß. 3) Ausser dem Lahdtage nehmen die Landrathe in Verbindung mit dem Ausschuß an allen Landesangelegenheiten Theil, und stellen das ganze Korps der Ritterschaft vor; wovon vorher Anzeige geschahe. — Als Oberlandgeriche ist es unter dem Vorsis des jedesmaligen Gouverneurs, oder in dessen Ermangelung unter dem Borsis des altesten Landraths, die oberste Civil-und Criminal Instanz in Chstland. 1) In Civilsachen gehören alle die nicht über 200 Thaler betragen vor das Miederlandgericht: und alle Granz-Liquidations = und Taxations-Sachen vor das Manngericht: alle übrige contradictorische, inglei= den alle Sachen in welchen von dem Spruch des Niederland = und des landwaisengerichts oder eines Manngerichts appellirt wird, vor das Oberlandgericht. 2) In Criminalsachen wird über jeden Edelmann der ein Cris minalverbrechen begangen hat, vom Oberlandgericht ges urtheilt; auch muffen bemfelben alle Criminalurtheile ber Manngerichte zur keuteration vorgelegt werden.

3u 6. 463. . . . say no s

Auf dem Landtag werden die Stimmen wohl nicht leicht schriftlich gegeben.

Wer das Oberlandgericht eigentlich gestistet habe, ist wohl unentschieden: der dänische König Christian II gewiß nicht; auch nicht einmal Christoph II, indem schon 100 Jahr vor dessen Negierung in des Königs Woldemars Lehnrecht von 1215, von diesem Gericht Erwähnung geschiehet.

### 3u S. 468 u. 469.

Im Provinzialkonsistorium ist der Unterschied zwischen den Assessoren da einige ordinarii andere extraordinarii waren, jezt nicht mehr gebräuchlich: im Winter sind sie ben der Hauptsesson alle gegenwärtig; im Sommer und Herbst kommen gemeiniglich nur die nahe ben der Stadt wohnenden zusammen. — Uebrigens übt das Provinzialkonsistorium nicht alle Geschäfte eines Bischofs aus, und sein bischössiches Recht ist nicht nur von Einigen angestritten, sondern selbst oberrichtlich in Zweisel gezogen worden.

Die bewilligte Abgabe der Prediger an das Konsistorium, macht die Ministerialkasse aus, deren Verwaltung jezt unter zwenen Mitgliedern des Ministeriums
steht, als welche demselben die Rechnungen vorlegen.
Die bestimmte Ausgabe ist nur jährlich 40 Rubet für
den Konsistorial-Wachtmeister. Zu Schreibematerialien kann auch benöthigten Falls dem Konsistorium ets
was daraus gegeben werden. Die Kasse beträgt schon
etliche hundert Rubel.

Bu S. 470.

Jeder Probst beprüft jezt die Kandidaten, und ertheilt ihnen die Erlaubniß zu predigen.

Bu G. 471.

Der Ritterschafthauptmann von dessen Geschäften und wichtigen Einfluß vorher eine Anzeige geschahe,

ist auch Director ber Ritterkosse und ber Mitterschaftet Kanzelen. Durch die Ukase der Kaiserin Catharina I vom Jahr 1726, welche den kandrathen Generalmajorsk Rang zugestand, hat er Obristen Rang erhalten.

### 3u 6: 487 u. 488.

Das harrisch wierische Recht, fann man eigente lich das erste und alteste ehstlandische Recht nennen, indem des Königs Woldemars lehnrecht 182 Jahre alter ist, andrer zu geschweigen: nur in Unsehung ber jesigen Gultigkeit kann man es als bas alteste ansehn. Ben der Geschichte dieses Rechts ware vielleicht, manches noch zu berichtigen; aber ich febe mich dazu nicht im Stand; und merke daher blos an, daß Chstland auch ein altes bom König Christoph Dim Jahen 252 gegebenes Pri= vilegium, wo ich nicht irre im Original aufzuzeigen, habe.

### with the first than Bu God493. It was nothing the st

Der Proving Jerwen sind im Jahr 1361 vom König Erich XIV gleiche Vorrechte mit Harrien und Wierland ertheilt worden. Eben dieß geschahe in Unsehung der Wiek von Johannes III und Sigismund in den Jahren 1588 und 1594. Zu S. 502.

Mus Mannlehn Gutern bekommen die Tochter die Einkunfte nicht von einem Jahr, soubern von zwey Jahren, s. die königle Werdennung dom is Aug. 1667. L. D. S. 141. Ben ber Theilung in bas Gut, pflegt ber stingste Sohn die Theilung zu legen, der altere wählt: boch haben nach Verschiedenheit der Umstände nicht, immer einerlei Gewohnheiten Statt, fonderlich wo mehrere Bruder finden Branch (doct to fiction

### Zu G. 503.

Daß der jüngste Sohn bas nächste Recht zu seines Vaters Gut hat, ist wenigstens in Liefland, eine allge-Qq3 mein

mein bekannte Sache und Sitte. Ob ein Geses darsüber vorhanden sen, weis ich nicht. Das ehstländische Provinzialrecht z. Lit. 13 Urt. & scheint hiervon abszuweichen, und ganz anders zu verordnen: denn nach demselben soll wenn 2 Brüder vorhanden sind, der ältesste legen und der jüngste wählen: wo aber mehrere Brüsder sind, das Gut nach Würde tarirt, und der Besis durchs Loos entschieden werden. Nach diesem Geses verstährt man nach seit in Chstland: wo inzwischen schon seit geraumer Zeit ben brüderlichen Theilungen der Haaken nicht mehr wie sonst zu 500, sondern zu 1000 bis 1400 Rubeln, auch wohl noch höher, tarirt und gestegt wird.

1100 sp. 3u S. 507.

Ob wie ein Mann versichern wolte, eine neuere Ukase vorhanden sen, vermöge deren ein aus der Erde gefundener Schaß dem Finder-gehören soll, ist mir nicht bekannt.

3u S. s. s. s.

Was wegen ber Strafen hier anzumerken ware, fin= bet man schon vorher unter ben Berichtigungen zu S. 422.

sid reibes sid ... Bu S. 523.

Das revalsche Generalgouvernement bringt seit etlichen Jahren sehr auf die Verbesserung der grossen Heersstrassen und der Kirchenwege. Jene mussen 10 schwedissist mit Graben versehen; Communications Wege aber 6 Ellen breit seyn. Doch haben überhaupt genommen, die lieständischen Heerstrassen noch immer einen Vorzug vor den ehstländischen. Man sindet sogar Kirchenwege sonderlich in tettland, die keiner wohl unterhaltenen ehst-ländischen Landstrasse etwas nachgeben. Uebrigens wer-

Begverbesserungen Gelbstrafen vom Haakenrichter auferlegt, nur seltner und gelinder als in Liestand, welches seine leicht einzusehende Ursach hat: dieses merke ich an wegen einer Unzeige im 2 B. Nachtr. S. 27, welche man hieraus berichtigen kann. Im Herzogthum Liestand hat das Generalgouvernement neuerlich bestimmt, wie hoch und in welchen Fällen der Ordnungsrichter wegen saumseliger Wegverbesserung den Hof an Geld, oder die Bauern am Leibe, strasen soll; weil sich Misbräuche einsgeschlichen hatten.

### Bu S. 527.

Zu ben angeführten kandstrassen gehört noch vorzüglich die neue polozkische oder neuveußische, auf welcher auch jezt eine fahrende Post angelegt ist. Sie läuft längs der Düna, und wird im besten Stand unterhalten. Auf derselben erhält Riga im Herbst und Winter die stärkste Zusuhr, welche Polen, Russen, und Kurländer bringen.

### Bu G. 532.

Die Postirungen in Ehstland bekommen von den Gütern nichts als Heu und Haber: von Lieserungen an Roggen, Gerste, Geld, Baumaterialien und Brennsholz, weis man dort nichts. Eben daher bezahlen die ehstländischen Postirungen eine geringe Arende, manche jährlich nur 25 Rubel, oder etwas darüber; eine einzige nemlich die fockenhossiche 120 Rubel; die meisten 50 Rubel: Alle überhaupt tragen der ehstländischen Ritterkasse ungefähr 17 bis 1800 Rubel jährlich ein.

### Bu G. 535.

Die Poststationen im pernauschen Kreis heise sen Pernau, Tackerort, Gudmannsbach (statt Gudmannsdorf), Dreymannsborf (statt Dretmannsborf); Og 4. aber aber diese lezte liegt schon im ritischen Kreis, und muß zu demselben vor Salis gesezt werden.

### Bu G. 536.

Die Postirung Raunamäggi hat sonst die jöggische geheißen, soll aber jezt verlegt senn, und kunstig die kleinssaussische heißen.

### 3u G. 551.

Auch in Riga muß von allem ausgeschiften Korn etwas bestimmtes in das dasige Stadt = Magazin geliefert werden.

### Bu G. 564.

Der rigische Rath wolte vor einigen Jahren zum Besten der Patrimonialgüter einige Bauerweiber in der Hebammenkunst unterrichten lassen: ob es zu Stande gekom=
men sen, weis ich nicht.

### 311 G. 579 u. 580.

Zu den Prediger-Witwenkassen gehört noch die welche das rigische Stadtministerium vor einigen Jahren errichtet hat. — Die von den Predigern in Lettland gesstiftete hatte das Schicksal was gleich ihre Einrichtung verinuthen lies: sie ist schon wieder eingegangen. — Die für den pernauschen Kreis oder in Fellin gestiftete, ist jezt bereits die reichste, sicherste und wohlthätigste: denn ihre Einrichtung ist schon. Gleichwohl gab es ein paar kurzsichtige Männer, die da sie zum Bentritt eingeladen wurden, den jährlichen Einsaß für eine beschwerliche Constribution ansahen. Jezt hat sie sehr viel Mitglieder sowohl von geistlichen als weltlichen Stande.

### Staat des Herzogthums Liefland:

Our Schonung bes Raums liefere ich aus den vor mir D liegenden weitläuftigen Auffagen, bloße Auszüge, woben ich überhaupt anmerke, daß der vormalige schwedische Staat größtentheils ist benbehalten worden, selbst in Unsehung der Besoldungen, welche unter ber schwedischen Regierung in Thalern Gilb. Mung bezahlt murben, für deren zween man unter der riffischen Regierung t Thaler Ulb. ober 1 Rubel angesezt hat. Auf Besehl des hohen birigirenden Senats, madice ber Generalfeldmarschall und Generalgouverneur Fürst Repnin einen Plan, nach welchem ber Staat bes Berzogthums konnte einger richtet werben, barin er einige ihm überflussig scheinende Hemter gang ausließ, auch etliche Befoldungen etwas fleiner ansezte: ber Senat genehnigte benfelben nur eines Theils; es wurden Personen hinzugefügt, auch etits chen ein grofferer Gehalt bengelegt. Der Raifer Peter Il befahl 1728, baß die Befoldungen bergestalt follten gegeben werden, als vor der lezten schwedischen Regierung geschehen war.

# Die Regierung.

Der Generalgouverneur bekam an Gehalt und Reissegelbern unter der schwedischen Regierung 12,000 Thal. S. M. Der Senat genehmigte daß er, ingleichen der Vicegouverneur und der Plasmajor ihre Gage aus dem Kriegskollegium erheben sollten. Der erste hat den seisnem ansehnlichen Gehalt gemeiniglich noch Nebeneinkunste, Tafelgüter u. d. g.

Des

1000h

Des Vicegouverneurs Gage beläuft sich auf 1288 Rubel; unter der schwedischen Regierung bekam er 2000 Thal. S. M.

2 Regierungsräthe, beren jedem 1000 Thaler angesezt find; eigentlich bekommt jeder 1265: Thaler.

1 beutscher Gekretar, 375 Thal.

I Archivarius, 175 Thal.

2 Ranzelisten, jedem 1.50 Thal.

Translateur, 150. Thal.

I Copilit, 75 Thal and the

I Generalgouvernements Fiscal, 225 Thal.

2 Postillons, jeder 60 Thal.

Dfenheißer, 40 Thal.

Zu Schreibmaterialien 150 Thal.

(In einem Auffaß stehen auch rrussischer Sekretår mit 300, und 2 Kanzlenwächter jeder mit 10 Rubeln Gehalt.)

I Ben. Gouvernements Rammerier, 375 Thal.

I Rammerschreiber, 150 Thal.

I Copilst, 75 Thal.

Zu Schreibmaterialien 20 Thal.

1 Schloßvogt, 100 Thal.
1 Holzschreiber, 50 Thal.

1 Gewaltiger (mit seinen Untergebenen) 100 Thal.

1 Uhrmacher, 20 Thal.

3 Buttel jeder 36 Thal.

r Schornsteinfeger, 50 Thal.

### Fortification.

Hierzu- sind für den Casseur 200, Maurmeister 150, Materialschreiber 75, Zimmermeister 150, bessen Gefell 75, Schmid 100, bessen Gesell 75 Thaler, in bem genehmigten Plan, in Unsehung ber Bestungen Riga und Dunamunde; für Pernau aber an 4 Personen überhaupt 340 Thaler angesezt.

Defo.

THAT'S P. LOVING

Dekonomie, in Riga.

I Generaldirecteur f. 1 3. S. 422. Unter der schweb. Regierung hatte der Stadthalter in Riga nur 1000 Thal. S. M. daber bestimmte ihm der Fürst Repi nin nur 500 Ulb. Thal. welches ber Genat genehmigte, voch bem damaligen wegen seiner Muhe noch 500 Thal. zulegte, 7:700

Reisegelder 150 Thal.

Zu Schreibmaterialien 10 Thal.

1 Kanzelist 100 Thaler.
1 Sefretar 2'25 —

1 Kammerier 225

r Buchhalter 100 —

1 Translateur 150

2, Kanzelisten jedem 100 Thal.

Zu Schreibmaterialien 45

### Dekonomie, in Dorpat.

1 Stadthalter, Gehalt 500, Reisegelber 150, zu Schreibmaterialien 20 Thal. (ober Rubel).

1 Sekretår, 250 Thaler.

1 Kammerier 225 —

1 Translateur, 150

2 Dekonomiediener jedem 60 Thal.

1 Ofenheißer, 30 Thal.

(Im genehmigten Plan stehen auch 3 Kanzelisten jes ber mit 100 Thal. Gehalt; ingleichen für den Kammerier zc. zu Reisegelbern 60, und zu Schreibmas terialien 45 Thal. hingegen nur 1 Dekonomiediener.)

### Für alle 4 Kreise.

2 Landmesser, jeder 125, und noch Reisegelber 30, und zu Schreibmaterialien 5 Thaler. (Ben ihnen mufe! sen Granzführungen ben Privatpersonen bas meiste ein=

einbringen. Ausser ben ordinaren hat man auch zuweilen ertraordinare Landmesser, überhaupt nennt man sie Revisoren.)

4 Kreisfistale, jeder 40 Thal. oder Rubel.

4 Kreiskommissare, jeder 200 Thaler ober Rubel.

4 Kreisnotare, jeder 100 Thal. ober Rubel.

### Rentereien

In Riga: 1 Rentmeister 250; 1 Buchhalter 150; 1 Schreiber 100; 1 Copisst 100 Thal.; i Translateur 150 Rubel; 2 Meßknechte jeder 36; zu Schreibma. terialien 15 Thaler.

In Pernau: 1 Rentmeister 100; 1 Magazindiener 24; 1 Schreiber 50; zu Schreibmaterialien 10 Thaler.

In Dorpat ist bem Rentmeister 200, und bem Magazindiener 18 Thaler oder Rubel Gehalt angesezt.

### Das Hofgericht in Riga.

Der Prasident bekam unter ber fchwebischen Regierung 6000 That. Gilb. M. Aber ber Fürst Repnin, und eben so ber Senat, bestimmten für ihn nichts "weil der Generalgouverneur prasidirt, wels ches wie es scheint, anfangs unter ber ruffischen Regierung mag geschehen senn. Bernach als ein Prafie dent verordnet wurde, erhiele er 3000 Thaler, wels djes neuerlich etwas geandert ward; f. 1 B. S. 424. Der Bicepräsident bekam vormals 500 Thaler, jest meit mehr; f. 1 B. G. 424.

11 Uffessoren, jeder 300 Thal.

1 Sefretar, 237½ Thal.

1 Protonotar 187½ Thaler.

I Dberfiffal 225

In Motan : 100 .....

1. Africarius 1100

1 Archi-

- utrhivarius 100 Thal. (in einem andern Aussauffes hen 40 Thaler)
- 1 Translateur 150 Thal.

2 Hofgerichtsdiener jeder 30 Thal.

4 Bedienten ben den Sessionen, jedem 10 Thal.

### Landgerichte in 4 Kreisen.

4 kandrichter, jeder 250 Thal.

8 Ussessoren, jeder 125 —

4 Sefretare, jeder 100 —

4 landbothen, jeder 25 -

Dem Sekretär (vormals hießen sie Motare) vom rigischen Kreis zu Schreibmaterialien 10 Thaler.

### Der geistliche Ctat.

Der Generalsuperintendent hat unter der schwedischen Regierung 1900 Thal. S. M. bekommen. Der Fürst Repniu sezte für ihn 400, doch der Senat 650 Thaler. Aber der Raiser Peter II befahl ausdrücklich, ihm sein Salarium nach dem vorigen schwedischen Etat zu reichen; und die Raiserin Unna sezte in einem Besehl vom 17 Aug. 1736 die Symme namentlich auf 950 Reichsthaler, doch nur sür den Generalsuperintendent Sischer, ohne daß es andern zum Präsudicat und zur Consequenz dienen möge.

8 Pröbste, seder 40 5 Thaler (nach einem andern Aufsaß 39 Thaler ober Rubel.)

### Das Oberkonsistorium.

weltlicher Präsident (heißt Director und Präses)300 Thaler.

geistlicher Präsident (der Generalsuperintendent) 300 Thaler. 1896 1896

4 अहिं

4. Ussessor, nemlich z Weltliche und 2 Geistliche, je der 100 Thaler.

I Sefretar (vormals hieß er Motar) 100 Thaler.

1 Bedienter 24 Thaler.

Zu Schreibmaterialien 36 Thaler.

### Ben der St. Jakobskirche in Riga.

1 Pastor 150 Thaler.

1 Kaplan, der jest Diakonus auch Nachmittagsprediger heißt, 100 Thaler.

1 Organist 45 Thaler.

(Unter der schwedischen Regierung war auch i Schloßeprediger mit 200, und ein schwedischer Priester mit 300 Thaler S. M. Gehalt. In dem Planhieß es von ihnen, sie wären nicht nöthig: inzwischen vermuthe ich, daß der schwedische Passer bekomme.)

### Bey den Schulen.

In Riga ben dem kycaum ist bestimmt: dem Rettor 225, dem Konrektor 187, dem | Subrektor 150. (dem Kantor 112½) dem Schreibmeister 150; und al-

len überhaupt zu Hausmiethe 136 Thaler.

Feine Schule: inzwischen setzte man sür den Rektor  $112\frac{L}{2}$ , für den Konrektor  $47\frac{L}{2}$ , und sür einen Kollegen 25 Thaler. Neuerlich sind ganz andre Einrichtungen gemacht, und die Besoldungen sehr vergrößert worden.

Für Pernau finde ich in dem genehmigten Plan nur

einen Schulmeifter mit 27 Thalern Gehalt.

Hierben führe ich von der eingegangenen liefländischen Universität an, daß daben nur 11 Professoren gestanden haben. Der älteste Professor der Theologie bekam 1000, die benden andern jeder 600, und von den 8 übrigen jeder jeder nur 500 Thaler G. M. Der Gefretar und Bibliothekar 300, der Rent : Fecht und Tanzmeister jeder 200, der Buchdrucker 50, der Pedell 60 Thaler & Me Für 40 Stipendiaten waren jährlich überhaupt 1400, zur Unterhaltung des akademischen Hauses und zu andern ausserordentlichen Ausgaben-200 Thal. G. M. bestimmt. So kostete diese Ukadernie der Krone jährlich 9010 Thal. S. M. ober nach jeßiger Munge 4505 Rubel. Aus obiger Nachricht kann sich ein Mann belehren, der über etliche in der kleinen Schrift an das lief, und ehste landische Publikitm geäusserte gute Wünsche für die Wiederherstellung verhiefigen Universität hamisch spottelte, aber durch seine unreise Rritik seine Unwissenheit an ben Zag legte.

Ben den Necognitionen

In Riga: der Inspektor bekommt 400, der Motar 200, ber Schreiber 100, zu Schreibmaterialien 35, ber.

Ofenheißer 5, der Kastendiener 6 Thaler.

330.

In Pernau sind bestimmt dem Juspektor 50, dem Schreiber 40, bem Besucher 40, zu Schreibmaterialien 3 Thaler. Eten fo ist es in Dorpat, mo aber fein Be sucher angeführt wird. te compatible on the E not

Ben dem Portorium in Riga

Der Prafektus Portorii soll bekommen 250, ber Nos tar 150, von ben 7 Ranbedienten jeder 25, ju Schreibmaterialien 20 Thaler.

### Licentzoll in Riga

1 Ober-Inspektor 1900. Thaler -

1 russischer Kanzelist 120 Rubel

2 Unterkanzelisten, jeder 80

Copissen seder 50

1 Translateur 100

Zu Schreibmaterialien 19

2 Licente

2 Licentverwalter jeder 225 Thaler 18 00 der

1 Casseur 250 Thal.

and the

2 Controleurs jeder 150 Thal.

1 Inspektor über das Packhaus 1122 Thal.

7 Besucher jeder 45 That.

3 Strandreiter jeder 45 .---

l'Aicentdiener 37½ --

Zu Holz und Licht 22 2 - milian inger

Zu Schreibmaterialien 45 Thal.

# Ben den Häven.

In Riga: der Haven = oder Unlags-Verwalter 225, der Havendiener 37½, der Controleur 187½, zu Holz, Licht und Schreibmaterialien 30 Thaler.

Ben der Buldera: der Licentverwalter 187½, jeder von den 3 Besuchern 37½, zu Holz und Licht 10/Thal. (Meuerlichst hat der Licent daselbst ganz aufgehört).

In Pernau: der Licentverwalter Gehalt 300, zu Hausmiethe 25, und zu Schreibmaterialien 15; jeder von den 2 Besuchern 53\frac{3}{4} Thal.

In Arensburg: der Licentverwalter 200, der Controleur 125, jeder von den 2 Besuchern 30, jeder von den 2 Strandreitern 40, zu Schreibmaterialien 5 Thal.

# In der Proving Desel

Hier sind im genehmigten Plan siir den Landesgouverneur oder Landeshauptmann an Gehalt 700, und Reisegelder 100 Thaler angesezt. Jezt ist dort ein Staathalter. — Die übrigen Personen sind:

I landesbuchhalter, Gehalt 2257 und Reisegelder 15

1 Landes Gefretar, nebst einem Schreiber 100 Thal.

1 Kanzelist 50 Thal.

1 Fiscal 100 —

I kandmesser 1000 — Quinilar all cet ...

I Sanh

1 Landbote 40 Thal.

1 Scharfrichter 50 Thal.

Bur Unterhaltung der Arrestanten 121 Thal.

Bu Schreibmaterialien 171 Thal.

(Die Bedienten, im Arensburger Schlosse, barunter ein Kommandant, ein Schlosprediger, Rent- und Proviantmeister u. d. g. waren; wie auch die dasse gen Fortisications Bedienten: haben unter der russischen Regierung nicht Statt gehabt.)

Ben dem dasigen Konsistorium.

Der Superintendent und Prases 150 Thaler.

4 Uffessoren aus ben Beistlichen, jeder 10 -

1 Motar 50 Thal.

1 Diener 10 -

Bu Schreibmaterialien & Thaler.

Hierben kommen noch vor: der Rektor ben der Schule. 75, und der Diakonus so Thal.

Ben dem dasigen Landgericht.

Der kandrichter 250 Thal.

2 Affessoren jeder 125 —

Der Gefretar 100 -

Der Diener 25 -

Noch sind für das ganze Herzogthum bestanden:

Bur Erhaltung und Verbesserungen ber Kirchen 1200 Thaler; (im schwedischen Etat wird nur von Kirchen auf den Krongütern gesagt.)

Bur Erhaltung der kaiserlichen und andrer publiken Gebäude 2000 Rubel. (Der Senat wolte zwar zum Unfang so viel, für die folgenden Jahre aber nur 500 Thal, bewilligen).

Zum Unkauf des Holzes für das Generalgouvernement, die Regiments-Kanzeleicn, Contoirs, Garnison und Hospitaler, nemlich zu 3384 Faden jeden für Zhal. überhaupt 2538 Thaler.

Top. Wadyr. III. B.

Nr

Für

Für das Drucken der Patente 45 Thal. Courier = und Schiefgelder 500 —

Zur Unterhaltung der in Kron-Sachen eingezogenen Urrestanten, denen es an eignen Mitteln sehlt 100 Thaler.

Für die russische Geistlichkeit und die übrigen Kirchens bedienten in den Städten, sind ausser dem ihnen bestimmten Korn, weit über 1000 Rubel angesest.

Zu Schreibmaterialien für den Vicegouverneur, für etliche Kommandanten u. d. g. 347 Rubel:

### Unmerkung.

Mach dem schwedischen Staat sollen alle obige Ausgaben mit Jabegrif des Fortifications. Wesens und der Universität, jährlich 52420 Albertsthaler und 71½ Groschen; aber nach des Senats geänderter Einrichtung 34,856 Albertsthaler 45 Groschen und noch 5853 Nubel betragen. Jeden Albertsthaler rechnete man im Jahr 1728 für 95 Ropek.

# Zusätze und Berichtigungen zum zwenten Band.

### Bu Seite 5.

Den dem von Einigen geäusserten Wunsch, daß der hiesige junge Udel wenn er zum Kriegsdienst keinen Beruf fühlt, sich dem sogenannten geistlichen Stand widmen möchte, macht ein angesehener lieständischer Landrath solgende Erinnerung, die ich wörtlich abschreibe. "Es ist weder zu erwarten, noch zu wünschen. Nicht zu erwarten, weil die mit dem Predigtamt, verknüpsten

garibeschwerlichen Verrichtungen, fo wie bie baben erforberliche groffe Herablaffung, der adlichen Erbfunde (Stolz und Gemächlichkeit) gerade entgegen find. In fatholischen Ländern drängt sich ber Abel zum geistlichen Stand, weil bott reiche Pfründen blos zum Genuß find. Pfarrbedienungen aber wird man sellen mit adlichen besezt fins ben; und wenn ja jemand eine reiche Pfarre erstanden hatte, so lagt er bie Dienste gewiß durch einen Vicarius verrichten. Sollte aber auch einer und ber andre von unferm Abel Theologie studiren, so ist wahrscheinlich daß folche ihren Endzweck verfehlen, und unberufen bleiben Man wurde nicht ohne Grund befürchten, baß ber abliche und geistliche Stolz in einer Person vereinigt, fie nur besto unerträglicher machen wurde, und daß sie auch ihr Umt nur zu cavalierement verwalten würden. Es ist schon schwer einen pflichtvergessenen unadlichen Prebiger vom Umt zu bringen: wie viel schwerer wurde es nicht mit einem ablichen fallen, ber noch bagu einen groffen Unbang batte! Schon nach obiger Betrachtung fällt ber Wunsch daß ber Udel in das Predigtamt treten moge, von selbsten weg. Hierzu kommt noch, baß bies bem Ubel eine neue Gelegenheit geben wurde, seinem eigentlichen Beruf auszuweichen. Und warum foll benn alles vortheilhafte bem Ubel zugehören? Hat er nicht im Dienst des Staats mit bem Degen ober ber Feber, Schon ein unermegliches Feld vor sich, Brod, Chre und Ruhm zu erwerben? Uber wenn ein junger Mensch nach brenjähri= gen Diensten seinen Abschied nimmt, ben seiner Urende ober ben feiner Guterdisposition beirathet, und etliche Rinber zeugt: wer ist dann an seiner Durftigkeit und an dem mislichen Schicksal seiner Nachkommenschaft schuld? Wenn boch nur der Wahn konnie vertilgt werden, als sep Der Ubel privilegirt im Mussiggang ein reichliches Muskommen zu haben! Dann wurden Abliche auch konnen Prediger werden; obgleich immer bie besondern Grunds. säße

fäße des adlichen und des geistlichen Standes sich einander zu durchkreußen scheinen. "

### Bu G. 39,

Aus den Malerakademien zu Stockholm und Kopenhagen, kommen gute Malergesellen nach Riga; aber sie finden keine wichtige Arbeiten, und das Unstreichen verdirbt sie. Doch findet man in Riga einige gute Malereien. — In der dasigen Domkirche ist eine schöne vor kurs zem verbesserte Orgel.

### Zu S. 50 u. 51.

Bu ben Vortheilen welche die Aufnahme in die Rit= terschaft giebt, sezt ein angesehener Ehstlander noch den Mitgenuß aller ber Ritterschaft verliehenen Privilegien, 3. 23. daß fein hiesiger Bdelmann wegen eines begangenen Verbrechens ehe zur gefänglichen Haft könne gebracht werden, als bis Urtheil und Recht über ihn er gangen ift: bis babin giebt ber angeseffene blos fein Chrenwort nicht entweichen zu wollen; ber nicht angesessene ftellt einen poffessionaten Burgen. (Wo ich nicht irre, giebt es in Liefland zuweilen eine Musnahme.) — Uebrigens merke ich noch an, daß neuerlich burch eine Wereinbarung und Abmachung, die kandsassen in Liefland der Ritterschaft ein Näherrecht ben bem Rauf ber Landguter zugestanden und eingeraumt haben. — Auf dem Landtage 1777 wurde in Riga beschlossen, daß sich kein zum Rorps der Ritterschaft gehörendes Mitglied nach erhaltenem Abschied aus bein Kriegsbienst, weigern foll einen Landesdienst zu verwalten.

### Bu S. 55.

Die v. Anrep schreiben sich Ahnrep; und anstatt-Boy muß es Boye heißen.

### Bu G. 58.

Unter den v. Mengden ist ein Haus in den Grafenstand erhoben worden.

### Bu G. 59.

Transehn ist ein Drucksehler und muß Transehe heißen.

3u G. 66.

Die Gutsleffe können wohl vormals zum lieflandischen Abel gehört haben; wenigstens besassen sie in Liefland abliche Landguter z. B. Schujenpahlen.

### Bu G. 68.

Die hiesigen Pastoren genießen nicht nur einige abliche Rechte; sondern man findet auch in Lief-und Chstland mehrere theils immatrifulirte, theils nicht immatrifulirte, abliche Familien die von Predigern abstammen. Der Hr. Probst Baumann zu Wenden, hat mir ein Verzeichnist berselben mitgetheilt, baraus ich nur einige anführen will: die Grafen v. Meyerfeld, v. Meyers Franz, v. Meyer (alle 3 Geschlechte stammen von Barthol. Meyer ber 1656 Pastor zu Wenden war), v. Samson, v. Brevern, die Barone v. Bruiningt, v. Sischer, v. Jimmermann, v. Dunten bie eine Branche, eine Familie v. Stahl, v. Bachmann, d. Transehe, v. Virgin, die Barone v. Diez, v. Cahdeus, v. Simolin, v. Vestring, v. Probsting, v. Ortonissen, v. Ulrich, v. Caspari, v. Mothhelfer, v. Hinkeldey, v. Zandtwig, Sege v. Laurenberg, Ludwig genannt Brisemann von Mettig, v. Ruckteschel, v. Renteln, v. Udam, v. Sast, v. Staden, v. Sorger, v. Gerngros, v. Zahnfeldt, v. Baumgarten, v. Mandelstädt, v. Gluck, v. Müller, v. Sirtel, v. Scodeisky, v. Reußner, v. Sildebrandt, v. Schrötter u. a.m. Nr 3

### Bu G. 82, und 83.

Ben der Kommunian werden in vielen lettischen Kirschen Lichte angezündet. Dort ist verboten das Kirchensvermögen zum Bau einer Kirche anzuwenden: zu Versschönerungen derselben kann es gebraucht werden.

### 3u G. 89 u. 90.

Neuerlich hat das ehstländische Provinzialkonsisterium eine ehstnische Postille herausgegeben, auch dafür gesforgt daß sie wohlseit verkauft wird.— Für den dörptsche ehstnischen Dialekt ist gleichfalls eine Postille im Druckerschienen; andrer seit einiger Zeit herausgekommenen neuen ehstnischen Bücher z. B. der Fabeln u. d. g. nicht zu gedenken.

### 3u G. 94.

Vor etlichen Jahren hat das ehstländische Konsistorium folgende Liturgie, die auch in vielen lieständischen Kirchen auf eben die Art beobachtet wird, eingeführt. Den Ansang macht 1) das Morgenlied und Gebet; 2) der Küster liest ein Stück aus dem Katechismus vor; 3) die Beichtrede; 4) Ges. Allein Gott in der Zöh's seichtrede; 5) die allgemeine Beichte wird vorgelesen; 6) das Hanptlied; 7) die Epistel oder das Evangelium; 8) ein Kanzellied; 9) die Predige; 10) ein kurzes Lied; 11) die Rommunion, oder auch im Sommer einen Sonntag um den andern Katechisation; 12) der Seegen; 13) ein Beschluß-Vers; 14) der Küster betet das Vater unser laut. — Uebrigens ist dort die Verordnung, das der öffentliche Gottesbienst um 9 Uhr soll angehen, wordnach auch ben Kirchenvisitationen gestagt wird.

### Bu G. 104 u. 105.

In Ehstland ist das öftere Besuchen der Dorfsschulen, wo dergleichen vorhanden sind, den Predigern gleichfalls falls eingeschärft. Huch die Hausbesuchung muß dafelbst von ihnen jährlich vorgenommen, und davon Bericht abgestattet; ingleichen die Liste von Ropulirien, Getauften etc. eingeschickt werben. Ueberhaupt sobert bas Dafige Konfistorium über folgende bekannt gemachte Punt. fte jährlichen Bericht: 1) wer die Obervorsicher der Rirche; 2) wie Kirche und beren Gebäude beschaffen find; 3) was in den Konventen nüßliches und heilsames ist beschlossen worden; 4) wer Rufter und Schulmeister sen, wie er sein Umt führe, und wie es mit tem Schule, wesen stehe; 5) wie es mit ber Predigt und Ratechisa. tion im vorigen Jahr sen gehalten worden; 6) ob und wie man die localvisitation gehalten, und 7) was man ben Diesen auffern und innern Unffalten für gottlichen Gegen, ober auch für Hinderniffe bemerkt habe; 8) Bergeichniff der Bebornen und Verflorbenen nach ihren Weschlechten, wie auch der Ropulirten; 9) was die Kirche für Kapitalien habe, und sonderlich Legate ad pios usus, wie für ihre Sicherheit gesorgt, die Interessen gebraucht, und sonderlich unbestimmte Legate angewandt werden.

### Bu G. 112 u. f.

Die Prediger = Besoldungen sind nicht nur jest ben vielen Kirchen sehr verschieden; sondern so gar ben einer und ebenderselben Kirche sindet sich ein Unterschied in Hinssicht auf den Zeitraum. Dieß beweisen die ben dem kaiserl. Oberkonsissorium in Riga besindlichen Kirchensvisstations-Protokolle, aus welchen ich nur etwas zur Erstäuterung ansühren will. Mach dem Protokoll vom 21 Febr. 1680 bekam der Pastor zu Oberpahlen: 30 "Thal. spec. 2 64 Weißl. 15 Tonnen Korn halb Rogs"gen halb Gerste, 3 Fasi Bier, 3 Kälber auf die Festentage von jedwedem Hose, u.s. w. ferner 1 Külmit jeshdes Korns giebt jeglicher. Wirth dörptsch Maaß, I "Huhn und I Knucken Flachs aus Discretion." Hinges

gen im Protofoll vom 29 Jan. 1725 heißt es, "vom "Schloß ½ last Roggen, ½ last Gerste, ½ last Haber "u. s. w. von Abdaser & Tonnen jedes Korns, von Panius 6 Tonnen jedes Korns, von lustifer 4 Tonnen jedes Korns u. s. w. von jedem Gesinde ¾ loof jedes "Rorns 1 Pfund Flachs und 1 Huhn. " Von der nicht weit davon abgelegenen St. Johannis Kirche heißt es im Protofoll vom 2 Febr. 1725 von den Bauerabgasben an den Pastor: "jeder ¾ giebt 1 Külmit jedes Korns, "1 giebt ¼ Külmet jedes Korns, auch etliche nur 1 "Külmet hart Korn, 1 Huhn und 1 Pfund Flachs. "

### Bu G. 118.

Die Accidenzien der Prediger in Ehstland hat das revalsche Generalgouvernement etwa vor 40 Jahren selbst regulirt; die dasigen Prediger haben also von demsselben allezeit den nothigen Benstand; so wie das dortige Konsistorium auch alle Sorgsalt in Bewahrung der Gerechtsame beweist. In den Inventarien welche ben der Einsührung eines neuen Predigers gelegt werden, ist dieß alles auch vestgesezt, und von dem Probst und den Oberwarstehen unterschrieben.

### Zu G. 121.

Die Gedanken eines einsichtvollen lieständischen landerths, über den Sclavenstand unser Vauern, rücke ich hier wörtlich ein: "Ein Recht seinen Vauer willkührelich behandeln zu können, eristirt Gottlob nicht mehr in Liestand; vielmehr ist ein von der Nitterschaft vestgeseistes und von der Raiser in genehmigtes klares Geses vorhanden, nach welchem der Vauer Ligenthum und gemessene Pflichten haben, und im Fall er darin gestränkt würde, den richterlichen Schutz suchen soll. (Dieses Geses sindet man im 2. V. S. 219. u. s.) Daben wünschte ich, daß dem Vauer auch der erbliche Besis

Besiß seines kandes versichert sein möchte, dessen ihn nichts als unbezahlbare Schulden, oder die Nichtleistung ber bestimmten Pflichten, verlustig machen könnten; und selbst in diesem Fall mußten nicht ber Buthsherr als Selbstpart, sondern die Gebietsältesten Richter senn. Mehr läßt sich zur Verbesserung des Bauerzustands nicht thun, wenigstens noch jest nicht. Denn z. B. 1) bas völlige Eigenthum des Landes könnte doch nicht anders verwilligt werben, als mit Vorbehaltung ber auf biefent Land haftenben Pflichten und Abgiften. Und so wurden nur Bauern oder die folche fenn wollten, Raufer fenn Wo follten biefe herkommen, da hier und in ben umllegenden Staaten die Bauern Erbunterthanen find; da noch hier und dort Bauerstellen wust liegen, welche ohne Entgeld liebhabern angeboten werden? Erst ben ber personlichen Frenheit bes Bauern, konnte ber Bers kauf seines Landes Statt finden. Aber auch bann wirde noch die große Frage auszumachen senn, ob es bent Staat zuträglich fen, bag ber Bauer feinen Beruf willführlich verlaffen konne. Wenigstens ist es augenscheins lich, daß felbst in den volkreichsten Landern ber Uckerbau nach Handen schmachtet, wenn gleich alle übrige Gewerbe überflüßig besetzt sind, und noch viel Wolf sich bloß mit Betteln und Stehlen zu nahren sucht. 2) Die Leis besstrafen sind ben ben noch zu rohen Sitten ber Bauern, nicht ganz zu vermeiden. Maß und Ziel müßte darin allerbings geset werden: obgleich fin unserm weichlichen Zeitalter die Erempel der Graufamkeit noch die feltensten sind. Der König Stephanus Bathori wollte (wie eine Sage geht), die Leibesstrafen aufheben; die Bauern verbaten es; und man lachte über ihre Einfalt: ich sehe hier keine Einfalt; es scheint vielmehr daß sie gar wohl eingesehen haben, wie ein habsüchtiger herr ben wohlhat benden Bauer nur besto öfter wurde straffällig gefunden baben. 3) Dem Berkauf einzeler Personen ober gan-

Rr 5

zer Familien, so sehr er auch die Menschheit herabwurdiget, muß bennoch für eine Zeit noch nachgesehen wer-Micht alle Gegenden des Landes hat Krieg und Pest, wenigstens nicht mit gleicher Wuth, verwüstet. Daher die gar ungleiche Bevolkerung, da in einigen Gegenden schon ein lästiger Ueberfluß an Menschen sich aufert, in andern hingegen wohl die Balfte ber Bauerstel-Ien noch wuste liegt. Ben solchen Umständen ist die Frenheit, Menschenzu verkaufen, noch das einzige Mittel, biesem bent Stäat nachtheiligen Fehler einigermaßen abzuhelfen. Indessen hat die Ritterschaft schon auf dem Landtag 1765 ben einer nahmhaften schweren Strafe vestgeset, daß keine Menschen zu Markt gebracht, und ben dem Verkauf feine Chen getrennt werden follen. ware zu wünschen, baß hier noch die Verordnung hinzugefügt senn mochte, daß auch ber auf Land sigende Bauer nicht verkauft merden konnte, wenigstens nicht wider seinen eignen Willen; er mußte benn vorher nach Erfanntniß ber Gebietsältesten, sein Land schon verloren haben. 4) Die personliche Frenheit der Bauern murbe gleichfalls in Liefland noch nicht Statt finden können, obgleich aus ganz andern Gründen als in der Beantwortung ber bekannten Preisfrage angeführt werden. Den Bauer die Frenheit ertragen zu lehren, und feinen etwanigen Ausschweifungen ben dieser großen Veränderung vorzubauen: ware alles leicht und bald gemacht. Uber wie würde es benn um den Ackerbau stehen? wie wurde es um den Bauer selbst stehen? Wenn nicht allein in Lief. fand, sondern auch in den umliegenden Staaten ein großer Menschenmangel noch herrscht; wenn ber Mensch überhaupt genommen, allezeit geneigt ist, die leichtere Arbeit der schwerern, und ben geschwindern Gewinnst bem langsamern vorzuziehen (wie ich bies als ganz unlaugbar voraussesen zu können glaube), so ist leicht einzusehen, daß wenigstens ein großer Theil der lieflandi**fchen** 

schen Bauern, gleich nach erhaltener völligen Frenheit, den Feldbau unfehlbar verlassen, und in die kucken der leichtern Gewerbe eintreten, folglich das platte Land, diese wahre und einzige Quelle unsers gemeinschaftlichen Wohlstandes, noch mehr verdden würde als es schon ist. Gerade so hatten es die Bauern in Dannemark, nach der ihnen ertheilten Frenheit, gemacht, und die Regierung war gezwungen, diese Frenheit wieder so weit ein= zuschränken, daß der Bauer seine Wohnstelle, ober seis nen Beruf, ohne obrigkeitliche Dispensation nicht ver-Diejenigen lieflandischen Bauern hingeandern barf. gen, welche bennoch aus freier Wahl ben dem Ackerbaublieben, würden doch die ihnen angebotene Freiheit wohl schwerlich annehmen, wenn diese Freiheit (wie es boch nicht anders senn konnte,) mit der Bedingung verknüpft ware, daß sie alsdann in Noth und Unglücksfällen auf den Worschuß und die Nachsicht des Gutsherren keinen Unspruch hätten. Wenn aber Liefland sowohl, als auch alle umliegende länder, soweit bevölkert senn werden, daß alle übrige Gewerbe hinlanglich besezt, und die Bauern gewisser Maagen dadurch gezwungen sind, ben dem Ucker. bau zu bleiben: so kann und wird auch ben lieflandischen Bauern die Freiheit ertheilt werden. Und biefer Zeitpunkt ift gewiß nicht mehr soweit entfernt. Ich habe mit Verwunderung das aufferordentlich vortheilhafte Verhältniß wuhre. genommen, in welchem die Bevolkerung ben uns fortschreitet, sogar in solchen Gegenden welche ich zur Rab. rung schon zu enge geglaubt hatte. Doch wurde ich selbst in bem Fall ber hinlanglichen Bevolkerung, noch rathen, ber Freiheit bes Bauern die in Dannemark bemerkte Einschränkung benzufügen. Im Grund besteht die Freiheit des Pobels doch nur in der Einbildung. Selbst in den allerfreiesten Staaten darf der Pobel nicht auswandern, sondern muß mir in bem ihm vorgezeichneten Kreis seine Mahrung suchen. — Mun komme ich zurück auf bas oben

oben angeführte Geset, nach welchem der lieflandische Bauer jest nicht Sklav, sondern nur glebæ adscriptus ist. Und hier sehe ich auch schon der groffen Einwendung entgegen, daß nemlich biesem Gesch nicht so genau nachgelebt werde. Das ist freilich wahr, leider! nur gar zu wahr. Aber welches Geset in der Welt wird nicht auch übertreten? Es fommt nur barauf an, ob folche Uebertretungen auf geschehene Unzeige, auch geho= rig bestraft werden. Und das glaube ich, wenigstens in den mir bekannten Fallen, behaupten zu konnen. 3. 3. Meuerlichst mußte ein Gutsherr seinen Bauern für die von selbigen zur Ungebühr gefoderte Arbeit gegen 3000 Thaler auszahlen, nachdem ihm die vorhergegangenen Untersuchungen auch wohl 1000 Thaler gekostet hatten. Die Bauern eines andern Guts wollten ihren Herrn nicht verklagen, sondern baten nur um Vermittelung ben bemfelben, daß ihr Gehorch auf dasjenige mochte zurückgesest werden, was sie seinem Vater zu leisten gewohnt gewesen waren. Der Gutsherr steifte sich auf das von seinem Vater 1765 übergebene Verzeichniß von den Pflichten der Bauern. Der Vater selbst hatte niemals nach Diesem Werzeichniß die Dienste gefodert, sondern nur aus unüberlegter Worsicht so viel hingeschrieben; und in der Nitterschafts-Ranzelen hatte man gleichfalls den Fehler begangen, das Verzeichniß benzulegen, ohne selbiges erst porschriftmässig zu beprüfen. Demungeachtet wur= de für Recht erkannt, daß die Pflichten beri Bauern darauf zurückgesezt werden mußten, was sie 1765 wirklich geleistet hatten: 1) weil das vorgeschüste Verzeichniß den Bauern nicht gleich bekannt gemacht gewesen, 2) weil die darin enthaltenen übertriebenen Foderungen, ber beclarirten Absicht sowohl ber Raiserin, als auch ber Ritterschaft, nemlich den Zustand der Bauern zu ver= bessern, und nicht zu verschlimmern, gerade entges gen wären. Nur mehr solche Exempel, und das Gesetz wird

wird bald in seiner vollen Wirkung stehen! Wenn aber der Bauer selbst die ungebührlichen Lasten stillschweigend erträgt, so sind weder die Gesetze, noch die Vollzieher derselben, daran schuld. Schade, daß die Bauernihre Rlagen gemeiniglich auch mit einigen Uusschweifungen begleiten, als wodurch sie üble Vermuthungen wider sich erregen, und ihr Recht wirklich schwächen. Die Ausschweifungen muffen nothwendig bestraft werden; dre Bauern aber deuten diese Strafe nicht auf bie Ausschweifungen, sondern auf die Rlage, und lossen sich baburch abschrecken ihre gerechten Klagen gehörig anzubrin= Mit der Zeit werden herrn und Bauern ihre wechselseitigen Rechte und Pflichten besfer kennen lernen, und gewahr werden, daß rechte Maaß und Ordnunct Die Grundlage ihres beiderseitigen Wohlstands ist. Im Herzogthum liefland existirt also kein Recht mehr feine Bauern willkührlich zu behandeln, weil ihnen im Landragsschluß von 1765, Ligenthum und gemesse: ne Oflichten ausbrücklich zugestanden werden. im besagten Landtagsschluß befindlichen Worte " daß ber "Erbherr mit bem Bauer und allem was er hat, nach "Gefallen schalten könne " haben noch ein obaleich vor sich, welches einen Nachsaß erwarten läßt ber eine Abanderung vestsezt: und diese ist auch wirklich erfolgt. Es sollen also gedachte Worte nur dasjenige Recht anzeigen, was der Erbherr bis zu dieser anderweitigen Werfügung gehabt hat. Sonft murben auch Vor- und Nachsas in einem offenbaren Widerspruch stehen. Goll ber Bauer, ein Eigenthum haben, fo kann ja fein Eigenthum nicht mehr des Gutsherrn Eigenthum fenn; foll er gemessene Pflichten haben, so kann ber Gutsherr seine Person nicht nach Willführ nußen. Wohlthat war es allerdings, daß ber Erbherr einen Theil seines Rechts abtrat: nach Dieser Abtretung aber ist das Abgetretene ein wahres Recht ber Bauern, so wie jedes andre freiwillige Weschenk, nach=

nachdem es ist übergeben worden, zum mahren und unwiderrussichen Eigenthum des Beschenkten herübergeht.
— Uebrigens scheint auch das eigentliche Liestand unrecht zu leiden, wenn es in Unschung des Bauer-Zustands, mit dem Herzogthum Ehstland unter einen Begrif zu sammen gezogen wird. Im leztern ist noch gar nichts zum Besten der Bauern statuirt worden. " †)

### 15 3u S. 125.

Ueber ben Solbatenstand ber hiesigen Bauern und die Abelsfahne, sind mir folgende Unmerkungen von dem gleich vorher erwähnten Hrn. Landrath mitgetheilt wor-"Miemalen, und felbst in der ungerechten Reductionszeit nicht, bat Liefland Refruten zu liefern gehabt. Die schwedischen Werber pflegten wohl zuweilen auch Erbbauern zu stehlen; wurden sie ertappt, so sezte es blutige Ropfe, und sie mußten ihren Ranb zurückgeben. hatten sich aber einige von Avel von Zeit zu Zeit anhei= schig gemacht Regimenter oder Kompagnien anzuwerben, welche denn theils das Werbegeld zu ersparen, theils eine Beförderung zu gewinnen, auch von ihren eignen Bauern mit darunter steckten. Und bas sind wohl eie gentlich die schwedischen Soldaten, welche wir unter einigen Gutern gepflanzt vor uns gefunden haben; wohl auch wirklich Schweden und Finnen unter diesen Pflanzungen mit begriffen sind. Die Abelsfahne hingegen mußte nach ihrer ersten Grundeinrichtung aus lauter Freigebornen bestehen, und es durfte hier kein Bauer ange=

Unmerk. des Berausgebers.

<sup>†)</sup> Diese Urtheile und Gedanken eines einsichtsvollen und patriotischen Mannes aus dem lieffandischen Abel, has be ich mit Vergnügen ganz eingerückt, da Hiesige und Ausländer eine Belehrung darin finden können.

angestellt werben, wenn man es auch felbst gewollt hatte. Gemeiniglich pflegte ber Rufthalter seinen beutschen Bes dienten als Reiter einschreiben zu lassen, weil ein solcher Reuter in Friedenszeiten nur jährlich 4 Wochen zur Musterung durfte gestellt werden. Ein; lieflandischer Bauer mit der Neigung zum Golbatenstand, wird wohl immer eine gar feltene Erscheinung bleiben. Diejenigen Manner welche unter der Abelsfahne Erbbauern gekannthaben wollen, muffen sich nothwendig irren: 1) nach ber in der Ritterschafts-Ranzelen aufbehaltenen Grundversaffung der Abelsfahne, konnte unter derselben kein andrer als ein Freigeborner, angenommen werden. 2) Die Adelsfahne ging schon 1702 mit bem König aus bem -Land, und kam gar nicht mehr zurück. 3) Wer sollte ben Bauer welcher unter der Abelsfahne gedient hatte, frei gemacht haben? Der Konig? bas fonnte berselbe nicht und hatte auch feine Urfache dazu, weil ber Bauer eigentlich nicht dem Ronig, sondern seinem Erbheren als Rufthalter, gedient hatte. Dieser Rusthalter war schul-Dig-allzeit feinen Reiter zu stellen, und selbigen auch wenn er ror dem Zeind geblieben, oder unvermögend geworben war, (nicht aber wenn ihn der König aus dem Dienst gelassen hatte,) burch einen andern zu erseßen. — Die Eigenthumer der Schlösser Dieselben auch durch ihre Bauern haben bewachen laffen; daß auch noch in schwedischen Zeiten ben feindlichen Ueberfällen, Die Bauern zur Befehung solcher Schlöffer fur Die Zeit sind zusam= mengezogen worden: das alles läugne ich nicht; welches aber noch lange nicht beweist, daß die lieflandischen Bauern Soldaten gewesen sind, und Refruten haben geben muffen. "

### Zu S. 126.

Von den einzelnen Wohnungen der hiefigen Bauern, rucke ich folgende mir mitgetheilte Gedanken hier ein. 20ahr.

"Wahrscheinlich ist, daß bas Landvolk überhaupt, wenigstens seitdem es Ackerbau treibt, sich auch gleich in Dorfschaften zusammengesezt habe, hauptsächlich um sein Eigenthum wider Raub und Ueberfälle gemeinschaftlich vertheidigen zu konnen. Daher man auch in allen ackerbauenden landern bas landvolk in Dorfern bensammen findet, und bas feit undenklichen Zeiten ber. Die Geschichte belehrt uns, daß die zuerst nach liefland gekommenen Deutschen, die Liwen gleichfals in namhaft gemachten Dorfern vor sich gefunden haben. Da aber Die Deutschen die alten Einwohner aus den groffen Cbenen verdrängten, um daselbst ihre Hofe anzulegen, so mußten diese in einem so coupirten Land als der lettische Distrift ist, sich einzeln wiederum anbauen. Im ehste nischen hingegen wo niehr Ebenen sind, ist auch das Landvolk in Dörfern zusammen geblieben. hier auffert sich ber feltne Fall, daß eine Ungerechtigkeit bem verlezten Theil selbst zum Vortheil gereicht. Alle Wirthschaftverständige in und ausserhalb Landes, kommen nunmehr barin überein, daß ein Ackersmann einzeln in vielem Betracht weit besser wohnt als im Dorf.

### Bu S. 127.

Von der Lostreiber Arbeit meint der schon oft ansgesührte Mann, es klinge beides sonderbar: "der Bauer vom sein Herr gar nichts gegeben hat, muß dennoch wochentlich 2 Tage Hofdienste leisten " und anch: "der "Bauer hat die Freiheit zwenmal so viel tand vom Herrn "zu stehlen, als ihm sür die angezeigten Dienste zukäme. Indessen sen kein ander Mittel die höchst verderbliche tostreiber-Lebensart wenigstens sehr viel seltner zu machen, als daß die Gutsherrn ihre känder übermessen und genau eintheilen ließen: alsdann bliebe dem Bauer der nicht Wirth sehn will, keine Wahl übrig, sondern er müsse beh andern Bauern dienen. — Einige Herrn scheinen

benn sie bekommen von ihnen Arbeit die ben der Revission in keinen Haakenanschlag gebracht wird. Wie viel kann man nicht wöchentlich mit zo kostreibern ausrichten! Ich kenne Gutsherrn die sogar von ihren Kirchenbettstern kostreiber Behorch sodern, obgleich das Kirchspiel oder andrer Menschen Mitleid sie und ihre Kinder ersnährt. — Ben publiken Gütern kann der Arendebesisser die kostreiber zwar gebrauchen, nur muß er ihnen ben ihrer Hofsarbeit Unterhalt geben.

## Zu S. 129 u. 130.

Folgende Verbesserungen einiger lettischen Namen sind mir zugesandt worden:

Barbara heißt auf lettisch Babba auch Bahrbel

Georg! Jurris Jurris

Gertrud = = Gedde oder Gehrte

Jacob , Jehkobs oder Jahks

Hans 21nzis

Johann . = = Jahnis oder Janka

Ratharine . . = Ratribn, Tribne,

Katscha -

Margarethe • Greete, Mahrtjeet Im Dahlenschen ist ein unerklärbarer Weibsname nem= lich Lile, gewöhnlich.

### 3u S. 130 u. 131.

Ueber den Reichthum der hiesigen Bauern und über ihr Kasbrod, drückt sich der oft erwähnte lieständische Landrath so aus: "der Bauer der nicht freier Eigenthüs mer seines Landes, sondern eigentlich nur Pachter dessels ben ist, folglich nachdem ihm die Hälfte des Ertrags für seine Kultur-Kosten zu gute gerechnet werden, die ans dre Hälfte theils an Produkten, theils durch Dienste, abtragen muß: kan unmöglich Kapitalien sammeln. Top. 17sch. 111 B.

Wenn er aber gleichwohl bergleichen hat, so muffen sie durch andre Gewerbe z. B. durch Handel , Bucher u. b. g. erworben senn. Und bas wurde ich wenigstens in meinem Gebiet nicht verstatten, i) weil solche Bauern schon aus ihrem eigentlichen Beruf treten, und dem 26. derdau wenigstens ein paar Hande entziehen; 2) weil sie wahre Blutigel der übrigen Bauern sind. Ein zureichliches Auskommen nach seinem Grande, muß: der hiefige Bauer von seinem Land haben; und wenn er das hat, so hat er gerade so viel als der größte Theil bes übrigen Pobels in der ganzen Welt nur immer wünschen Fehlt ihm aber bas zureichliche Auss fann und mag. fommen, fo kann freilich die Schuld eben so viel an der Harte und Ungerechtigkeit seines Herrn, als an seiner eignen Liederlichkeit liegen. Daß die Mahrung bes hiesigen Bauern noch nicht durchgangig so gut ist als des deutschen seine, liegt nur an der schlechten Vertheilung des zu verzehrenden Vorraths. Er schlachtet gewiß im Berbst eben so viel Bieh ein, als der beutsche Bauer; allein da ben ihm der Fleischtopf von Michaelis bis Wennachten oft am Feuer steht, so muß er sich die übrige Zeit des Jahrs fast nur mit-Brod und Zugemuse behelfen, auf= fer daß er zu seinen Reisen und zu seinem Sonntags= Kohl, etwas Speck und Fett aufhebt. — Rafbrod ist unter den Letten, (es mußte benn etwa auf der Granze gegen Chfland anders feyn,) bis auf den Namen un-Huch ber allerarmste lette der sein Brod aus des Herrn Kleete hohlt, isset es nicht anders als ganz tein ohne einige Zuthat. In Chstland mögen wohl bie Bauern auf eine solche Mischung verfallen senn, als ihnen ben der damaligen geringen Uernote die übermäßig grosse Korngerechtigkeit aufgelegt wurde. Und wenn sie gleich jest nach Verbesserung der Wirthschaft, selbst ben ber groffen Gerechtigkeit, noch reines Brod effen konn= ten; so sind sie doch des vermischten schon gewohnt, und verwenden lieber das dadurch ersparte Korn zur Völlezei, einem tödlichen, die Wohlsahrt zerstörenden und nur gar zu allgemeinen Laster unter Letten und Ehsten! Ich glaube gewiß, daß der liefländische Bauer ohne dieses kaster, sich besser stehen würde als der deutsches nur müßte er dann auch sein Korn mehr achten, als er jeze thut: so ist z. V. sein Brod niemals verschlossen; und wenn er etwas bezahlen soll, gieht er lieber 1 Loof Rogsgen als 20 Ropek an Gelde.

### Zu. S. 134 u. 143.

Eine Abbildung der in Lief- und Ehstland gewöhnlischen Schaukeln, sindet man in den Tordischen Miscellaneen 3 Stück, wo auch einige abergläubische Meinungen der hiesigen Bauern vorkommen. Nuveins will ich benfügen. Wenn der Ehste den Neumond erblickt, so pslegt er ihn in seiner Sprache so zu grüßen: Terre terre noor ku; minna noreks, sinna wannaks; minno silmad selgeks, sinno silmad seggaseks; minna kirdo körgeks, sinna saudraskeks, d. i. Sen gegrüßt Neumond; ich (müsse) jung, du alt meine Augen helle, deine Augen dunkel; ich wie ein Flohleicht, du wie Eisen schwer werden. Auch zeigt der Ehrste nicht gern mit dem Finger nach dem Neumond, das mit dieser Finger nicht im Grabe unverweslich bleibe.

### Bu G. 146.

Wie der Ehste, so bittet auch der Lette den Pastor nicht zu sondern auf den Kranken zu kommen der das Abendmahl empfangen will, denn er drückt sich aust nah zeet wirsu.

#### Bu G. 168.

Ben dem Wort Aopi muß ich anmerken, daß man es auch in der russischen Sprache findet, wo kop eine Grube oder ein Graben heißt.

Bu

Bu G. 203.

Ueber die aus Bauerlandern gemachten Soflatten, ist mir folgende Unmerkung mitgetheilt worden: "Es ist augenscheinlich, daß diese Urt von Hoflagen Die Bevolkerung verringern, und die kasten ber Bauern erschweren muffe. Ginige Bofe, besonders diejenigen welche ehemalen publik gewesen sind, mogen wohl nach Verhalte. niß ihrer wodentlichen Arbeiter, nicht genug Hofsland gehabt haben, und daher gezwungen gewesen fenn Bauerstellen mit dazu zu ziehen; so wie im Gegentheil andre vielleicht auch nur aus unüberlegter Begierde die Ausfaat zu vergrößern, solche Bauerstellen ber Bevolkerung mo-Wenn nun bieses noch so fortgeht, gen entzogen haben. wo sollen denn die Bande herkommen solche Hoflagen zu bearbeiten? Meines Erachtens würde hier sowohl für ben Staat, als auch für die einzelen Privatbesiger felbst, die gedeihlichste Auskunft seyn, daß man sagte: von nun an feine Bauerstellen mehr unter bie hofsfelber gezogen! Sollten manche Privatbesiger bis diese Zeit sich noch nicht mit Feldern hinlanglich versehen haben, so wurden fie gezwungen senn ihre beschrankten Felder besto mehr zu berbessern, und dadurch bas annehmliche Erempel zu geben, daß man mit halber Arbeit eben so viel, und noch Wenn wir von unsern Felbern mehr arndten fonne. nur bas fünfte ober sechste Rorn arnoten, so liegt die Schuld gewiß nur baran, daß wir uns mit unserer Ausfaat zuweit ausgebreitet haben, woben nemlich das Land weder hinlanglich bedüngt und bearbeitet, noch die Aerndte gehörig abgewartet werben fann. " Co urtheilt ein! einsichtvoller Mann der auf seinen Erbgütern schon viel Jahre die Landwirthschaft mit glucklichstem Erfolg getrieben hat.

Bu G. 211.

Ueber die Frohndienste sindet man eine Abhands lung in den Nordischen Miscellaneen 4 Stück, des

ren einsichtvoller Verfasser noch folgende Zusäte mir mitgetheilt hat. "Im gedachten Versuch glaube ich genugsam dargethan zu haben, daß bie Abstellung der Frohn= dienste die Reproduction nothwendig verringern wurde; aber es ist nicht abzusehen, was für einen ersetzenden Bortheil die Frohndienstbesturmer biesem Schaden entgegen segen konnten. Mit dem einzelen Bauer, welcher vorher für ben Genuß seines tanbes gemisse Dienste leisten mußte, und nunmehro dieß Land als ein freies Eis genthum besiken foll, geht freilich eine groffe Verwandlung vor: er wird vom Bauer gerade Herr, und wird auch gleich andern Herrn, wenn er es nur immer stellen fann, für seine Person nicht mehr arbeiten. Aber mare dieß ein Wortheil fur ben Staat? bas benfe ich nicht. Und was hatte benn endlich ber Bauerstand felbst über= baupt genommen, von dieser Bermandelung einiger seiner einzelen Glieder? Nicht ber 10te, nicht der 20ste Theil des Bauerstandes konnte Grundeigenthumer werben, weil nicht so viel Grundstücke ba sind: die übrigen mußten doch alle so nach wie vorher, als Rnechte oder als Taglohner das Feld bearbeiten. Dieß sieht man felbst in England bem vermeinten Muster ber Glückseligkeit bes Pobels. Wenn ich hier die gar geringe Unsabl der Freeholders ausnehme, so muß alles kandvolk nur als Knecht oder als Taglohner bas Feld bauen, weil' die herrschaftlichen länder nur in groffen Stücken, und nur an Reiche verpachtet sind. Ich glaube daß mancher englische Bauer in Versuchung gerathen murde', die lieflandischen Frohndienste mit bem damit verknupften Land, zu übernehmen, besonders wenn er, wie man hort, ben feinem Tagelohn in England auch Baberbrob effen muß. - Es flingt verführerisch, wenn man zum Beweis, daß Die Abstellung der Frohndienste die Reproduction gar vermehren soll, sagt, ein jeder arbeite boch für seine eigne Rechnung weit treuherziger, als für eines andern seine.

Und bennoch ist dieß weder ganz richtig, noch auch hier richtig angewandt. Denn 1) ein träger Mensch wird sich durch die blosse Hofnung des Gewinstes lange nicht so start angetrieben sinden, als durch die Furcht der Strase. 2) Ben der Arbeit auf dem Felde des Bauerwirths, sind nur seine eignen beiden Hände allein interessirt, die übrigen Hände aber, (und diese machen voch den größten Theil aus,) arbeiten hier mit eben so grosser Gleichgültigkeit, und mit viel weniger Furcht, als auf den Hossesseldern.

3u S. 217.

ihres Herrn Arendatoren sind, wird mir die Nachricht ertheilt, daß nur fünf Bauern die Jofsappertinenzien und die Prastanda aller übrigen Bauern arendirt haben, und also nicht als Bauern, sondern als Herrn anzusehen wären, die nicht selbst arbeiten, sondern für sich arbeiten lassen, und wie ein Gerücht geht, ungesachtet aller Vorkehrungen des Gutsherrn, die übrigen Bauern zuweilen drücken sollen.

### Zu S. 218.

Von der Schonung der Bauern unter der schwedischen Regierung, sagt der östers angesührte lieständische Landrath: "die schwedische Regierung hat sich niemals um den Gehorch der Privatbauern bekümmert, wie solches auch der zee Punkt der Revisionsinstruction ausweiset. Allein zur schwedischen Zeit, nach der Reduction, waren zes Landes publik; und jezt sind gerade umgekehrt z des Landes privat. Wenn also einige Bauern sich des schwedischen Schusses erinnern, so muß es von! solchen Gütern seyn, welche damals publik waren. Wahr ist es aber auch, daß die Privatbesisser zu schwedischen Zeiten, auch nicht einmal verstanden haben von den Bauern so vielzu sodern, als jezt gesodert wird. — Das Wacken

Kenbuch ist und bleibt sowohl auf privaten als publiken Gutern eine unabweichliche Vorschrift in Ausehung der ordinaren wochentlichen Arbeit, und der Gerechtigkeit. Ausserordentliche und unangeschlagene Hofsbienste werden auch auf publiken Gutern bestanden. Freilich sind bieser ausserordentlichen Dienste auf Privatgutern mehr als auf den publiken, und ben einigen leider! unbestimmt und sehr übertrieben. Golte aber nun gleich das Landrathekollegium die übermäßigen ausseror= dentlichen Dienste, nach Vorschrift bes Landtageschlusses von 1765, damablen nicht auch moderirt haben; so wurde doch wenigstens dieses Jahr insofern ein annus normalis seyn, daß nach demselben bem Bauer nichts Meues auferlegt werden kann, ohne eine gegründete Klage zu veranlassen: weil nach gedachten kandtagsschluß der Zustand der Bauern hat sollen verbessert, und nicht verfchlimmert werden. "

#### Bu G. 226.

Bur Anzeige und Bestimmung ber Gränzen, hat man verschiedene Gränzmaale; die gewöhnlichsten darunter sind bezeichnete Steine, kleine Flüsse, Rohlengruben u. d. g. zu den unsüchersten welche gleichwohl in einie gen Gränzbriesen vorkonumen, gehören benannte große Bäume. In einem Gränzbries des Gutes Wrangelesdoff im Trikatenschen, vom Jahr 1654, wird ein Kopis als Gränzmaal so beschrieben: "der Grund ist von "kleinen Feldsteinen ins Runde gelegt, darauf Ziegelgruus "und eine Schicht Kohlen, dann Glas, wieder Kohlen, "Ziegelgruus und ein Theil kleine Feldsteine, und also "umgeben, daß in der Mitte ein erhabener Hügel bleibt.", Auch wird eines Kreußgrabens als eines Gränzzeichens gedacht, welcher mit Feldsteinen ausgelegt ist, aber mitsten im Kreuß Glasstücke hat.

#### Bu G. 236.

Von den Abgaben eines Haakens an die hohe Krone, sogt ein Lieslander, sie betrügen 22 Rubel von 60, aber nicht von 200 Rubeln, weil nur die Bauerlander allein zinsbar, die Hossappertinenzien aber von aller Schahung frei sind; welches man auch in andern europäischen Reischen sindet nur England und das eigentliche Königreich Preussen ausgenommen, wo der Adel selbst es anders bewilligt hat, und zwar in Preussen erst im Jahr 1715. In dem Fall da ein Hos auf lauter Bauerland angelegt ist, wird er in Liesland auch nur als Bauerland angeseshen, und muß gleich andern Bauerlandern an die Krone bezahlen.

## Bu S. 285.

Es giebt ben uns Moraste die nach dem ersten Unschein, ganz unbrauchbar und torfartig sind; aber weil sie einen keimen-Grund haben, durch das Brennen zu fruchtbaren Waißenseldern werden, von denen man nur das Wasser gehörig ableiten muß. Nach Beweisen darf man eben nicht lange suchen; unter andern sindet man sie zu Waimastfer im dörptschen Kreis.

## Bu G. 308.

Die Zäune an den Strassen, welche unsre Wälder und unsre Wege sehr verderben, wurden von dem pernauschen Ordnungsgericht im Jahr 1777 ganz verboten; aber nicht in allen Gebietern gehörig abgeschaft, oder eingerückt. Auch im dörptschen Kreis hat bisher bas Ordnungsgericht darauf gedrungen, daß die Zäune an den Strassen wenigstens gegen den Winter, sollen abgebrochen werden, damit sich der Schnee an denselben nicht so sehr zur größten Beschwerde der Reisenden anhäusen möge.

corrects.

Bu G. 309.

Das Malz lassen grosse Landwirthe so machen, daß sie von 4 töfen Gersten 5 töse Malz, und von 5 tösen Roggen 6 töse Malz bekommen; auch geben 4 töse Roggen durch starkes Anseuchten wohl 5 töse Malz. Wo ein starker Malzverbrauch ist, kann die Zubereitung so eingerichtet werden, daß die ganze Arbeit jedes mal nur 8 Tage dauert, und solglich jede Riege von 40 tösen Gerste wöchentlich 50 töse Malz liesert.

Zu S. 315.

Im Jahr 1777 machten sich viel lieständische Güsterbesißer durch einen neuen Kontrakt anheischig, jeden Eimer Brantewein sür 74½ Ropek nach St. Petersburg zu liesern. Ben niedrigen Kornpreisen und glücklicher Mastung, mögen sie wohl noch ihre Rechnung daben sinsben. Wenn aber das Korn theuer ist; oder der Brantewein lange unter freiem himmel in Petersburg steht, ehe er empfangen wird: wenn Fässer Schaben leiden; wenn der Kommissionär unredlich verfährt u. d g. so mag wohl der Gewinn sür viele Besorgung nur sehr klein senn; nicht daran zu denken, was ben einer nicht sehr weistich ausz gedachten Einrichtung, das Gebiet durch einen allzugrofsen Branteweinbrand leidet.

Zu S. 364. Ankernenken ist ein Druckfehler, und muß Ankerneeken heisten.

Bu G. 432.

Das lettische Wort Meschalunkis heißt eigentlich ein Waldschlingel, und ist ein blosser Schimpfname des Wolfs.

Zu S. 434 u. 435. Der luchs heißt lettisch Luhsis, nicht lusse; die Fischotter Uhderis, nicht Uhdenis: und der Bar Lah-3is, nicht latschis.

5 \$ 5

# 642 Bufage und Berichtigungen

#### 3u S. 443 u. 448.

Der schwarze Rabe heißt im lettischen Kranklis, nicht Kraklis; und die Tauchergans Virraoder Virre.

#### Bu G. 456.

Sperlinge sieht man auf dem Passorat Lennewarden niemals, wohl aber etliche hundert Schritte davon auf den Bauerseldern. Die Ursach dieser Erscheinung ist unbekannt. — Gelbe Sperlinge sindet man hier zu weilen; im Jahr 1777 hielt sich einer den halben Sommer hindurch auf dem Hof Euseküll auf.

#### Bu G. 457 u. 459.

Die Bachstelze heißt lett. Zeelawa, nicht Zeelama; die Meise Sible, nicht Schle; eine weise Meise deren es hier giebt Sneedse; die Kröte durchgängig und gemöhnlich Kruppis, die übrigen angesührten Namen sind nicht so bekannt; die Eidere Riesatte (nicht Kursatte), Kiesits und Kiesahks. Der allgemeine letztische Name der Schlange ist Tschuhska; die Haussschlange heißt Saltis; und eine Urt Kupferschlangen, die nur eines Fingers lang, seuerroth, blind, und deren Biß sehr tödlich ist, Tahzies.

#### Bu G. 464 u. 469.

Taimen heißen im lett. auch Tirsini; und die lachst forellen Tihtzat. — Ein besonderer Fisch den man nur im borkowizischen Mühlenteich fangen soll, nennt der lette Torum. — Nach der Versicherung eines hiesigen gen Predigers, fängt man zuweilen in der Wiek am Strand einen Fisch der dem Hecht ähnlich sehen, aber einen Enstenschnabel haben, Windsisch heißen, und den Fischern unangenehm senn soll, weil sie ihn als das Zeichen eines schlechten Fanges ansehen.

#### Bu G. 470. 473. 479 u. 480.

Der Käser heißt im lettischen gemeiniglich Wabbole oder Wabbals; die Hausgrille Zirzens; die Ameise Skudrs; und die Hornviehbrämse Spahre, nicht Schnaugta, als wodurch eine! Zange angezeigt wird, welche die Schmiede zuweilen ben den Pferden brauchen, und
auch wohl Vremse nennen.

#### Bu G. 489.

Das Kraut Barenklau Hieracium sphondylium, ehstn. Natid, das erste unter den wilden Frühlingsge-wächsen, läßt sich sehr gut als Spinat zubereiten, und kann besselben Stelle in Häusern vertreten, wo man keine geübten Gärtner hält.

#### Bu G. 494 bis 506.

Die Drenfaitigkeitsblume heißt lettisch Besdeligas Uzzis d. i. Schwalbenauge; Drespe Lahtschu Ausas d. i. Bärenhaber; die Feld-Erdbeere, welche sich in Gärten sehr groß ziehen läßt, Spradsenes, nicht Struttenes welches eine eckelhaste Bedeutung hat; die Erle oder Eller gemeiniglich Elkschnis auch Alkschnis; Farrenskraut Papari oder Paparischi; der Fliederbaum Pleesteut Papari oder Paparischi; der Fliederbaum Pleester, nicht Plendere; Gunderman Sehtas lohschi; der Kirschdaum Resdehru kohks, nicht Skehrberu; die Spismorcheln Rehwu puppas; die andern Morscheln Ruhnpauschi; und die Musseron Kiplohkuschnes.

Bu G. 499.

Ben den Hinbeeren merke ich an, daß man hier eine Gattung findet, deren Strauch und Beeren den ächten völlig ähnlich sehen, nur sind leztere violet, und von wisderlichen herben Geschmack; der Ehste nennt sie Rarro wabbarnad d. i. Bärenhinbeeren; unter andern wachsen sie an der Peipus unter Allazkiwwi.

COPPULE.

# 644 Bufage und Berichtigungen

#### Zu S. 508.

Bu den Riezchen rechnet der Ehste auch die Fliegens schwämme, die er Ronna sened d. i. Froscheniezchen nennt.

#### Zu S. 509 u. 510.

Rohr heißt im lett. Needra, nicht Mehder; Sauersampf Skahbenes, nicht Skabbenes; Sauerklee Sakstukahposti, nicht Koposti.

#### Bu G. 512 bis 519.

Die Schlüsselblume heißt lett. Gaelu biksches; die gelbe Schwerdtlilie Wilka sohbens; der Spindelbaum oder Spillbaum Sedlini; Stiesmütterchen Artreitnite; die Lanne Preede; Wacholder Pasegle; Wintergrün eigentlich Staipeklis; und Wohlgemuth Sarkanas raudas, nicht Osarkanas.

#### Bu G. 520.

Unterschied: den gewöhnlichen welchen er mit Lauge oder Asche bereitet, nennt er Tael; eine andre Art die an frischen Birken wächst, unzubereitet breunt, und womit Hunde vergeben werden indem man ihn angezündet in Brod steckt, nennt er Röbjas; noch eine andre Art die an trocknen Birken wächst, und weis aussieht, daraus man Korken schneiden kann welche aber Wasser in sich ziehen, nennt er Jännese käsn.

#### Zum Machtrag S. 8.

Die Kronbeamten und alle adliche Personen in Riga, die nicht Bürger sind, und keine bürgerliche Maherung treiben, sind mit ihren Frauen und Kindern lediglich den Kron Gerichten untergeben, und haben an sels bigen ihren privilegirten Gerichtsstand, wenn sie gleich im

im Stadtgebiet wohnen ober auch Häuser eigenthümsich besißen. Königl. Resolution von 1658 und 1662. Ju-stizkollegiums Resolution vom 28 Jan. 1758.

#### Bum Machter. S. 9.

Den Bauern zu Ascheraden sind von ihrem Erbherrn dem Hrn. Landrath Baron v. Schoultz die angezeigten Rechte wirklich eingeräumt worden: nur nicht das Recht ihr Land zu verkaufen, als welches aus den wichtigsten Gründen noch jezt nicht Statt haben kann.

## Zum Nachtr, S. 27.

Der Ordnungsgerichts = Motar bekommt eigentlich 50 Rubel Gehalt, und 5 Rubel zu Schreibmaterialien; in den lettischen Kreisen eben so viel Thaler.

Wenn gesagt wird, daß kontradiktorische Sachen vom Ordnungsgericht an das Landgericht gehen, so ist dieß nicht von Appellationen und Querelen zu verstehen; denn jenes ist diesem nicht subordinirt. Sondern wenn Polizensachen kontradiktorisch werden, so gehören sie nicht vor das Ordnungsgericht, sondern vor das Landgericht, und werden an lezteres verwiesen.

#### Zum Nachtr. S. 79.

Eine vollständige und zuverlässige ehstländische Abelsmatriful findet man in den Nordischen Miscellaneen 4 Stück.



Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google

and the state of t

white a significant to the state of

# Vollständige Register über alle drey Bände.

# Erstes Register.

enthaltend das Werzeichniß der Kapitel und Abschnitte in allen dren Banden.

## 3m ersten Band.

#### Einleitung:

| I. Was man unter Chst: u                                            | nd Liefland v    | ersteht     | 6. 9    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| II Unzulänglichkeit der bist                                        | her bekanntg     | ewordenen l | tef=    |
| landischen Choro; und Ti                                            | opographien      | ,           | 11      |
| III. Die Karten von Liefla                                          | nb ·             |             | 35      |
| IV. Anzeige einiger Schrif                                          | ten-             | •           | 47      |
| V. Erklärung einiger Aust                                           | ructe            | · ·         | 54      |
| Topographisc                                                        | he Nachrich      | ten:        | :       |
| I. Rap. Anzeige einiger<br>Beschaffenheit b<br>I. Abschn. Die Namen | etreffender I    | Dinge:      |         |
| ben u. b. g.                                                        |                  |             | 5. 67   |
| II. — Grangen, Große                                                | und Eintheil     | ung überhat | ipt 83  |
| III. — Natürliche Besc                                              |                  |             |         |
|                                                                     |                  | 771         | 91      |
| IV. — Die Witterung                                                 | of the Albert of |             | IOI     |
| V. — Die Gewässer                                                   |                  |             | 116     |
| VI. — Die Inwohner                                                  | überhaupt,       | beren Spr   | 3.      |
| chen und Religion                                                   | 100              |             | 135     |
| Top. Mach. III. B.                                                  | E t              | VI          | I. 2160 |
|                                                                     |                  |             |         |

| VII. Abschn. Höchste Landesobrigkeit; s                                            | · 6. 162    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VIII. — Kroneinkunfte aus Lieffand;<br>ber Güter                                   | Abgaben 180 |
| II. Rap. Nähere Beschreibung der beiben K<br>nach ihren Kreisen, Städten und Kirch |             |
| I. Abtheil. Das Herzogthum Lieffand, obe                                           | er das ri-  |
| gische Generalgouvernement                                                         | 194         |
| I. Abschn. Der eigische Kreis                                                      | 196         |
| I. Die Stadt Riga                                                                  | 1.97        |
| II. Die Gegend um Riga                                                             | 217         |
| III. Die ührigen Städte und Flecken                                                | 218         |
| IV. Die Kirchspiele                                                                | 222         |
| II. Abschn. Der wendensche Kreis:                                                  |             |
| I. Die Städte und Bestungen                                                        | 232         |
| II. Die Kirchspiele                                                                | 237         |
| III. Abschn. Der dörptsche Kreis                                                   | 244         |
| I. Die Stadt Dorpat                                                                | 245         |
| II. Die Kirchspiele                                                                | 259         |
| IV. Abschn. Der pernausche Kreis                                                   | 275         |
| I. Die Stadt Pernau                                                                | 276         |
| II. Das Städtchen Fellin                                                           | 287         |
| III. Die Kirchspiele                                                               | - 290       |
| V. Abschn. Die Provinz Desel:                                                      | ,           |
| I. Die Provinz überhaupt                                                           | 297         |
| II. Die Insel Desel insonderheit                                                   | 301         |
| I. Arensburg                                                                       | 305         |
| II. Die Kirchspiele                                                                | . 307       |
| III. Vermischte Anzeigen                                                           | 309         |
| III. Die Jusel Moon oder Mohn                                                      | 311         |
| IV. Die Jusel Ruun                                                                 | 314         |
| II. Abtheil. Das Herzogthum Chstland,                                              |             |
| revalsche Generalgouvernement                                                      | 315         |
|                                                                                    | I. Abschn.  |

| 1. Adian. Der harriche Kreis over Harrien                                           | 5. 316 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Die Stadt Reval S. 320; baben 1) der Do                                          |        |
| 324; 2) die Stadt selbst 328; 3) der K                                              |        |
| ven 337; 4) die Gegend um Reval                                                     | 339    |
| II. Der baltische Port 340; woben 1) b                                              |        |
| große Haven 342; 2) die angefangene A                                               |        |
| beit 344; 3) die Schanze, der hölzerne H                                            |        |
| ven, und der daben liegende Flecken                                                 | 347    |
| III. Die Kirchspiele                                                                | 350    |
| IV. Die Inseln                                                                      | 356    |
| II. Abschn. Der wierische Kreis ober Wierland                                       | 359    |
| I. Etliche Orte                                                                     | 361    |
| II. Die Kirchspiele                                                                 | -364   |
| III. Abschn. Der jerwische Kreis ober Jerwen                                        | 368    |
| I. Weissenstein                                                                     | 369    |
| II. Die Kirchspiele                                                                 | 376    |
| IV. Abschn. Der wieksche Kreis ober die Wiek                                        | 379    |
| I. Die Landwiek                                                                     | 381    |
| II. Die Strandwiek                                                                  | 384    |
| III. Die Insularwiek                                                                | 388    |
| III. Abtheil. Die Stadt Rarva                                                       |        |
| III. Aveyett. Die Othor Benton                                                      | 396    |
| III. Kap. Innere Verfassung des Landes, sonderl<br>Ansehung der Justiz und Polizep. |        |
| I. Abtheil. Von den Richterstühlen, Obrigkeiter                                     | ı      |
| u. s. w.                                                                            | 405    |
| I. Abschn. Von den Generalgouverneuren, un                                          | 6      |
| ben Gerichtsstühlen überhaupt                                                       | 405    |
| II. — Richterstühle, Obrigkeiten u. b. gl. in                                       | 1      |
| Herzogthum Liefland                                                                 | 419    |
| III. — Richterstühle, Obrigkeiten u. b. gl. in                                      | n ,    |
| Herzogthum Chstand                                                                  | 458    |
| II, Abtheil. Einige gerichtliche, sonderlich die Ju                                 | 3      |
| C 4 -                                                                               | · Nice |

| I. Abschn. Von Gesetzen und Rechten S.      | 173;     |
|---------------------------------------------|----------|
| daben von den Privilegien                   | G. 487   |
| II. — Vom Recht und Besitz ber kandguter    | 496      |
| III Von Vergehungen, Verbrechen und C       | 5tras    |
| fen                                         | 508      |
| III. Abtheil. Von etlichen Polizensachen    | 522      |
| I. Abschn. Einrichtungen für Reisende:      |          |
| I. Landstraßen und Wege                     | 523      |
| II. Das Postwesen                           | - 530    |
| III. Von ben Krügen                         | 539      |
| IV. Vermischte Anmerkungen                  | 543      |
| II. Abschn. Der Kornvorrath                 | 545      |
| III. — Etwas von Städten und Flecken        | 552      |
| IV. — Von Krankheiten und Seuchen           | 558      |
| V. — Vermischte Anzeigen, als: Kirchen      | unb      |
| Schulen 575; gute Stiftungen für A          | rme 578  |
| Aufwand 583; einige die Landgüter be        | etrefs   |
| fende Dinge                                 | 586      |
| Ohin simamehu Banki                         |          |
| Im zwenken Vand:                            |          |
| . Rap. Von den Landeseinwohnern:            |          |
| I. Abschn. Allgemeine Anzeigen              | 3        |
| II. — Von den Deutschen überhaupt           | 31       |
| III. — Vom Abel, sonderlich dem immatriku   |          |
| IV. — Vom sogenannten geistlichen oder      | firdyli, |
| chen Stand                                  | 68       |
| I. Erlaubniß zu predigen                    | 72       |
| II. Besetzung erledigter Pastorate          | 75       |
| III. Die Kirchen                            | 80       |
| IV. Des Predigers Amtsverrichtungen         | 90       |
| V. Der Prediger Besoldung-                  | 107      |
| V. Abschn. Von den Bauern überhaupt         | 121      |
| 1) Verschiedenheit zwischen Ehsten und Lei  |          |
| 2) Von den Ehsten insonderheit 167, ihren S | •        |
| zeitgebräuchen 174, und ihrer Kleidung      |          |
|                                             | 3) Etlis |

| über alle dren Bande.                   | 653             |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 3) Etliche abweichende Gebräuche        | 6. 181          |
| 4) Etwas von den Liwen                  | 183             |
| 5) Von den Letten insonderheit 187, u   | _               |
| - Hochzeitgebräuchen                    | 191             |
| II. Kap. Von ökonomischen Sachen:       |                 |
| I. Abschn. Die Haafenberechnung         | 194             |
| I. Ehstlandische ober revalsche Haaken  | 196             |
| II. Lieflandische oder rigische Haaken, | 198             |
| III. Deselsche Haaken                   | 204             |
| IV. Von den sogenannten polnischen      | und von         |
| Till's Haafen                           | 210             |
| V. Von Bauerlandern, der Bauern         | Gehorch         |
| und Abgaben                             | 211             |
| II. Abschn. Vermischte Unmerfungen von  | Landgu.         |
| tern                                    | 225             |
| III. — Von zahmen ober Hausthieren      | 245             |
| IV. — Dekonomische Gewächse             | 256             |
| V. — Wirthschaftliche Geschäfte 274, al | s: Pfius        |
| gen 275; Eggen und Walzen 279;          | Gaen 280        |
| Düngung ebendaselbst; von Busch         | ländern 282     |
| Aernote 289; Dreschen 294; von 2        | Berbeffe=       |
| rung unfrer Riege 297; Heuarnd          |                 |
| Zaune 308; Malz 309; Brantewe           | inbrand 311     |
| Bierbrauen 315; die Gebäude             | 318             |
|                                         | 202             |
| II. Rap. Vom Handel                     | 323<br>mine 223 |
| I. Abschn. Vermischte Anzeigen, als     |                 |
| Maak und Gewicht 330; Pro               | Sahrifan 244    |
| Zufuhre aus andern Ländern 339; F       |                 |
| Landhandel 352; Jahrmärkte 354          | ; Maup          |
| lente                                   | 356             |
| II. Abschn. Der Handel in Riga          | •               |
| III. — der in Narva                     | 388             |
| IV. — In Reval                          | 404             |
| V. — In etlichen andern Städten         | 423<br>TV @an   |
| <b>Et</b> 3                             | IV. Rap.        |

| V. Kap. Versuch einer lieflandischen Naturgesch | ich:       |        |
|-------------------------------------------------|------------|--------|
| te im Grundriß                                  | <b>S</b> . | 428    |
| I. Abtheil. Die Thiere:                         |            | ,      |
| I. Abschn. Säugende ober brüstige Thiere        |            | 430    |
| II. — Die Vögel                                 |            | 440    |
| III. — Amphibien                                | ٠          | 458    |
| IV. — Die Fische                                |            | 462    |
| V. — Inseften                                   |            | 469    |
| II. Abtheil. Das Pflanzenreich oder lieflandi   | ste        |        |
| Gewächse                                        |            | 486    |
| Anhang: von einigen Gartengewächsen             |            | 520    |
| III. Abtheil. Das Steinreich:                   |            |        |
| I. Abschn. Erdarten                             |            | 525    |
| II. — Erdharze                                  |            | 532    |
| III Salzarten                                   |            | 533    |
| IV. — Metalle                                   |            | 534    |
| V. — Felssteinarten                             | -          | 536    |
| VI. — Versteinerungen                           |            | 538    |
| Nachtrag zum ersten Band                        |            | I      |
| Zweyter Nachtrag zum ersten Band                |            | 58     |
| Im dritten Band:                                |            |        |
| Landrolle der beiden-Herzogthümer Liefland und  | Ehst       | *      |
| land S. 9, nebst allgemeinen Unmerfungen bar    | übei       | r II   |
| I. Abtheil. Landrolle des Herzogthums Liefland  |            | 25     |
| I. Der rigische Kreis                           | 9          | 30     |
| 1) Die Stadt Riga                               |            | 31     |
| 2) Riga: Schloß Vorburg                         | 1          | 41     |
| 3) Die unter der Stadtgerichtsbarkeit           | ffe:       |        |
| henden Patrimonial Rirchspiele                  |            | 42     |
| 4) Die der Kronsjurisdiction unterworf          | enei       | 1      |
| Rirchspiele                                     |            | 52     |
| II. Der wendensche Kreis                        |            | 140    |
| 1) Die Stadt Wenden                             |            | 141    |
| 2) Die Kirchspiele                              |            | 148    |
|                                                 | ITT        | MAN AN |

| über alle dren Bande.                          | 655       |
|------------------------------------------------|-----------|
| III. Der Dörptsche Kreis                       | 6. 219    |
| 1) Die Stadt Dorpat                            | 220       |
| 2) Die Kirchspiele                             | 223       |
| IV. Der pernausche Kreis                       | 296       |
| 1) Die Stadt Pernau                            | 297       |
| 2) Die Kirchspiele                             | 299       |
| V. Die Provinz Desel                           | 354       |
| 1) Von der Provinz überhaupt                   | 355       |
| 2) Die Insel Desel insonderheit                | 361       |
| 3) Die Schiffahrt ben Desel                    | 370       |
| 4) Die Kirchspiele                             | 374       |
| II. Abtheil. Landrolle bes Herzogthums Chfila  | ind 409   |
| I. Harrien oder der harrische Kreis:           | •         |
| 1) Die Stadt Reval                             | 415       |
| 2) Guter die sich zur Stadtkirche halter       | 417       |
| 3) Die Landfirchspiele                         | 419       |
| II. Wierland ober der wierische Kreis          | 460       |
| III. Jerwen oder der jerwische Kreis           | 500       |
| IV. Die Wiek ober der wieksche Kreis           | 525       |
| 1) Die Kirchspiele auf dem festen gand         | 527       |
| 2) Die Jusel Worms                             | 567       |
| 3) Die Insel Dagben ober Dagen                 | 57I       |
| Bufage und Berichtigungen zu ben beiben erften | Bans      |
| ben S. 581; und zwar:                          | ٧         |
| Zum ersten Band                                | 583       |
|                                                | 618 u. f. |
|                                                | *         |

# Zwentes Register

welches die sonderlich im britten Band vorkommenden, lettischen und ehstnischen Namen der Guter u. d. g. enthält.

Unmerkung. An einem folden für bie meiften Lief, und Chstlander unentbehrlichen Verzeichniß der undeutschen Güternamen, hat es bisher gefehlt: die vorhans denen sind fehlerhaft, und erstreckten sich nicht auf alle Auch das gegenwärtige ift aus den in ber Begenden. Vorrebe angezeigten Ursachen, nicht ganz vollständig; doch werden Liebhaber die fehlenden Namen nach und nach hinzusetzen, und etwanige Unrichtigkeiten verbessern Bur Ersparung bes Raums find mit Fleiß biejes nigen Guternamen weggelaffen worden, welche mit den deutschen gleichlautend sind, ober leicht verstanden wers den, wenn man nur beobachtet, daß die beutsche Endung fer im Ehstnischen durch werre, und die deutsche En= dung en im Lettischen durch es gemeiniglich ausgedrückt wird. Auch konnten bie öftern Benfate Alt = Neus Groß: Klein : füglich wegbleiben. Das lettische Muischa, und das ehstnische Mois ober im dörptschen Dialett Moisa, der Hof; ingleichen Basniza, Rirrik ober Rerk, Kihhelkond ober Ribhelkund, wodurch man das Kirchspiel oder die Kirche anzeigt, und zwar mit dem ersten im letttischen, und mit ben 4 übrigen im Chfinischen: sind nur wo es die Deutlichkeit zu erheischen schien, hinzugesezt worden.

Die lettische Sprache hat etliche durchstrichene Buchs staben, die eine eigne Aussprache ersordern; in allen drep Bänden und auch hier im Register, hat man sich an ihrer Statt der undurchstrichenen bedient, weil jene in der Drusckerep leicht einen Irthum veranlassen. Uebrigens wird alles

alles so ausgesprochen wie es geschrieben ist; nur im Ehste nischen macht der Buchstabe & zuweilen eine Ausnahme, weil er wo er in ber Mitten oder am Ende der Sylbe steht, fast wie ein gelindes Ch muß ausgesprochen werden.

Aastwerre mois Katten= tacf.

Abrogo die Insel Abro.

21dama muischa Schwarzbeck od. Schwarzs beckshof.

Adettass muischa Fis stehl.

Aderkassche muischa Rurbis.

Adleenes Adlehnen.

Udser Adscher.

ådemme Gudmansbach.

Heane saar die Insel Bulf od. Wolfsund.

ammeri Hapnem ob. Habs binem.

åtemeeste Gudmannsbach.

Agende Kurwiß.

Uggeri Aggers.

Abdaschi Neuermühlen.

Abderkass s. Aderkass.

Uhhakwerre Ahagfer.

Abbola s. Abmola.

Uhja Aya.

Ables muischa Menhof.

Uhraische Arrasch Kirche Ahrasche s spiel.

Ahrzeem Erfüll od. Erful. Uhster muischa Poifern.

Uhwere Uffer.

Ahwola Affel.

Ujakarre Apakar.

Aido mois Aidenhof.

Aimla ot. Aimala Mi mal.

Aiskrauklis Ascheraden.

Aito Ais; Aidenhof.

Akkemstakkehs Klingens berg.

Albo Mp.

Alla mois Affifas.

Allaschu Allasch.

Alliko Allenküll; Hallick.

Allojas Allendorf.

Alluksine Marienburg. -

Altene Helfreichshof.

Umperi Ampfer.

Ampla ob. Ambla Ams

pel.

Andia Abbinal.

Angerja Angern Lt 5

Unnes muischa Annens hof. Annijoe Hannijoggi. Unsekulla Ansitua od. Anfefull. Unsmois Uns Antso of. Andsena. Szen. 210 mois Hadweid. Uppelteenes Appelthen. Aps basniza tie Lohdens hofsche Kapelle. Arbawerre Arpafer. Urgo Harf. Urro mois Arrohof. Arrola Arrul; Arrol. Asseri Asserien. Usfu mois Usfuma. Atfalama Aggimal od. Ahs lam. Attela ob. Artila-Attel. Uttes muischa Ottenhof. Actobulla Hattofull. Auderna Audern. Aue Sompeh. Ungstrobs Ropenhof. Uulu Aule. Aumeister Serbigal. Auwo Sompeh.

23.

blos lettische Namen. Zaischukalna Friedrichss hof. Zalding muischa Bak bingshof.

Balloschu Ballod. Banus Kubling. Basiniza Rirche, Kirchspiel, Pastorat (lett.) Basnizas kunga muis scha das Pastorateges blet, der Pastoratshof (lett.) Basnizas walsts bas Kirchspiel (lett.) Bauene Bauenhof. Bebber muischa) Bebs Bebbrabehtes berbeck Bebber muischa) Bes Bebra muischa) wers hof. Beerna muischa Linden ruh: Behrsaune Bersohn. Behrse muischa Berser hof. Bellau | Kortenhof od. Bellauas S Groß Kurtenh. Berkawes Borkowig. Bersohnes Bersohn. Biering muischa Cob Ben. Bitser Libbien. Bikses Wilkenpalen. Biletes Neu-Bilskenshof. Bilstinna Vilsteinshof. Birse Modohn.

Blankes muischa Blan

fenfeld.

2310h.

Blohmes od. Blomes Blumenhof.

Bojes Vejenhofod. Bayens hof od. Kerstenhof.

Bormannu Treppenhof.

Brantu Horstenhof.

Breedika Pulfarn.

Breeschu Palmhof; Bres femois.

Brente Kokenberg.

Breschu muischa Treses mois.

Bringa Brinfenhof im Pes balgschen.

Brinken muischa BrinfenhofimPapendorfichen.

Brinkes Brinkenhof im Ubbenormschen.

Buddenbroze Schujeni pahlen.

Buttes | muischa Subs denbach.

Burges muischa Vorris, hof.

Burtneeku Burtneck. Butschawes Buytowsty.

#### D.

blos lettische Mamen.

Dannu pils Reval (lett.) Detwen muischa Rujens bach.

Deewes muischa Der wen.

Dikkel Dickeln.

Dobles salla Dahlen.

Drabbusche Drobbusch.

Draudse bie Gemeine, bas Rirchspiel (lett.)

Dreelinges Bahdenhof.

Drustu Drossenhof.

Druwenes muischa Druwenen.

Dsehrbene Gerben.

Duhkera s. Dukera.

Duhres Duhrenhof.

Dukera muischa Pubers full; Duckershof im Wols marschen; Duckern im Wendenschen.

Dunten muischa Rubi tern.

#### 严.

Ebberte Luggen in Lette land.

**Eddara** Möbbers.

Lodise Es.

Lesti ma Chftland (ehftn.)

Chma Echmes.

**Ehrgemes** basniza Ers mes Kirchspiel.

Thrgemes pils od. muischa Schloß Ermes.

Chryli Erlaa (bas Gut).

Chrylu Draudse Erlaa Rirchspiel.

**Ehringe** Heringshof. **Ehwe**:

Zhweles basniza Wolfahrt Kirchspiel. Zhweles muischa Altı

Bolfahrt.

Liewerre Epefer ob. Eges fer.

理iso f. 里uso.

Bistwerre Eigster.

Liwerre f. Liewerre.

Etsi Ects.

Ellenorme hellenorm.

Elme helmet; Magnus,

bof zu Defel.

Emmomae Emmomeggi.

Engelhart muischa Henselshof im Rujenschen.

Enfettu Henfelshof im Ros

benpoisischen.

Ensele Henselshof im Ru-

jenschen.

Ento Engles.

Erik municha Ramosky.

Erra Erras.

Brrina Errinal.

Erto Hermet.

Æsches muischa Eschens

hof.

Kemå Effemeggi.

Bona Orgefal od. Orrifar.

Æsso Jeß ob. Jesse.

Zuken muischa Hegder

ckenshof.

Lukülla Eufüll.

Luso Eusetüll.

6.

blos lettische Ramen.

Gaides Waibau.

Gales Gahlenhof

Gauges Nahof.

Gaujene od. Gaujenes

Adsel.

Gaujes Sinohlen.

Giginga Rupty.

Glinges Catharinenhof.

Grasche Alt, Geistershof.

Grawen muischa Gras

venhof.

Großdohnes Großdohn

od. Grooßdohn.

Grundsales Grundsal.

Gulben od. Gulbene Schwaneburg.

2.

blos ehstnische Namen.

Zaa mois Haathof in

Wierland.

Zaapsalo lin Hapsal.

Zaaslawa hafelau.

Sabbaja Habbat.

Zaberste Habers.

Zage mois haakhof im

Dorptschen.

Zaggaro Haggub.

Zaggeri Haggers Kirchs

fpiel; Aggers.

Zaki Haakhof im Dörpti Zolder mois Morselgli schen.

Zaljala Halljall.

Zaljawa Hallingp.

Zalliko Kaltenbrun; Hals lict.

Zanbekse hanbeck od. Hanpus.

Sani mois Haanhof. Zannela Hannehl.

Sannijoe Hannijoggi.

Saryla Harjel.

Zarjo Jani kirrik St. Johannis in Harrien.

Zarjo ma Harrien ober Harjen.

Sarmi Neu-Harm.

Sasika hasid in der Wieck.

Sasikna hasick zu Desel.

Zaudleppi Dirslet.

Gudmanns Seameeste bach.

Seinmanni Korps.

Zelme Helmet.

Zermamäggi ob. Zer: mäggi hermansberg.

Berdele Herdel.

Sio ma Dagden ober Das

gen.

Zio mois Hienhof.

Siorootsi Worms Kirchs

spiel.

Ziorootsi sure mois Magnushof zu Worms.

mus od. Hollershof. Huro Huer. Sulja Huljal. Summala humblatull.

Zummeli Hummelshof.

die Postirung Jaam (chstn.)

Jarja Saarahof.

Jarw der See (ehstn.)

Jarwa Jani s. Jerwa.

Jarwa ma Jerwen, ber jerwische Kreis.

Jaggala Jaccowal.

Jahna kalns Ogerhof ob.

Ogershof Rapelle.

Jahna muischa Johans nenhof im Wendenschen.

Jani kirrik Johannis: Rirche.

Jani mois Johannishof im Cannapahschen.

Jaukarte Puickel.

Jaun ob. Jauna neu (bep Gutern. lett.)

Jauna, Uttes Neus Ditens hof.

Jauna muischa Sterns hof; Sustavsberg; Neus hof im Pebalg, Neuhof. schen, und im Abselschen.

Jauna

supplied to

Jauna Dils Jürgens, burg. Jauna-Seltinga Carls berg. Jaunas muischa Neus hof im Cremonschen. Jaunas muischas 23as niza Neuhof ober Per balg : Reuhof Rirchsp. -Iddawerre Itfer. Idwes Idwen. seddiwerre Jeddefer. Jelgemåe Jelgemäggi. Jenneda Jendel. Jerleppe Jerlep. Jerre Sepershof. Jerrometsa Jerwemek. Jerw f. Järw. Jerwa Jani kirrik St. Johannis in Jerwen. Termajde Jerwajöggi. Jerwa Maddikse kirs rit Matthai in Jerwen. Jerwe mois Türpfal ob. Turpsal. Jerzem Neu Wolfahrt. Jeska mois Jeska. Jewwi Jewe. Juaste Jgast. Iggatisch Idsel. Jygaunn seinme Chst land (lett.) Jhhaste Igast. Ilberta Adamshof. Illuka Juuck.

Ilmazarro Ilmazal ober Ilmazar, Ilpla Ispel. Immasto Monniforb. Immotwerre Immofer. Ingliste haal in Harrien. Innio Innis. Intschu kalns Hingens berg. Joa Fall. ide mois Jagel. Iselchtme Jegelecht. Jöepärra Jömper. Jöeperre Jäper. Jöggewa Laisholm. Jöngi ber Bach, Fluß (ehstn.) Jöggiweske L Beckhof. Jöggiweste s Jöri Jöör. Joso Jeß; Neuhof Polwschen. Irscha Dubinski. Juse Hirschenhof. Juda mois Neus Koifel im Polwschen. Judascha Judasch. Jürri kirrik St. Jurs gens in Harrien; Lais Kirche im Dörptschen. Jürst Alt, Jürs. Jugla der kleine Jägels bach. Juhkumdaal Jochims. thal bey Reval. Junu

Jummarde Jummar, dehn.
Jurge muischa Jür, genshof.
Jurro kirrik Jörden Kirche.

X.

Raarle Alt = Commerhus
fen.

Raarma Karmel od. Cars mel; Kaarman.

Raawri Kawershof im Oberpahlschen, und im Dörptschen.

Rabbala Cabbal; Rappel in Wierland.

Raddrina kithhelkond Cathrinen Kirchsp.

Raanda Renda.

Ado Wolmarshof im Pils listferschen.

Rårdi od. Rårdo Cars dis.

Rari heimabra.

Rårja Saarahof. Rårkna Falkenau.

Ziåsla Råfel.

Rawa Rabenpah.

Ragrimois Raifer im Cannapaschen.

Rahrkl muischa Reus Geistershof.

Rahrsdube | Kerstens Bahrstabba | behm.

Ų

Rahrtusche Schöneich ober Schöneck.

Rajes Kapenhof.

Raimri Kaimer.

Raio Ran.

Raipehn Raipen.

Kalbi f. Kalwi.

Kaleppe Caulep.

Rali Sall zu Defel.

Ralna Gresten ober Gres sien.

Ralne Mankenborf; Secks. lershof.

Ralns der Berg (lett.) Kaltsnaue Calzenau.

Ralwi Poddis oder Pods bes.

Rambja Cambi.

Rammeri Duckershof im Dörptschen.

Rampi Campen.

Randla Kandel in Wiera land, und zu Desel.

Rantsi Gangenhof.

Rapercs Kapershof.

Rara Didrifiill.

Rareberre Groß, Sauß

Rareperre Kerfel im Dorptschen.

Rarja kihhelkond Kare ris Kirchsp.

Rartusse Kartus.

Rarli Carlshof in Jerwen.

Rarmisse Carmis.

Rarola Carolen; Carrol.

Rarri-

Rarrina Kardina. Rarrinemma Karrinem. Rarriste Karrishof im Hallisischen. Rarritse Karring. Rarruse Karusen Kirchsp. Rassari Kassarien oder Cafarjen. Rastre Caster. Ratlakaln Kattelfaln. Rattifer Cadfer. Rattisawwa Altenhof. Raubi Reu-Bornhusen. Raunispea Kaunispah. Raupsare saddam der maholmsche Haven. Rawastusse s. Rawmastusse. Rawere Cawershof im Dorptschen. Rawi nos ober suur rabbo bas famische Vors geburge zu Defel. Rawilda Cawelecht. Rawri Rawershof Oberpahlschen und Cas rolfchen. Rammala Cabbal; Kaps pel. Rammastusse Kewast. Reblaste ob. Reblasto Reblas. Rehnina Königshof.

Rebra Redder.

Rehrksche ] Fossenberg. Rehtschu s Rehtna Rechtel. Reila Regel. Reina Putfas; Reins Rirchsp. Reipehn Kaipen. Reisa Reis Rellamåe Kellamäggi. Rergesares. Rörgesare. Rergola] Kergel Rergulas Pillopall. Rerk die Kirche (ehstn. Dorpt.) Rerko Kerkau. Kerla Kergel. Rerrawerre Kerrafer in Jerwen, und im Dorpte schen. Recrawette Kerrafer in Terwen. Rerrewerre Kerrefer im Dörptschen. Rersa Kersel in Wierland. Rerso Kersell im Saaras schen. Rerstna Kerstenhof. Rerwle Kerwel. Resse laid Schildo Insel. Reusche ] Rensen. Reuste s Ries esars ber Stintfee. Ribbelkond das Kirche Ribbelkund Sspiel (ehstin.) Ribno saar Kuun Insel.

Rikla Kikel. Rillewerre Kiglefer. Rillinge kirrik Saara Rirche. Killinge mois Kurfund. Rilsi Uß; Weissenfeld. Ringli Müllershof. Rio Kida. Rippen Eeck. Kirbele Kirbel. Rivno Kirna. Rirrik die Kirche (ehstn.) Rirriko wald bas Pastoratsgebiet, der Pastos ratshof (ehstn.) Rirrimae Kirrimaggi. Risbel Ripfal. Risch esars der Stintsee. Ritsi Johannishof im Cans napaschen. Riuma Kioma. Riwwilo Fegfeuer. Kliggen muischa Gui flavsberg. Rliffi mois Affotüll. Rlodi mois Peuth. Rloka Lobensee. Kloostri Padisfloster. Knödina Kaltenbrunnen in Lettlanb. Roddasu Kotzum. Roima Kaima. Roffara Roctara. Kölpa Kelp. Rondo Konda.

Top. Wath. IIL, B.

Roni Rohnhof od. Konens hof. Ronno Condo; Köndes. Rörgesare Hohenholm. Roggula Roggul. Robbala Tolks. Robbila Roil. Robkenes LRockenhusen. Rohenesses Rohfchkula Offrominsky. Robses muischa Rosens hof. Roiala UltiRoifel od. Rive Roiela Srumpa, Koifel. Roige over Roife Koick in Jerwen. Roigo Roick im Dörpts schen. Roifera s. Roiro. Roif runemois Koick im Dörptschen. Roiro kibbelkond Mas rien: Magbalenen Rirchfp. in Jerwen Roka Klein-Ringen. Roknesse Kockenhusen. Roto Roof. Rolbert Golbeck od. Golds bect. Rolga od. Rolfa Kolf. Rolfa Jani kihhelkond St. Johannis im Obers pahlschen. Rollowerre lin Schloß Lobe. Rolme: 11 11

Rolmemeeste kulla Drenmannsborf Postis rung.

Ronjo Raustfer.

Roongga] Kofenfau.

Roonta

Roorkulla od. Rorkulla Korkull.

Rordi Kirrisar.

Rornetta Schreibershof.

Rosse Rosch Kirchsp.

Rosso Ros.

Rostiwerre Kostfer.

Routo Kort.

Rowakulla Koikull im Harjelschen.

Rrappes muischa Kroppenhof.

Rrassi Morras od. Murs

Rraukl muischa Gras wendahl im Seswegens schen.

Rretusse Alte Rollig.

Rrimanni Brinkenhofim Dorptschen.

Rrimmold | Cremon.

Rrohne muischa Croinenhof.

Rroppes Kroppenhof im Schwaneburgschen.

Rrudneri mois Kruds nershof.

Arusta pils Neuhausen (lett.)

Ruddina Kubbing

Ruhdene Kudum.

Ruje Engelhardshof im Seswegenschen.

Ruie Rui in Jerwen; Ruijoggi.

Ruikaste Kuifas.

Ruimetse Ruimet.

Ruiwaste Kuiwast.

Ruiwaweske Drogen mühlen.

Rüddema Kiddemet.

Rulla das Dorf (ehstin.)

Råtti Kurkull in Wiew land!

Ruffulina Uerfüllernh od. Kufulin.

Rutwerre Ruffofer.

Rullamde Golbenbeck.

Runninga mois Kathri nenthal ben Neval.

Kunninga prangli mois Neus Wrangels hof im Dörptschen.

Rupma Rupnal.

Rurge Kurfüll in Jerwen.

Rurna Kurnal.

Rurrema mois Gensell. Zurre saar Desel Insel.

Kurrisallo | Kurrisahl.

Aurriso sursi kihhelkond Talk

hof Kirchspiel.

Rur:

Rurtes Neus Stopiushof. Rurtsi Kurs in Jerwen. Rusallo Kusal. Rusiko Sage. Russens muischa Kusesen.

Ruuste Kushofob. Ruust.

L.

Laatre od. Laatri Fölcks; Teilig.

Laedurges Lobbiger.

Lane ma die Provinz Wiek.

Laggedi Lackt.

Lahdes Lahdenhof.

Lahzberga Fianden.

Laifi Laisberg.

Lajusse kihhelkond Lais Kirchsp.

Lajusse lin Lais. Schloß.

Lajusse Tehkowerre

Flemmingshof.

Laizene Laißen.

Laksches Nachtigal. Lamsdorp kamsdorfshof.

Lannemetsa Lannamet.

Lappas muischa?

Lapslihtuma

Lapinsky od. Lepinsky.

Lasnorme Lassinorm.

Latweeschu semme lett.

land (lett.)

Laudobnes Lautohn.

Lauta Lauf.

1

Launukalna Launefaln.

Lausa Laus.

Lauta Lautel.

Ledo Großelechtigal.

Leela groß (ben Gütern; lett.)

Leela muischa Essen ob.

Essenhof.

Leclwahrde Lennewaden.

Leepas basniza Lindens

Leepkalne Skirchsp.

Leepas muischa Lindens

hof.

Leepup basiniza Pernigel Rirchsp.

Leefety Lofer.

Lectfi Leen.

Leewri Lewer.

Lehtmetsa Sadull.

Lehmia Rosenhagen.

Lehtro (pissoke) Kleins Lechtigal.

Lehtse lechts.

Leias Gaujas muischa Aahof im Reuermühlens

schen. Leias muischa Mahosim Leies muischa Schwa=

neburgschen.

Leimanna Nervensberg

ob. Mermeneberg.

Lemmala Lemmalenesse.

Leo mois lev od. kore zu Oesel.

11.11 2

Lepet.

Cepekke oder Lepekki Abenfatt. Letti ma Lettland (ehffn:) Libbimae Libbomeggi. Liggane Luggenhusen. Lihderes Lüdern. Libbola Leal. Liigwalla Lewold od. Ld= wenwolde. Liiwlandi ma liefland. (ehstn.) Limbascha Lemsal. Limmato Limmat in der Wiek. Lin die Stadt, das Schloß (ehsin.) Linamae Linamaggi. Lindes Lindenhof. Lindi Woldenhof. Lipsches Lipskaln. Lisses Lissenhof. Lissones Epsohn od. Lisoh nen. Lictene Lettien. Liwa = Nempa Reu-Mempa. Liwi Parmel. Reuenhof in Lo mois Harrien. Lodes kodenhof im Wen-Thielen. G. benschen; Lohdes. Lodi Kersel im Fellinschen.

Lone Colln.

Lotsa Rannamois zu Mohn

Lowe Lowel. Lowwe lauenhof. Lohberge Blumbergshof. Lohdes Lohdenhof im Pers nigelschen; Ladau ob. Loe denhof im Schujenschen. S. Lodes. Lohdus Thielen oder kon denhof. Lobbo Eval. Lokkota Tecknal. Lona od. Loona Clausi holm, Kadwel. Loodina Pall; Itfer. Loopri Loper. Loostri köwenberg ober Klosterhof. Lopo loop. Qua mois Ludenhof. Lubbahnes ober Lub. banes Lubahn. Lubbejas Lubei oder Lubs ben. Lubbes Lubbenhof ober Eubbenhof. Luggaschu basniza Luh de od. Lude Kirchsp. Luggaschu leela muischa Lubdes Großhof. Luggaschu pile Schloff Lubde. Quiste Ludes od, Luift. Lüderes kudern. Lügganesse Luggenhm

Lügganüs

fen.

Lummas

Lümmado Limmat in Harrien.

Luni Lühnen.

Quete Lugben.

Luce Konofer im Fickels
schen.

Luscha Luxenhof.

Luttera muischa Lute tershof.

#### M.

Ma bas land, ber Kreis.
(ehstn.)

Maddalene ober Mad= dalenes basniza Sisselgal.

Maddikse kirrik Matsthät Kirchsp. in Jerwen.

Maddise Matthia Kirchsp. in Harrien.

Mde=Ulois Tockumbeck; Alt 1 Padefest; Weher mois.

Mae = Nempa Hoch: Nempa.

Måekülla Mähküll.

Maetaggo Määntack.

Måtsi Mäckshof im Dörpti

schen.

Mantaggo Mehntack.

Mão mois Merhof in

Jerwen.

Mahlpils Lemburg.

Mahrzenes Mahrzen ob. Marzen.

Mahrzinna Mahrzings, bof.

Mahtra Machters.

Maidle Maydel in Harrien; Wredenhagen; Tockumbeck; Maidelst hof im Dörptschen.

Maidli Mandel in Wier-

Mardo Maart.

Maria kirrick Mariens

Maria Magdalena in Jerwen.

Maria mois Marienhof. Marschen Mahrzen.

Martin salla Meinhards, bolm.

Martna kirrik Martens, firche

Mas od. Masa klein (bep Gutern; lett.)

Masi Masict.

Mas = Sallaz Salisi burg Kirchsp.

Masso Massau.

Mas Ungara Ibden.

Matsalo Mayal.

Matthis basniza Mats. thai Kirchsp. in Lettland.

Medri Menris.

Medla Medel.

uu 3

Meho.

Mehdsaule Mesclau. Mehhikoorm Ismeen

Rapelle.

Mehre muischa Mehr=

Meinhardshof.

Meiri mois Megershof. Meksa Meckshof im Dorpt, schen.

Mengdes muischa Iv

Mengela Altenwoga. Mengele Magnushof in Lettland.

Menning muischa Dre renhof (lett)

Menniste Mengen.

Meri Menershof.

Metja Hohenberg.

Mets der Wald, Busch (ehstn.)

Metsatagguse Palms.

Metstusse Megitus.

Metstakkusse Metstar cken.

Mihkli ikirrik St. Mischaelis.

Mislert Seinigal.

Mod mois Muddis.

Moiko Moick:

Mojehno Mojahn.

Mois oder Moisa ein Hos, kandgut (chsin.)

Mora Taxfer od. Mohreni bof.

Mosikats Moisekay.

Muga mois München hof.

Muhho ma Mohn oder Moon Insel.

Muhho ma suur mois Mohn: Großhof.

Muhremuische Mure mois im Wolmarschen.

Mujehne Mojahn.

Musscha oder Mussche ein Hof, Landgut (lett.)

Münti od. Mündi Mün tenhof.

Muli Mulemois.

Munnelastine Munna

Murkas Murrifas im lod bigerschen.

Murraeto Morras.

Murres muischa Muri remoise im Lemburgschen.

Murrikats Murrikas im Helmetschen.

Musta Neus Kuust; Schwarzhof im Pernam schen.

Musti Schwarzhof ober Reuföllit im Dörptschen.

Mustja Mustel im Dorpu

Mustialla Mustel zu Du sel.

vi. viabs

17.

Nabbala Rappel. Mabbes Nabben. Mai saar Margen Insel. Nawwesti Nawwast. Nehrken musscha Röte fenshof.

Nenna jaam Rennal Pos stirung.

Neo Nüggen. Nevoti Megel. Newwa Reve.

Fibbelkond Niggola Maholm.

Niggola kirrik låne maal Ponal Kirchsp. Nihhako Nehat. Nihtaure Nietau. Aimia Niems. Mipli Knippelshof. Nivoti Durhösben; Mei . gel.

Nissi kirrik Nis Kirche. Moarootsi kihhelkond Nuuck Kirchsp. und Inv fel.

Nolki Schulzenhof ober Moltenhof zu Desel. Norra Kaltenborn in Jers men; Peddast zu Mohn.

Nüpli Knippelshof. Aurme mois Nurms zu Mahn.

Nurme muischa Nurs mis in Lettland.

Nurto Nurms im Merjamaschen.

Nutto Nurms im Fickels schen; Rug.

Sbbeda Höbbet. dotla Dethel. Ohdsenes Ohtzem od. Obs fen.

Ohgeres Ogershof. Ohhakwerre Ahhagfer.

Obbekatko Odenkatt.

Obbekotso Odenkus. Ohlera Olershof.

Ohlu muischa Ohlenhof.

Ohsol Lappier; Ohselshof.

Obsolu Etau.

Obsula Absenau.

Ohtla Ochtel.

Diasu Alts Harm.

Vidrome Didenorm.

Olstes muischa Holsten hof.

Olstwerre Holffershof.

Omeles Homlen od. Hos meln.

Oppes Hoppenhof.

Orgmetsa Orgmet.

Orjako Orjack od. Orriack. Orra I Orrenhof im Pers

Orraja s nauschen (ehsin.)

Orria.

riact. Orrifulla Orrifull. Orrina Orgena. Orro Orrenhof in Hars rien. Ose mois Wosel. Osmus saar Odensholm. Ottepå Odenpah. Otti mois Peude.

Paadnorme Pabenorm. Paatsa Paan zu Desel. Padda Paddas. Padla Padel. Paede s. Paide. Påårto Kosch in der Wiek. Pahhowerra Willust. Pahla Pachel. Pahles muischa Sepi füll. Pahpina Rosenblatt. Dajaga Pajack. Paide kihhelkond Weiß senstein Kirchspiel. Paide lin die Stadt Weiß fenstein. Paidle Samhof. Dajo Neuenhof in der Wiek. Paisto Paistel. Patteles muischas Git Pakkul muischa f sen. Daffri saar Nova Insel.

Orriato Orjack ober Orr Palla Pallal in Wierland; Palla. Pallamoisa St. Barthos lomai. Palperi Palfer. Dankoki Spancau. Pantenes Panten. Pappipallo Pappenpahl. Darrisa Pergel; Parget Partsi Pardas; Parzimois, Pasleppi Paschlep. Date mois Kuffers. Patkulla oder Parkülle mois Owerlack. Patsalo Patsal. Darso Pag Patti Pattenhof. Paulsoni mois Quistens thal. Paulu muischa Paulem hof. Peetre mois Peterhof im Fellinschen. Peetri kihhelkond St. Peters in Jerwen. Deetrus Peters in Lette land. Dehha Pako. Dehkla Pechel. Debsakka Lambertshof. Deinaste Pajusby. Deinorme oder Peinur: me Uffic. Peito Peuthof. Penria Pennijöggi. Pennin-

Denningi-Pennigby. Dennoje Pennefull. Perna ober Perno lin Pernau. Derna ma der Pernaus sche Kreis. Perri mois Kattentack; Perrift; Minigal im Fels linschen. Pervila s. Parrila. Perris : Prangli mois Alt:Wrangelshof. Peuto Peuthof. Dibhato Pobhat od. Poh= bat. Pihtla Pychtenbahl, Piirsallo Piersahl. Diiskopi mois Bischofs. bof. Vikkawerre Pikker. Pilka od. Pilkia Pilken. Diltusse Bremenhof; Hoi beneichen. Pils od. Pills od. Pils das Schloß (lett.) Pinkas Pinkenhof. Pinska Leppinsky. Diometsa mois Piomets. Pirksi Birkas. Dirrita kirrik die wars rolsche Rapelle. Dissoke Lehtro Kleine Lechtigal. \* Pitkawerre s. Pikkas

morro

Diuski Udbern, Plaatre Folds; Teilip. Plahtera ober Platera Beiffensee im Siffelgals fchen; Moifefull im Rus jenschen. Planes muischa Plans hof. Platre ober Platri 6 Plaatre. Plawas Nahof im Neuero mühlenschen. Podrango Poddrang. Pohhaleppi Pohhalep ob. Puhhalep. Potlere mois Böcklers hof. Poltsama Oberpahlen. Pohosenes Podsem. Potta Heidhof oder Heis dohof; Bockenhof. Polli Kurrisar in Wiere land; Pollenhof. Pollula Pou. Polluste Polas. Poltsama Oberpahlen. Poltsama lin Schloß Oberpahlen. Pootsi Podis. Porkoni Borkholm. Pornhuse Alt Bornhusen. Poste od. Postes Clauens Pozeem Posendorf in Letts Prama uu 5

Prama Bremerfelb. Prastinge Prabstingshof in Lettland. Prakli Brackelshof zu Des fel. Prandi Branten. Prangli Wrangelshof im Dörptschen. Prangli saar Wrangels, holm. Draslau Breslau. Predi mois Sis. Dreekulla Freubenberg. Brinkenhof Pringi im Sagnitischen. Drumvi mois Heibemet. Pruna Tois. Pruntagusse Metzikus. Puddiwerre Poidifer ob. Puddifer. Dudscher Gallandfeld. Puhja kihhelkund Cas welecht Kirchspiel. Dubkowa Carropal. Puitels muischa Puicel Puhhajarw Wollust. Pühhajde Pühhajdggi. Pussi mois Puhs. Putta Bockenhof. Pulleneeschi Pullendorfi sche Kronsbauern. Purdi f. Purti. Purgele Purgel. Punc Purmanni manni.

Purti Mössifer. Durti kabbel St. Annen in Jerwen. Durtst Purg. Dusschen Purskullsborf od. Pürkelsborf. Pusselbergi] uellenorm. Dussoperras Putkasse Putkas zu Das gen. Putkse Putkas im Man tens Rirchspiel. Puurmanni kibbel kond Talkhof Kirchspiel Puurmanni mois Talk bof.

X.

Radi mois Rathshof. Rae Johannishof in Har rien. Rååstwerre Resser. Rabise Rabshof od. Rabsi bof. Råbo Ramma. Ranko kihhelkund Rim gen Kirchspiel. Ranko moisa Groß, Rin gen. Rahho Rachf. Rahmul muischa Ra melshof. Raigo Raick. Raikulla Raekull. Rakwerre Wesenberg. Rammo

Rammo saar Rammos holm. Ranka od. Rankas Ramifau. Ranna mois Strandhof; Vogelsang; Tellerhof; Rannamois. Ranno Randen. Rapla Rappel. Rappina Rappin od. Ras pien. Rasike Rasick. Rassina Rasin. Rati f. Radi. Raugo Rauge. Raunas basiniza Ronnes burg Kirchspiel. Raunas Janna muischa Neuhof im Ronnes burgschen. Raunas pills Shloß Ronneburg. Rawa mois Rawafüll. Rawwila Maecks. Reastwerre' Rester. Rehbing Ahrensberg. Rebwele Reval (lett.) Reie Reidenhof. Reiho Reike s. Röifi.

Reimanni jaam Drepi

mannsborf Postirung.

Reino Galtack.

Reio Reidenhof.

Rekolti Weibster.

Rekula Kleini Solbina. Renni Renningshof. Rensen muischa Ran-Renzehnes Rentmeister Luttershof. Renzene Lubbert, Renzen. Repja Reppekaln. Repniffa Nebenick ober Reepnick. Reppina Rappin od. Ras pien. Repso Repsenhof. Retla Rettel. Re-ule Revold over Revl. Ria lin Riga (ehstn.) Ria ma der rigische Kreis (chsin.) Ridage Morsel = Podrigel. Riddali Rötel. Ribnas teesa der rigische Kreis (lett.) Ribtera Grütershof. Rikholti Richolz. Rifter muischa Siggund Rimanne Langholm. Rinsi Grabbenhof. Riseperri Riesenberg. Risti kirrik Areug Kirs che. Risti mois Areuphof. Riwi Moisakull in der Wiek. Roela Ropel. Roa Roal. Rohho Reho.

Rsifi

Rosti Roicks.
Rosta Rosershof.
Rosta Rosershof.
Rosta Rosershof.
Rosta Rosershof.
Rosposi Rosershift.
Rohha Rocht in Wierland.
Rohpaschi Rosenpois.
Rohpescha basiniza Rostenpois Kirchspiel.

Rohsas Lubar.
Rohsberg Rosenbeck.
Roila Ruill in Wierland.
Roosna mois Rosenhas
gen; Sonorm; Weinz
jerwen; Nurms od. Ros
senhof in ber Wiek; Ros
senhof im Dörptschen.

Rope mois Ropenhof. Ropka Ropfoi. Rosen muischa Roddiack. Rotskulla mois Rotsis tull.

Rubbene Papendorf. Rude mois Ruda. Rudolka Glauenhof. Rubja mois Rujen (ehsin.)

Ruhjenbak Rujenbach. Ruhjenes basiniza Rujen Kirchspiel.

Ruhjenes leela muischa Rujen, Großhof (lett.) Ruhstusches Rüssel. Ruila Ruil. Rummo Rumm. Rutkes | Rugky. Rugkes Würzenberg.

8.

Saar die Insel (ehsten.)
Saara muischa Saaras
hos im Pernauschen (lett.)
Saar de Kihhelkond
Saara Kirchspiel.
Saarnakorwe Saarnas
torb.

Saddam der Haven; der dagdensche Haven (ehstn.) Sahha Saage in Harrien. Sahmu semme Desel In sel (lett.) Sahnkaule Zarnikau.

Satto Sack in Harrien; Sackosar.

Satla Sactiff.

Salgowa Selgofsky ober Salgavski.

Sallajõe mois Sallas jõggi.

Sallas muischa Holms hof in Lettland.

Sallas pilles Draudse Kirchholm Kirchsp.

Sallas pils.
Sallas pilles muischa.)
Rirchholm.)

Gallatayyuse Sallotas chen od. Sallentack.
Sallats

Sallats od. Sallaz Sa-

Sallazze Salis = Bach.

Sallin Sellin.

Sallo Sall.

Sallokulla Palloper.

Sangaste Sagnis.

Sare ma Desel Insel

Sare mois Holmhof zu Desel; Sarenhof im Dörptschen; Saara im Pernauschen; Saremois in Harrien; Kassar; Lücksholm.

Sarkana henbenfelb.

Sassi mois Cabbil.

Sastna Saasten od. Saste nama.

Satso Say od. Sayo.

Saue Rlein-Saus; Groß, Sauß.

Sauga od. Sauka Sauk im Pernauschen.

Sausneje Saussen.

Sausti Sauf in Wierland.

Sawenes Sawensee.

Schkillinna Schillings, hof.

Schkirstinges Napfüll.

Schweißem Reu- Salis.

Sehles Sehlen od. Seh: lenhof.

Seidla Seidel.

Settes Seckenhof.

Seklera Seklershof.

Selja Selfs od. Tolsburg.

Seljasse Selli zu Desel. 1

Selli mois Zellie.

Selsawas Selsau od. Sels gosstp.

Semme bas gand (lett.)

Senna Sennen.

Sera Gepr.

Sere Zerel.

Serve ma Sworbe Die ftrift.

Setti Gattull.

Sigguldes Segewold.

Silta Bersemunbe.

Silla Hohenheide.

Silla kalns ber Blauberg im Mojahnschen.

Simona kirrik Simonis Kirche.

Sinti Zintenhof.

Sippa Sipp od. Libbel.

Sitsi Sig.

Skilling muischa Schille lingshof.

Skujes Schujen.

Stulberge Colberg.

Skultes basniza St. Matthai od. Matthias in Lettland.

Skultes muischa Abia=
munde.

Slihpes muischa Schlies penhof.

Smehr:

Smehrle Schmerle ober Gmerle.

Smiltenes Smilten.

Soges Zogenhof.

Sobres Soorhof.

Sohses Sosenhof.

Sommeri Reus Commers busen.

Sommerpallo Sommer, pahlen.

Sontagusse | Sontack.

Soro Fierenhof.

Sotaga Sotag.

Sotkulla Sievershof ob. Reu-Sottfüll.

Spahres Sparenhof.

Sprehstina Spurnal.

Stakelber muischa Eischenanzen od. Eckenanz gern.

Startas Stürzenhof.

Steene Uspisch:

Stopine Alt = Stopiushof.

Straupe Rocp.

Strikes musscha Strickenhof.

Snika Suick.

Suisleppa Guislep.

Sundia Klein: Soldina.

Suntal Sunzel.

Suntascha od. Suntas sehi Sunzel Kirchspiel. Sure mois Royel; Großsenhof zu Desel, und zu Dagden.

Sure Satta mois

Sackhof.

Surgawerre | Surjefer Surgiwerre | od. Suci gafer.

Surjo Surrie.

Sutlemmi Gutleben.

Suur groß (bep Gutern; ehftn.)

Suur mois Mohn: Groß

bof.

Suur = Sakka mois Sackhof.

Suurpallo Surpallo.

Swartes Schwarten ob. Swarten.

Swartses Schwarzenhof. Swennes Storen od. Zio=

T.

Taawri } Anrepshof.

Taewerre Taifer od. Taes fer.

Taggawerre Tackfer.

Tahhula Tahhul.

Tahko Schotanes.

Tahkoranda Tackérort.

Taibla Taibel.

Takelberge oder Cakelbergi mois Wagentüll.

Cali

Tali mois Pairt. Talkes Tolkenhof. Tallin Reval (ehstn.) Tallina ma Chstland; die Gegend ben Reval. Tamme mois Tammens hof im Dorptschen. Tammes muischa Tam. menhof im Rigischen. Camsalo Tamsal in Jers men. Camsela Tamsel. Cannawerre Marjama. Tappa Taps. Tarrakwerre Tarrasifer. Tarto Dorpat. Tarto lin Tarto ma der Dörptsche Rreis. Tarto. Tehkwerre Te= ckelfer ob. Techelfer. Tarwaste ob. Tarwas: to Tarwast. Catrusse Latters. Tealla Theal od. Sagniz Rirchsp. Teddo Tödwenshof. Teeple Wittfop od. Tepels, hof. Teesa der Kreis, das Ges .. biet (lett.) Tehkelwerre s. Tehk. werre. Tehkowerre Flemmings: hof.

Tehkwerre Teckelfer od. Techelfer. Teiliskoppel Ziegelskope pel ben Reval. Terkemde Terkimeggi. Terrativerre s. Tarrats werre. Tienhuse s. Tiesenhuse. Tiesenhause Pernigel. Ciefenbuse Lindenberg. Tilsi Tilsit. Timpa Ruifag. Tinkoli mois Murrifas. Tinusse Ficht. Tirses Tirsen. Tirela Türfel ob. Tirfel. Tieker Tischer. Toela Toila: Tóddo Tódwenshof. Tollister Teilit. Tophise Tois. Toigo Reu = Jurs. Tolli mois Perjenthal. Coozes Topen, Corke Torkenhof. Torma jaam Torma Pos stirung. Torma kihhelkond Tori ma Rirchsp. Torma mois Neus Pabes fest. Torni mäggi der Berg auf welchent die Bake fleht. Corri Torgel.

Treja Kurnal. Triti od. Trigi mois Rau; Ottenfull in Wiers land; Morfel Podrigel; Feckerorth. Tuges Walmes od. Wals meshof od. Walmarshof. Tuhyes Kragenhof. Tubhala Toal; Tuhhalan. Tubhalane Tuhhalan. **L**ülpa Tulp. Türri Türgel od. Turgel. Tumalla Thomel. Turraides Trepden. Tuti Tutemäggt od. Tuttos meggi.

Uando Rafa. Udderna jaam Uddern Postirung. Udrife Uddrich. Ue neu (ben Gutern; ehstn.) Ue mois Neuhof, auch Meuenhof in Harrien, und in ber Wiek, und zu Desel. Ue = Rasti Neus Cafti. Ue : poltsama mois Reus Oberpahlen. ülleso Sicklecht. ürkele od. ürkeles basniza Uerfüll Kirchsp. ürkele muischa Uerfüll im Uerfüllschen.

ürkeles muischa Uertub hof od. Urfûll od, Ninigal im Smiltenschen. Uhtja Ucht. Uhrna Uchten. likla Udenkull. Ulbreku Stubbenfee. Ullila Ullila. Weike Ulli la Uhifeld. Ulwi Dehrten. Ummere Ummern. Ummurg od. Ummurga Ubbenorm. Undla Undel. Ungara muischa Ibben (lett.) Unger pils Porfel. Ungri mois Linden in der Wief. Ungureeschi die publifen Ibdenschen Sauern. Unnipåe Ummpicht. Uppe der Bach (lett.) Urbasto Urbs. Urge ein Flüßchen, kleiner Bach (lett.) Urges muischa Orgishof. Uutse Hufas. llus neu (bep Gutern; ehstn.) Uusna mois Neu Tenna film. w.

Wabina Uelzen.

Wäärse

Währse mois Kurnal in Harrien; Kurna in Jers wen.

Väätsa Wääß.

Väimara Walmel im Dörptschen.

Varse Raifull.

Vahles Sackenhof.

Vahzkalns Teutschenbers gen.

Dai mois Wabbemois.

Dajato Somel.

Daida Wait.

Iaidawa Baibau.

Daimla ob. Waimala ob. Waimala Baimel zu Dagden.

dinasch Wainsel.

diwara Lagena od. Alte

Waiwara.

dld das Gebiet, Lands gut (ehstn.)

'aldeperre mois Ibden

(ehstin.)

algesarm Beissensee algierre im Dörpts schen.

algo mois Walf in

er Wiek.

aljalg J Wolbe aljalla kirche.

alka Walk (die Stadt;

:tf.)

ilka lin Walk (die

stadt; ehstn.).

op. 17ach. III. B.

Wallasto Ontifa.

Wallingusse Balling.

Walmara Walmes ob.

. Walmarshof.

Walmer muischa Wols marshof in Lettland.

Walmere Wolmar Kirchs.

Walo Walenhof.

Walsta od. Walste od. Walsts das Gebiet (lett.)

Waltenberge Salisburg.

Wanna alt (ben Gutern;

ehstn.)

Wanna mois Altenhof in Wierland, und in der Wiek; Althof im Hel= metschen; Alt=Padefest; Wannamois.

Wanna = Rastre Altens thurm od. Altenthorn.

Wanna = Waiwara Waiwara Kirchspiel.

Wao Back.

Waokulla Wackull.

Warbla od. Warbola Werpel.

Warra Warrul.

Warrango Wrangelshof in Wierland; Warrang.

Warrode Wark.

Warti Schwarzhof in Hars

rien

Wasahowi Wasahof.

X r Wasse

Longia

Wasselina | Meuhausen -Wastselinas (ehstn.) Wasta Waschel. Wastne neu (ben Gütern; ehstn. Dorpt:) Wastue Waimara Reus hof im Polwschen. Watto Wattfill. Watla Wattel. Watter muischa Watte ram. Weddo. Fehtenhof. Wee mois Wehof. Weesen Fehsen. Weetole Schteln. Wehjaua Fehgen. Wehkse Wecksholm. Wehrene Fehren. Wehseine Fehsen. Weibanne Winterfeld. Weiberri Timmofer. Weike flein (ben Gutern; ehfin.) Weike: Maria flein: Mas rien Kirchsp. in Wieri land. Weikes Ullila Uhifeld. Welja Niethof. Welikse Felix. Welke muischa] hohen-Welkesahme, Sbergen. Welkersahmes Welken= Welkes muis hof. -scha

Wellitse Felds Wief. Weltsa Wely. We mois Wehof. Wendra od. Wendre Fennern od Fendern. Wenno lin Wenden (bie Stadt; ehstn.) Wenno mois Wenden in Der Wiek. Weojerwe Weinjerwen. Wergli Werber. Wesneri mois Wesnerd hof od. Westerehof. Wesselawstes Wesselk hof. Wesselkülla mois Wes felderf od. Wesselsborf. Westene Festen. Wetsa s. Wäätsa. Wetse Metackshof. Weg. vd. Wezza alt (beg Gutern; lett.) Weg. Jerzem Neu. Woh fahrt. Weg muischa Rooper beck im Ubbenormschen. Wez, Actes muischa Alb Otttenbof. Wezs; Zehsis Arrash Kirchsp. Wibbroka Südden. Widiki Parzimois. Widsemme Lieftand (lett.) Wiggala Fickel. Wigola

Wigola Viol.

Wihte Zarnau.

Wihterpallo. Wichter.

pahl.

Wigand muischa Wis

gandshof.

Wiljandi s. Willandi.

Wilka muischa Alt= Bilstenshof; Wolfruhe.

Vilken muischa Tur=

faln.

Viltenes]

Wilfenhof.

Villes Villandi Jani kirrik St. Johannis im Fellins

schen.

Villandi lin Fellin (bie Stadt, auch das Schloß.)

Villendi s. Willandi.

Villingi Steinhaufen.

Inni mois Fin.

Viratsi Wierat.

dirro ma Wierland, ber

wierische Kreis.

dischtalla

] Ram=

distal muischas dan. distmeister Fischmeis

ffer.

listi Quissenthal.

littes Wittenhof.

litti Wittenpowel.

dhmja Fonal.

'Shmotu] Wechmuth. ohmuto s

**w**olla Magnusbahl zu Mobn.

Wongri Cawast im Dörpte

schen.

Wonno Wendau Kirchsp.

Woorno Erredes ob. Ere rides.

Wörrunge Wörring.

Woido mois Woidoma.

Woisiko Woiseck.

Wokka Kollota od. Fockens

hof.

Woldi mois Tappifer; Woldenhof im Pernaus schen.

Wolle Wolsel.

Wolweldi mois Tignis.

Worbusse Forbushof od. Forbershof.

Wordi Schwarzhof

Paistelschen.

Wore Forel. Work Forby.

Wormst saar Worms . Infel.

Word mois Wordfull.

Wortsjerwe kihhele kund Randen Kirchsp.

Wrede Wredenhof.

Wridriko. Friedrichshof im Dörptschen.

Würtsna Würßen Desel.

3.blos lettische Namen.
Zehrtenes Zehrten.
Zehsis Wenden (Stadt und Kirchspiel; lett.)
Zehsu pills Schloß Wenden.

Jehstraft der wendensche Kreiß. Zehswaine Seswegen, Zenspene Zempen. Zirstu muischa Zirsten.

## Drittes oder Haupt = Register

über alle in den sämtlichen dren Banden enthaltenen Sachen und Namen.

Unmerkung. Die romische Zahl weist auf ben Band, die beutsche aber auf die Seite bes Blats; burch Nachtr. wird ber ben dem zwenten Band befindliche Nach: trag angezeigt, als welcher durch ein Versehen des Ses pers seine besondern Seitenzahlen hat. Um meisten ist auf eine vollständige Ungeige ber Landguter gesehen wors ben; ben welchen man bennoch bie Benfage Groß: Rlein Alt: Neus gemeiniglich ausgelassen hat; daher muß jeder Name im Register ohne bergleichen Bepfat aufgeschlagen Wer eines kandguts haafengroße wiffen will, ber schlage bloß die aus bem dritten Band angeführte Seis tenzahl auf; sucht man baselbst eine ober zwo Seiten wei ter, so findet man Nachrichten von dem Gut, wo den gleichen konnten gegeben werden. Die Namen der Gus terbesitzer, als welche öftern Abwechselungen unterworfen find, stehen gar nicht im Register: schon während ber Anfertigung dieses dritten Bandes, bie geraume Zeit hins wegnahm, und jo lange er in der Druckeren befindlich war, welches burch mancherlen nicht hieher gehörende, Vorfalle und hindernisse weit über ein Jahr dauerte, has

viel Güter ganz andere Besitzer bekommen. Auch en und Sachen die schon im zwenten Vand nach al= tischer Ordnung stehen, ingleichen einige Kleinige, fonten zur Schonung des Raums aus dem Regis iglich wegbleiben. Hingegen habe ich zur Vequenis t im Nachschlagen, die Güter gemeiniglich nach ihs erschiedenen Schreibart, auch zum Vortheil des Ges forschers oft so gar nach ihren veralteten Namen, ihrt.

ug I. 131. III. 202. f. sein alter Name I. ; mögliche Verbindung der Dung III. 60 fen III. 55 , im Neuermühlschen . 59; im Schwanes gschen III, 215; Kas e I. 240. III. 216 462 : Guter f. Sinohlen III. 330 od. Abbruck s. Abro Ш. 398 mahl wie es gehalten d II. 96. u. f. auf n Krankenbette II. 146 att III. 329. 331 laubische Gebrauche I. 3. 154. II. 143. III. 5; Zusammentünfte I.

Abgaben an die Krone, von Gutern I. 31, in jedem Herzogthum I. 184, sind gelind I. 181. 11. 236. III. 640, wenn beschwers lich I. 188. II. Rachtr. 62; einige Guter find gang fren I. 188; die ers traordinăre I. 189, hat aufgehört II. Nachtr. 7; was Bürger bezahlen I. 183 Abgaben ber Bauern an ihre Höfe II. 199 Abgunst III. 59 Abia f. Abbia 2: Abro I. 311. III. 400 u. f. Absenau III. Accidenzien der Prediger II. 118, III. Accis, wofür er bezahlt wird I. 183. II. 311. 315; in ær 3 Riga

| Riga gehört er ver Stabt      | land II. 60. Nachtr. 80;                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| II. 386                       | zu Desel II. 63                              |
| Alchate III. 218              | Adratsen s. Attradsen                        |
| Ackertrappe II. 451           | Adscher III. 329. 331                        |
| Moamshof III. 78. 30          | Absel 1. 241. III. 217. 219                  |
| Abbafer III. 300. 304; bas    | Absel: Reuhof III. 217                       |
| fige Turbiniten II. Nache     | Abvocaten können bald reich                  |
| tt. 70                        | werden II. 34                                |
|                               | Aepfel, flare II. 488                        |
| Addita I. 355. III. 441       | Mernote I. 545. II. 258;                     |
| Modinal I. 366. III. 476.     | ihre jährliche Angabe kan                    |
| Stat man have asking II       | nicht genau senn I. 546.                     |
| Abel, wer bazu gehört II.     | II. 257; wie vielfältig sie                  |
| 4; u. f. ist zahlreich II.    | ist II. 261; wie se ges                      |
| 50; woher er stammt-II.       | schicht II. 289. u. f.                       |
| ten II. 45; verachtet nicht   | Aerste I. 558, werden nicht                  |
| Wissenschaften II. 32.        | leicht reich II. 34                          |
| Machte. 65; kan Fabris        | Alffel III. 508                              |
| fen anlegen II. 344; nicht    | Affer III.                                   |
| ihm allein wurden vor-        | Agathenburg III. 68                          |
| mals hohe geistliche Burs     | Aggers III. 508                              |
| den zu Theil II. 4. S.        | Uggimal III. 462. 464                        |
| abliche Familien              | Ahagfer III. 462                             |
|                               | Ahrensberg III. 94                           |
| Abels: Fahne II. 125. III.    | Ahrenshof III. 215                           |
| 630                           | Nia f. Una                                   |
| Abels: Matrikul f. Matrikul   | Nidenhof III. 325                            |
| Aberlasser I. 561             | Vimal III.                                   |
| Abients since Marking II      | Aisfuje III. 195<br>Ais III. 472             |
| Adjunkt eines Predigers II.   | Ait III. 472<br>Aften werden hier nicht nach |
| Adlehnen III. 207             |                                              |
| April 10 mm 31                | Universitäten gesandt 1.                     |
| Adliche Familien, in Lief=    | Alabaster III. 218                           |
| land II. 55. u. f. in Chst.   |                                              |
| 14110 11. 33. tt. 1. tt. egli | Alberdingsland III. 178<br>Albert,           |

331

326

Altune II.

Alt; Wenden f. Arrasch

221, bas Wackenbuch ift

Vorschrift II. 211, Viele

Xr 4

finb

| find davon abgewichen II.           | Arrofull, in Harrien III.    |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 214                                 | 426. 428; in Jerwen          |
| Arbeiter am Hofe II. 199            | III. 510                     |
| Arbeitstage I. 55                   | Arrol III. 272               |
| Atendator I. 55                     | Arromois III. 382            |
|                                     | Arrosar III. 311             |
| Arenden, find gestiegen II.         | Arrowal f. Arrawal           |
| 235; für Krongüter I.               | Arrust III. 384              |
| 185 u. f.                           | Ascheraden I. 242; III.      |
| Arndt melbet von Liefland           | 175 u. f. gute Einrichs      |
| etliche Unrichtigkeiten I.          | tungen mit den dasigen       |
| 17                                  | Bauern II. Machtr. 9         |
| Arensberg s. Ahrensberg             | NF III. 492                  |
| Arensburg, Stadt und                | Afferien III. 475            |
| Schloß I. 305. II. Nach             | Aint III. 5.14. 5.16         |
| tr. 13. Ill. 389; Kirche            | Alfikas III. 329.331         |
| fpiel und Pastorat I. 308.          | Ussail III. 544              |
| III. 388                            | Assuma III. 329. 331         |
| ,                                   | Asierow ob. Asteraw s. Taus  |
| Arenshof s. Ahrenshof               | rup                          |
| Arfnal III. 481<br>Arpafer III. 486 | Astijerwe I. 79              |
|                                     | Attel, zu Desel III. 399;    |
| Arras f. Arrast                     | in Chilland III. 431         |
| Arrasch I. 238. III. 153. u. f.     | Attradsen III. 178: 181      |
| Arraska III. 492                    | Apendorf III. 77             |
| Arrast III. 128. 131                | Uzlam s. Aggimal             |
| Arramall III. 428. 430              | Audern I. 294. III. 345.     |
| Arrendator s. Arendator             | u. f.                        |
| Arries f. Arrasch u. Arrast         | Auerhahn II. 452             |
| Arro III. 501                       | Aufnahme in die Ritterschaft |
| Acrohof, in Jerwen III.             | bringt Vortheile II. 50.     |
| 501; im Dörptschen III.             | III. 620                     |
| 263; im Pernauschen III.            | Aufwand I. 583               |
| 350; in der Wiek III.               | Aufzügling I. 589            |
| 551                                 | Aule III. 163                |
| e.                                  | Aunac                        |

| Aunack III. 577                | Vaizem III. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausdrucke werden erflart I.    | Bafe I. 55; eine wird bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54 u. f.                       | schrieben I. 354; die neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausschiffung bes Rorns ift     | ju Odensholm III. 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| auf immer erlaubt I.           | Bafebauern zu Defel III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 547                            | 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausschuß ber engere, in        | Batengelber, wem fie gebos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riga I. 420; in Reval          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I. 460. II. Rachte. 76.        | ren I. 183<br>Baldingshof III. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III. 599                       | Balken, ihr Preis I. 94;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aus f. Wolbenhof               | ihrellebereinanderfügung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Außem III. 94                  | II. 319; werden ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Amandes III. 494. 496          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Awwinorm III. 232              | Ballasragge III. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Axelhof f. Moritberg           | Ballod III. 119, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ana 1. 263. III. 256           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apasch III. 87                 | II. Nachtr. 20. III. 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apstuje s. Aistuje             | Bandemershof III. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Bangschaft III. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ₹.                             | Banknoten, russische II. 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Baate s. Bate                  | Barofsti od. Baravsty III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Babenfy III. 209               | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Babitsche See I. 124           | Bars II. 463; Zubereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bachstelze II. 457. III. 642   | eines getrockneten III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baben, wie es geschicht I.     | 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56.0                           | Bartholomai Kirchsp. I. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Babenhof III. 100              | III. 236; Pastorat III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Babstuben I. 55                | 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Badstüber I. 55                | Barzemois f. Parzimois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bäche gieht es hier viel I. 92 | Bauen f. Gebäude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Par II. 435. III. 641          | Bauenhof III. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bahdenhof s. Babenhof.         | Bauerhandler II. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bahnhusenmois s. Kudling.      | Bauern I. 55. II. 121 u.f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bahnschaft s. Vangschaft.      | thre Gemüthsart II. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bahnus III. 161                | and the state of t |
| •                              | Xr 5 ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ben II. 142; ihre gaffer I. 513; find Seiler II. 272, und Bottcher II. 317, und Bierbrauer II. 315, Abbecter II. 124, Künstler I. 390, Aerzte II. 140, fleißige Kirchens ganger I. 522. II. 86; sie durfen für sich nicht Brankewein brennen II. 311; heißen ein wahres Eigenthum ihrer herrn II. 219; in wie fern sie könnten frey werden II. 122; Gedanken bon ih, rem Sklavenstand : III. 624; vormals befanden fie fich beffer 1. 176; thr Gelerch und thre Ubs gaben II. 211; können mehr arbeiten als bas Wackenbuch vorschreibt II. 219, nur muß Ord. nung baben fenn II. 242; ihr Zustand unter guten oder ftrengen herrn II. 238 u. f. zuweilen ents laufen sie aus Hunger II. 228; Gedanken über ihre Armuth III. 633; man ihnen erlauben foll ihre Wirthschaft abzuges ben II. 240; ihr Bieh verwüstet viel Korn I. 546, wowider man bile Berghof III.

lig Mittel sollte anwens ben II. 309; ihr Hang gur Trunfenheit verdient einige Nachsicht I. 513 Bauerweiber, wie fie gebas ren II. 151 Bauerwiegen II. 151 Vapenhof III. 209 Bebberbeck III. 51 Beccaffien II. 450 Beckershof ober Gelegens heit, im Dunamundschen III. 55; im Kirchholms schen III. 65 Beckhof III. 329 Beerdigung f. Begräbnisse. Beeren, wie viel Arten II. 486 Befehle, beren Befantmas chung I. 474 Begrabniffe II. 84. 98. 155 Beichte II. 96 Beichtstegel I. 483 Bejenhof III. 209. 211 Bellenhof III. 47.53 Belohnungen fruchten bep Bauern II. 245 Benkendorfs Heuschlag III. 56 Benthenhof III. 286 Berge I. 91. III. 214 Bergenhof f. Drobbusch, n. Calpenau. 543 Bergs

| Bergehof, im Dunamund.                              | Bier, englisches wird hier    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| III. 55; im Neuermühl.                              | viel verbraucht II. 317       |
| ober an der Klus III. 59;                           | Bierbrauen II. 315            |
| im Jurgensburg. III. 170                            | Bilekenhof III. 160           |
| Bergsland III. 69                                   | Bilsteinshof III. 178. 181    |
|                                                     | Birkas III. 562               |
| Bergwerke sind hier nicht                           | Birkhahn II. 452              |
| I. 92; vormals soll man einst entdeckt haben I. 229 | Bischöffe haben bas halbe     |
|                                                     | Land besessen I. 172          |
| Berkowit (Gewicht) II.332<br>Berse Kluß III. 60     | Bischofshof L. 260. III. 251. |
| 4 · 1 · 0 · 1 · .                                   | 254                           |
| Bersemunde III. 63                                  | Bisterwolde III. 105          |
| Berichn 1. 240. III. 188                            | Bisthümer, vormalige L        |
| Besommerung bes Brachsel-                           | 172, 232,                     |
| tes II. 280                                         | Blankenfeld III. 125          |
| Besprechungsworte II. Nach                          | Blattern s. Pocken.           |
| trag 62                                             | Blaue Blatter I. 565          |
| Bettler, ihr vormaliger Auf                         | Bleier II. 565                |
| zug I. 581; ihr Zustand                             | Blumbergshof III. 166         |
| unter den Bauern I. 582                             | Blumenhof, im Smilten=        |
| ,                                                   | schen III. 161; im            |
| Bevolkerung, in Liefland II.                        | Schwaneburg. III. 215.        |
| 8; in Chstland II. 11;                              | 217                           |
| ist ungleich II. 15; wenn                           | Blutigel Is. 484              |
| fe zur Last fällt II. 197                           | Bockenhof III. 289            |
| Bewerin I. 79                                       | Böcklershof III. 334          |
| Bewershof III. 178. 180                             | Börnstein II. 532             |
| Bewilligungen, wer dazu                             | Bohmhof III. 45               |
| , bentragen soll I. 189                             | Bohnen II. 272                |
| Bepers Gelegenheit f. Hers                          | Bolberaa s. Bulberaa.         |
| melingshöfchen.                                     | Bolschwingsgut III. 69        |
| Biber II. 4 437                                     | Bonaventura III. 59           |
| Bickern III. 45                                     | Boomhof III. 45               |
| Biene II. 478                                       |                               |
| Bienenhof III. 48                                   | s. Vorrishof.                 |
|                                                     | Boriss                        |

| Borishof s. Salubben.<br>Bork Insel s. Porka.                                                                                                                                                                                                                              | Breschemois oder Breser<br>mois III. 75                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borkholm I. 368. III. 49                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Broglan III. 124                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vorkowitz III. 69 Vornhusen III. 336 Vorrishof III. 138                                                                                                                                                                                                                    | Fretter, wie sie der Bauer                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bortillen II. 374<br>Brackelshof, zu Desel III.<br>391. 393; im Varthos<br>iom. s. Royel.                                                                                                                                                                                  | Bretter : Handel, in Narva<br>II. 399; in Pernau II.<br>425                                                                                                                                                                                                             |
| Bracker II. 360. 364 Brachsen oder Braxen I. 119. II. 467 Brandmarke L. 510. III. 597 Branten III. 514. 516 Brantewein', bringt viel Geld in das Land I. 181; sein Preis II. 315. III. 641; wird zur Auspra- che ben Heirathen ges brancht II. 153 Branteweinbrand, wie er | III. 113; im Pebalg. III. 201; im Sagniţ. III. 289; im Ubbenorm. III. 97; im Wendau: schen III. 256                                                                                                                                                                     |
| geschicht II. 311. u, f. wer ihn treiben darf I. 587. II. 109 u. f. ist die beste hiesige Fabrik II.  347 Bremenhof III.  347 Bremersche oder Bremerseit: sche Bauern III.  343 Brennen das Land s. Küttist und Rödung.                                                    | Brunshof s. Treppenhof. Brustwarzen sehlen vielen I.  568 Buchholzhof III.  215 Buchläben haben wir II. 38 Buchwaißen II.  268 Buckenhof s. Bockenhof. Budbenbrockshof III.  58 Budskowski s. Buskowsky. Bücket für Sauern II.  88 Bürckelsdorf s. Pürkelsdorf.  Bürger |

Comple

| Burger II. 6; etliche rigis                                                                                                                                                                                           | <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sche brennen Brantewein<br>II. 311                                                                                                                                                                                    | fiehe auch K.                                                                                                                                                                                                         |
| Bürgerlicher Stand II. 5 Büsching sagt von Liestand viel Richtiges I. 191; doch auch etliche Unrichtigkeiten I. 19 u. f. Bulderaa oder Bulleraa Fluß I. 128; seine Durchtrisse III. 586; der Ort I. Bullenhof III. 54 | Cabbal I. 274. III. 311 Cabbal III. 384 Cabina III. 250, 253 Cabfer I. 228. III. 97 Carbis f. Cardis. Calli III. 384 Calhenau I. 242. III. 187 Cambi I. 262. III. 258 u. f. im Ecfsichen f. Tappifer. Campen III. 424 |
| Bulleraa s. Bulderaa.<br>Burggericht in Riga I. 454<br>Burtneck, Kirchsp. und Pa-                                                                                                                                     | Candel f. Kandel.<br>Cannapáh I. 262. III. 274;<br>Pastorat III. 277                                                                                                                                                  |
| storat I. 229. III. 119. 122; Gut und Schloß I. 230. II. Nachtr. 67. III. 119 u. s. Vurtneckscher See I. 122.                                                                                                         | Capershof s. Rapershof. Cardis I. 267. III. 224. 227 Carlenborf III. 94 Carlsberg, im Dickeln. III.                                                                                                                   |
| 229 u. f. II. Nachtr. 61<br>Buschhof, im Mariend. III.<br>209; im Palzmar. s.<br>Blumbergshof; im Hallist.<br>s. Karrishof.<br>Buschländer I. 56. 98; der                                                             | 111: im Marienb. III. 209 Carlshof, im Rigischen III. 115; in Jerwen III. 501 Carmel f. Rarmel. Carmina soll Niemand um                                                                                               |
| ren Fruchtbarmachung<br>II. 282; können dereinst<br>mit Dörfern bebaut wer<br>den I. 98                                                                                                                               | Gewinn machen I. 583<br>Carmis III. 494. 496<br>Carolen I. 261. III. 293;<br>im Fellinschen s. Karrol.                                                                                                                |
| Buskowsky III. 195<br>Butte (Fisch) II. 463<br>Burhöfden III. 486. 488                                                                                                                                                | Carolin II. 328. Carrol III. 399 Carrol III. 483 Caspar                                                                                                                                                               |

| Caspar Abam Bergsland III.                                                                                                                                                                                                           | Christenthum, hiestges II.                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casseritz III. 286 Casseritz III. 286 Casseritz III. 237 Caster III. 256                                                                                                                                                             | Cillien, Eilligen oder Cillins<br>gen s. Slankenfeld.<br>Clauenstein I. 243. III. 178.                                                                                                                                                             |
| Casti, zu Desel III. 392;<br>in der Wief III. 527                                                                                                                                                                                    | Clausholm III. 391. 393<br>Closterhof s. Rlosterhof.                                                                                                                                                                                               |
| Castolatz f. Rassolatz.  Castran III. 75  Catharinen Rapelle III. 104  Catharinenthal f. Ratharis  nenthal.  Catharinanthal Catharinant                                                                                              | Colial oder Colljall III. 387<br>Colla III. 384<br>Colberg III. 126; dasige<br>alte Schanze II. Nachtr.                                                                                                                                            |
| Cathrinenhof s. Katharinens hof.                                                                                                                                                                                                     | Colbratmois s. Sabenty.<br>Coleri s. Schmerle.                                                                                                                                                                                                     |
| Cathrinen Rirchsp. I. 364.  III. 485 Caulep III. 508 Cautel III. 430. I. 351 Cavershof s. Cawershof. Caviar s. Kawiar. Cawast III. 250. 253 Cawelecht I. 260. III. 265 u. f. Cawershof im Wendaus schen III. 256. S. auch Kawershof. | Colzen II. Nachtr. 67. III.  85 Colloquium II.  77 Congota III.  266 Confissorium, in Riga, für das Land s. Oberconsistos rium, für die Stadt I.  205; in Reval, für das Land s. Provinzialconsus storium, für die Stadt I.  330; zu Desel I. 305. |
| Celtischer Gottesbienst vors<br>mals in Liesland 1. 150<br>Champetre oder Champpes<br>ter III. 51<br>Charlottenthal ben Reval I.<br>340                                                                                              | III. 360; in Marva I. 401. II. Nachtr. 42; in Pernau I. 284; in Dors pat I. 255; fein hiesiges Consistorium kann Pasios rate vergeben I. 430                                                                                                       |
| Charten s. Karten.                                                                                                                                                                                                                   | Copulation II. 99 Copular                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Copulations, Scheine I. 590                 | Dahlholm f. Dahlen.             |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| find Misbrauch unters                       | Daiben III. 94                  |
| worfen II. 99 u. f.                         | Damoschnazu Dorpal I, 253       |
| Corbenhof f. Korbenhof.                     | Darsen, s. Treppenhof.          |
| Corfaren sollen ihren Ras                   | Dauguln III. 94                 |
| men aus Liefland haben                      | Deemen f. Demen                 |
| I. 301                                      | Deewe der Letten Gott I. 158    |
| Eremon I. 227. III. 84 u. f.                | Delinquentenlisten I. 438.      |
| Treuthof f. Kreuthof.                       | 509                             |
| Tronberg ober Eronenberg                    | Depkenshof III. 48              |
| III. 83                                     | Deputirte I. 419.               |
| Eronenhof III. 195. 197                     | Deutsche I. 140. II. 31; ihre   |
| Fronmannshof III. 54                        | Ankunft in Liefland 1. 168;     |
|                                             | ihr Recht an dieß Land I.       |
| Leucis s. Kreutkirche.<br>Eurnal s. Kurnal. | 170; ihr Stolz II. 43. u. f.    |
|                                             | Deutsche Reich hat kein         |
| <b>D.</b>                                   | Riecht an Lieffand I. 179       |
| Jachs II. 436                               | Deutsche Sprache, die hie.      |
| Sächer kosten hier wegen                    |                                 |
| ihrer Festigkeit Mühe II.                   | Dewen III. 186                  |
| 319                                         | Dickeln I. 228. III. 110. u. f. |
| dagot II. 350                               | Didrifull ob. Diedrefull III.   |
| dinen fetten fich im Land                   | 294                             |
| fest 1. 163. 170; Ende                      | Dieberen ber Bauern I. 518      |
| ihres Regiments 1. 172                      | Dirslet III. 563                |
| lagden, od. Dagen, oder                     | Dispensation in Chesachen I.    |
| Dagoo I. 388. u. f. II.                     | 409                             |
| Rachtr. 26; ist fein                        | Disponent s. Amtleute. Auch     |
| Drepeck I. 33; dasige                       | Edelleute bisponiren Gus        |
| Landrolle III. 571                          | ter als Zehendner II. 235       |
| agerort I. 389                              | Doctormois s. Ramelshof.        |
| ahlen I. 224. III. 63. ist                  | Dorfer, ihre ungefähre Uns      |
| eins ber ersten deutschen                   | zahl I. 88; werden zue          |
| Schlösser gewesen I, 171                    | weilen zu hoflagen ges          |
| ahlen = Neuhof III. 63                      | sprengt II. 204                 |
|                                             | Dörpt                           |
|                                             |                                 |

| Dorpt f. Dorpat.             | Dreybandflachs II. 335. 370 |
|------------------------------|-----------------------------|
| Dorptsche Rreis I. 244. u.f. | Drenenhof s. Sepershof.     |
| dessen Kirchspiele I. 259.   | Dreymannsdorf (fatt Dret    |
| davon dren verlegt wurs      | mannsborf) Postirung L      |
| ben II. Rachtr. 11. deffen   | 535. III. 342               |
| Landrolle III. 219           | Drobbusch III. 154          |
| Dörptsche Kirchspiel I. 259. | Drogermehl od. Drogen       |
| III. 249                     | mühlen III. 445             |
| Dorren, bas, giebt unserm    | Droffel II. 453             |
| Korn einen Vorzug II.        | Droffeln f. Bauenhof.       |
| 259; und scheint das         | Drostenhof od. Druftenhof   |
| halbreife unschädlich zu     | III. 163                    |
| machen I. 566. woran         | Druwenen III. 207           |
| bennoch Einige zweifeln      | Dubineki III. 149           |
| II. 260                      | Duckern, im Wenden. III.    |
| Dohmpfaf II. 454             | 149; im Jürgensb. III.      |
| Dole II. 443                 | 170                         |
| Donnerwetter I. 111          | Duckershof im Wolmarschen   |
| Dorpat vd. Dorpt I. 245.     | III. 115; im Cambischen     |
| II. Nachtr. 9. III. 220,     | III. 259. 261.              |
| ber Erbauer ber Stadt I.     | Duhrenhof, im Burtneck.     |
| 167. 246; ihr russischer     | III. 120. 122; im           |
| Name 1. 82; ihr vormar       | Schwaneburg. III. 215.      |
| liger Name Tarbat II.        | 217                         |
| Machtr. 9; bafiges land:     | Dina Fluß I. 124; seine     |
| kirchspiel s. Dörptsche      | Bafferfalle III. 585;       |
| Kirchsp. dasige Post I. 534  | seine Brucke I. 128. III.   |
| Dorsch II. 462               | 586. 37                     |
| Drachenschuß II. 252         | Dunafarpen find Turben II.  |
| Dreschen, wie es geschicht   | 469                         |
| II. 294                      | Dunamunde, Kirchsp. I. 225. |
| Dreilingshof, im Bickerschen | III. 54; Pastorat III. 54.  |
| III. 45; im Dünamünd.        | 58; Alt Dunamunde           |
| III. 54                      | arr all                     |
| , , ,                        | Dunas                       |
| •                            |                             |

1,0000

| Dunamunde = Schange I.      | Religion war nicht Biels                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 218. III. 591               | götteren I. 158, Il. Nachtr.            |
| Düngung II. 280             | 7; sind hier am zahlreichs              |
| Düwel f. Berghof.           | fien I. 7.2; feine Halbs                |
| Dufaten, ruffische II. 325; | wilden II. 167; ihre                    |
| hollandische II. 329        | pormaligen Regenten I.                  |
| Jufershof s. Duckershof.    | '164; ein Strich Ehsten                 |
| dumpianshof s. Kuikay.      | in Lettland III. 212; eis               |
| duntenhof III. 68           | nige in Rußland III. 284                |
| duren s. Duhrenhof.         | Chilland, Bedeutung bes                 |
| dutkenhof III. 151          | Ausdrucks I. 10. 73;                    |
| priksland III. 163          | Schreibart I. 76; nahes                 |
|                             | re Beschreibung I. 315.                 |
| €.                          | u. f. basige Kreise I. 318;             |
| berhardshof s. Luggen.      | Landrolle III. 411; wars                |
| chms III. 535               | unt es zuweilen vor Lief=               |
| £ s. Eect.                  | land steht III. 588                     |
| fau od. Eckhof III. 199     |                                         |
| kenangern III. 108          | Chstnische Dialette I. 244              |
| ts I. 264. III. 242, 246    | Chstnischer Districkt in Liefs          |
| bara III. 495               | land I. 195. III. 219                   |
| defer s. Münchenhof.        | Ehstonia wo es unschicklich             |
| ck, Reus III. 97; Alts      | gebraucht wird I. 35                    |
| III. 100                    | Eichenangern III. 107                   |
| efer f. Eveter.             | Eichhorn II. 438                        |
| gen II. 279                 | Eidechse II. 459. III. 642;             |
| ebruch, bessen Strafe I.    | besondere II. Nachtr. 69.               |
| 515. des doppelten II.      | Eigstfer III. 311<br>Eingepfarrte I. 56 |
| Nachtr. 28                  |                                         |
| sten, ihr Rame I. 72;       | Einimpsung der Pocken II.               |
| Ursprung I. 137; ihre       | Nachtr. 83                              |
| Sprache II. 169. u. f. I.   | Einkunfte der Krone, aus                |
| 71. Hochseit Gebrauche      | Liefland I. 186; aus                    |
| II. 174; Kleidung II.       | Ehstland I. 187. III. 411;              |
| 163. 177; vormalige         | von Desel I. 187; aus                   |
| Eop. Wach, III. B.          | D v den                                 |
|                             |                                         |

|   | den Zöllen I. 182; übers haupt I. 190<br>Eintheilung des Landes I. 89<br>Einwohner s. Inwohner.<br>Eis I. 113; wird im Getränf gebraucht II. 322 | Engel die im Sprüchwort über Liefland wachen I.  514 Engelhardshof, im Cremon. III. 85; im Seswegen. III. 196. Postirung I.                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Eisetüll f. Eusetüll.                                                                                                                            | Engere Ausschuß, in Riga                                                                                                                                                               |
|   | Eisteller II. 322<br>Eisteller s. Eigstfer.                                                                                                      | I. 420; in Reval L. 460<br>Ennenberg s. Zögenhof.<br>Ente, zahme II. 256; will<br>de II. 446                                                                                           |
|   | Eisvogel II. 446                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |
|   | Ekan III. 199 Ekendthier II. 439 Ekendorf III. 73 Eke II. 331 Ekkister I. 266. III. 243.                                                         | Erbherr, seine Verechtigung<br>in Vetracht der Arbeit II.<br>220; seine und seines<br>Amtmanns Gewalt II.<br>236; was ein guter ober<br>ein strenger thut II. 238.<br>u. f. 243. u. f. |
| L | Elster II. 444 Embach I. 131; ben Dorpat I. 246. soll vormals Pers nau geheißen haben I. 277; welche Ströme jes                                  | Erbrecht an einem Bauer,<br>wie es erlangt wird I 589<br>Erbschaften in Sütern I.<br>480. 503. III. 605<br>Erbsen II. 268                                                              |
|   | nen Namen führten I.                                                                                                                             | Eremitage III. 48                                                                                                                                                                      |
|   | Emmern III. 513                                                                                                                                  | Erik, Stein III. 574. I. 393<br>Erfüll ed. Erful III. 97. 99                                                                                                                           |
| > | Emmomeggi III. 495. 498<br>Emporung der Bauern I.                                                                                                | Erla od. Erlaa I. 240, III.<br>183. u. f.                                                                                                                                              |
|   | Engdes III. 492                                                                                                                                  | Erlaubniß zu prebigen II.                                                                                                                                                              |
|   | Enge, im Jacobischen III.                                                                                                                        | 72. u. f.                                                                                                                                                                              |
|   | 351; im Fellinschen III.                                                                                                                         | Erleichterung für das gand<br>unter der jezigen glücklis                                                                                                                               |
|   | Engefer III. 255                                                                                                                                 | chen Regierung I. 180<br>Ermes                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |

| irmes ob. Ermis, Rirchsp.               | Execution wegen unbezahle    |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| L 231. III 132; Gut                     | ter Gelber 1, 450. II.       |
| und Schloß III. 132. u.                 | Nachtr. 27                   |
| f. Pastocat III. 132. 137               | Epefer III. 520              |
| roberung des Landes, was                | Epfland L. 67                |
| sie den Deutschen erleiche              | Enkasch s. Colzen.           |
| terțe I. 166. u. f.                     | <b>6</b>                     |
| rras III. 472.                          | ე•                           |
| rrestfer III. 275. 277                  | Fabriken II. 344. u. f. als: |
| rrides od. Erredes III.                 | Papier L 264; Spiegel        |
| 462. 464                                | III. 244; Starfe III.        |
| crinal III. 492                         | 303; Zucker III. 228;        |
| rymann f. Sallentack                    | Taback III. 158; Porces      |
| rwita III. 510                          | lain III. 302. Karten        |
| rit II. 535. Machtr. 72                 | ben Riga; Potasche III.      |
| jaiasholm III. 388                      | 244. 309. u. a. m.           |
| schenhof III. 204                       | Fahna III. 445               |
| semeggi III. 445. 448                   | Fäht I. 351 III. 430         |
| sen od. Essenhofill. 171                | Färberen II. 347             |
| jihonia propria wo es uns               | Färberröthe II. 519          |
| schicklich sieht L. 35                  | Falf II. 440                 |
| stland od. Esthland ist eine            | Falfenau I. 265. III. 242    |
| falsche Schreibart I. 76;               | Fall III. 444. 448           |
| s. Ehstland.                            | Faß Brantwein II. 331        |
| § III, 462. 465.                        | Fapance II. 347              |
| ufull III. 391. 393                     | Feckerorth III. 381          |
| ule II. » 442                           | Federwild haben wir viel     |
| ufefüll I. 292. III. 325                | II. 337                      |
| wert Schulzenhof III. 57                | Fegfeuer I. 351. III. 424.   |
| wst Fluß I. 129                         | 426                          |
| wit Schanz L 237. III.                  | Fehgen od. Fegen III. 183    |
| 179                                     | Fehren III. 171.             |
| wsischanzhof III. 178                   | Fehsen III. 187; Kapelle     |
| ramen rigorosum I. 423.                 | Jehtein III. 187; Rapelle    |
| II                                      | . I. 242.                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Py 2 Fehtens                 |
| A                                       |                              |

| Fehtenhof III. 243. 245        | Fin I. 367. III. 489; wird    |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Feld f. Folds.                 | ein Fraulein', Stift III.     |
| Felds I. 383. III. 530         | 490                           |
| Feldhuhn II. 452               | Fiscal f. Rreisfiscal.        |
| Felix III. 336                 | Fische, hiefige II. 462; Ar   |
| Fellin, Stadt I. 287. III.     | ten fie zu fangen I. 134.     |
| 320, ihr russischer Name       | II. 462. III. 478; in         |
| L gr; ist immer ansehns        | ber Ostsee L. 116             |
| lich gewesen L 86; ur          | Fischeren ben Narva II. 401   |
| alte Vestung L 165;            | Fischfang f. Fische.          |
| Rirchfp. I. 291. III. 319;     | Fischmeister I. 340. III. 418 |
| Gut od. Schloß III. 319.       | Fischotter II. 434. III. 641  |
| 322; Pastorat III. 319.        | Fistehl III.                  |
| 324                            | Flachs, wie man ihn saet      |
| Fellinsche Gee L 123           | und bearbeiter II. 269;       |
| Fennern od. Fendern L. 293.    | beffen Preis II. 335;         |
| III. 352                       | Urten II.                     |
| Fer, die Endsplbe I. 79.       | Flachsenfahren L. 583         |
| TTT                            | Flamen III. 48                |
|                                | Fledermaus II. 431            |
| Ferding II. 327                | Flemmingshof I. 268. III.     |
| Jesten I. 246. III. 185. u. f. | 224.                          |
| Festage II. 83                 | Fliege II. 481                |
| Fianden, sonst Fengen, III.    | Floh II. 482                  |
| 209.                           | Fockenhof L 365. HI. 462.     |
| Ficht III. 400                 | 466; Postirung I. 535.        |
| Fickel I. 383. III. 530        | HI. 466                       |
| Ficken Heuschlag III. 56       | Földs od. Föld I. 261. III.   |
| Fierenhof od. Fierhof III      | 288                           |
| 280                            | Földshof od. Földs III.       |
| Filial f. Rapelle.             | 289. U. f.                    |
| Filsand I. 311. III. 355.      | Fonal III. 486                |
|                                | Forbushof od. Forbershof      |
| Finke II. 399                  | TIT                           |
| Finke II. 455                  |                               |
|                                | Forby                         |

| forby III. 445. 448                     | Garben unter den rigischen    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| orel III. 489                           | Burgern I. 212                |
| offenberg III. 168                      | Gauvermunde III. 61           |
| raulein Stift III. 490                  | Gebäube, hölzerne II. 319;    |
| rankenhof III. 45                       | Artzu bauen II. 318           |
| rauenspersonen find ben                 | Gebeten, öffentlichen, legt   |
| dem Abel gablreich II. 8                | ber Bauer eine große          |
| rayenthal III. 217                      | Rraft ben II. 97              |
| reubenberg III. 148                     | Bebiet L. 57                  |
| riedrichs Heuschlag III. 56             | Gebietsschulen II. Nachtr.    |
| riedrichshöften (. Frie-                | 1 .: 30. 84                   |
| drichshof.                              | Geburten, tobte, beren Uns    |
| riedrichshof, im Ronne-                 | laß II. 27<br>Geier II. 440   |
| burg, III. 156. 158; im                 | Geier II. 440                 |
| Denpahschen III. 272;                   | Goifflicher Stand II. Ox.     |
| im Steinholmschen III. 53               | u. f.                         |
| rohndienste, Gebanken                   | Geistershof III. 195. u. f.   |
| barüber III. 636. 638                   | Geld II. 323, ziehen wir      |
| rosch II. 459                           | aus Rußland und Hols          |
| ruchtbarfeit der Menschen               | land II. 329 u. f. wie        |
| II: 29, 27                              | viel baares in Riga ist       |
| uchs II. 433                            | , eingeführt worden II.       |
| uder, wie viel man barauf               | 365                           |
| rednet I. 577                           | Gelehrte werden geachtet      |
| uhrwerk II. 42                          | und finden Berforgung         |
| udchen II. 466                          | II. 31. 33; auch unter        |
| "MC- S C Cilland                        | dem hiesigen Adel finden      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | fich einige II. 34.           |
| <b>®.</b>                               | Gemeinheiten lassen sich jest |
| anse, zahme II. 255; wils               |                               |
| de II. 446                              | fen II. 273                   |
| ahlenhof III. 83                        | Generaldirecteur I. 422       |
| alandfeld od. Gallantfeldt              | Generalgouverneur I. 405      |
| Ш. 124                                  | Generalgonvernement, bas      |
| anzenhof III. 404                       | rigische, als Herzogthum      |
|                                         | 993 I. 74.                    |
|                                         |                               |

| I. 74. 76. 89, nähere<br>Anzeige I. 194, f. Liefe | Gewicht s. Maaß Gilden I. 192; Aufnahme |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| land; als Regierung I.                            | in the revalsche große II. 6            |
| 421. II: Rachtr. 26;                              | Gilsen III. 193                         |
| bas revalsche, als hers.                          | Gips II. 527, ben Absel I.              |
| zogthum I. 74. 76, nas                            | 241. ben Uerfull III. 70                |
| here Anzeige T. 315, s.                           | Glashütten II. 347                      |
| Chstland; als Regierung                           | Glauenhof III. 178.181                  |
| I. 421. II. Rachtr. 28.                           | Gnadenjahr I. 431, wird                 |
| 76                                                | auch verforgten Predigers               |
| General , Rirchenvisitation I.                    | Rindern bestanden II. 75                |
| 432. III. 597.                                    | Gögenbilder, heibnische I.              |
| General : Dekonomie : Dires                       | 154. III.                               |
|                                                   | Bogentempel hat man nicht               |
| Generalsuperintendent I.                          | gefunden I. 155. 157                    |
| 422                                               | Cohrenhof f. Kirrifar                   |
| Gensell I. 267. III. 236                          | Goldbeck od. Golbeck III.               |
| Gerberepen II. 349                                | 209. 211                                |
| Gercife I. 243                                    | Goldenbeck I. 383. III.                 |
| Gerechtigfeit bebeutet hier                       | 531; Bach I. 133                        |
| Abgaben I. 57                                     | Goldenberg III. 508                     |
| Berfte II. 265; ihr Preis                         | Goldgülden wird für 125                 |
| 1I. 334                                           | Ropel gerechnet                         |
| ** * * * * **                                     | Golgofsky od. Golgowski                 |
| Gesangbucher II. 87                               | III. 207                                |
| Geschichte des Landes, kurze                      | Gottesbienst in ber Kirche              |
|                                                   | II. 91; der alte lieffam                |
| Geseze überhaupt I. 473                           | bische ist dem celtischen               |
| Gesinde I. 57                                     | I. 149, und der Tschw                   |
| Gesundbrunnen haben wir                           | waschen ihrem, ähnlich                  |
| nicht, boch heilfame Quels                        | II. Nachtr. 7                           |
| ten II. Nachtr. 724 III.                          | Gottheiten, alte lieflandir             |
| Mamidus Giotes II 121                             | sche, sind noch Zweifeln                |
| Gewächse, hiesige II. 486                         | unterworfen I. 149; let-                |
| Gewässer, hiefige I. 116 u.f.                     | tische I.                               |
| the state of                                      | Gotts                                   |

| 3. ftland III. 399          | Groß : Sauß f. Sauß         |
|-----------------------------|-----------------------------|
| jouvernementshof III. 54    | Grothhusenhof III. 201      |
| irabbenhof III. 404         | Grütershof III. 178         |
| iraben find flatt ber Zäune | Grundsahl od. Grundsal III. |
| zu empfehlen II. 309        | 218                         |
| irad unter welchem Riga     | Guckuck II. 445             |
| liegt I. 45. III. 31        | Gudmannsbach III. 341;      |
| irade des Erdreichs I. 96   | Rapelle I. 239, ist eins    |
| iraen 1                     | gegangen II: Nachtr. 73;    |
| irangen bes kandes I. 83    | Postirung (fatt Guts        |
| ranzzeichen ber Guter III.  | mannsborf) I. 535           |
| 639                         | Guter, ihre Namen I. 79;    |
| irasemiicke II. 456         | Arten I. 496 u. f. die      |
| irasholm I. 358             | nicht revidirt werden II.   |
| iravenhepde III. 45         | 196, und daher fren         |
| iravenhof III. 85           | sind II. 198; gravitte      |
| rawendahl III. 195          | II. 202; vorzügliche II.    |
| rawenhof III 85             | 226; ihr Preis II. 229;     |
| resten III. 156. 158        | kleine sind am einträglichs |
| rille II. 473. III. 643     | sten und theuersten ebend.  |
| iriwen II. 325              | wie viel Procent sie eins   |
| röße des Landes überhaupt   | bringen II. 235; ihre       |
| 1. 84.88.                   | Abgaben I. 183 u.f. ihre    |
| iroschen Alberts II. 328    | Ratur s. Rechte; auch       |
| rosdohn III. 188. 190       | Burgerliche können Gus      |
| roßenhof, zu Desel III.     | ter besitzen I. 505         |
| 387; zu Dagden III.         | Gulben Postirung I. 534.    |
| 577.                        | 537                         |
| roßhändler halten auch      | Gustavsberg III. 170        |
| Buden II. 358               | Gustavsholm III. 41         |
| iroßhof, im Luhdschen III.  | Gutmannsbach f. Guds        |
| 139; zu Mohn s. Mohne       | manusbach)                  |
| Großhof                     | Sutmannsdorf muß Gub=       |
| iroß s Jungfernhof III.     | mannsbach heißen III.       |
| 174; Rapelle I. 226         | 342                         |
|                             | Dp. 4. Suts,                |
|                             |                             |

| Gutsmannshöle III. 88. I.    | Habbinem III. 417; beibe    |
|------------------------------|-----------------------------|
|                              | habbinems III. 450          |
| Spps s. Sips                 | Haber II. 267; beffen Preis |
| 6                            | II. 334                     |
| <b>5.</b>                    | Habers III. 417             |
| Haaken I. 58; ihre Angahl    | Habicht II. 440             |
| I. 88; lief, und ehstlans    | Habsal s. Hapsal            |
| dtsche I. 184; Nevisions=    | Hackelwerf I. 583 die Burs  |
| und Bauer , Haafen II.       | ger wohnen darin frey I.    |
| 204; polnische und Tills     | 556                         |
| Haaken II. 210               | Hacken s. Haaken            |
| Haafenberechnung II. 194     | Hackeweid III. 511          |
| u. f. ehstlandische od. res  | Hackhof s. Haakhof          |
| valsche II. 196; liestän:    | Saafner, Safner ob. Hafer   |
| dische od. rigische II. 198; | II. 212; was er in Wier-    |
| öselsche II. 204 u.f.        | land aussaet III. 414       |
|                              | Hähl oder Hääl III. 431     |
| Haafengericht I. 460. III.   | Häster s. Elster            |
| 5,00                         | Häuser, die warmsten I.     |
| Haafenrichter I. 460. II.    | 1 112; hölzerne, frachen    |
| Rachtr. 28                   | ben ber Kalte I. 1113       |
| Hankenzahl I. 187; in Liefs  | Saute verbreiten feine Gew  |
| land III. 27; in Ehst-       | che 1. 574; s. Leder        |
| land III. 411; ihre vers     | Saven I. 27. 116; ju Re     |
| schiedene Arten III. 21      | bal I. 334. 337; der        |
| u. f. nach ihr richten sich  | baltische I. 340; zu Zolse  |
| alle öffentliche Lasten I.   | burg 1. 362; zu Hapsal      |
| 189                          | I. 384. III. 554; 30        |
| Haacthof od. Hacthof, ben    | Arensburg I. 306. III.      |
| Dorpat III. 251. 255;        | 390; zu Zerel I. 310.       |
| in Wierland III. 473         | III. 372; zu Conneburg      |
|                              | I. 310. III. 378; ben       |
| Saanhof I. 264. III. 285;    | Werber I. 386; zu Dage      |
| Postirung I. 537             | 4 ben 1. 392. III. 578;     |
| Habbat III. 433. 435         | - zu Maholm III. 477        |
|                              | Hagel                       |
|                              |                             |

| lagel I                     | II. 426; in Arensburg       |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1aggers I. 355. III. 440.   | II. 427                     |
| * 4 4                       | Handlungsfond, in Riga      |
| laggud III. 437             | II. 363; in Dorpat II.      |
| jahnhof s. Haanhof          | 426                         |
| maiba III. 440              | Handspacken II. 375         |
| laimadra f. Heimadra        | Handwerksleute, ihre Les    |
| aine, heilige, werden noch  | bensart I. 554 u. f.        |
| verehrt 1. 152              | warum nicht alle reich      |
| aken s. Haaken              | werben II. 6                |
| albhäfner od. Halbhäfer     | Handwerkszünfte I. 557,     |
| П. 212                      | bedürfen einer Verbeffes    |
| albner II. 241              | rung iI. 351                |
| aljal I. 364. III. 482;     | Hanf II. 271; desselben Ars |
| dasige Kapellen II. Nach:   | ten II. 369; Handel das     |
| tr. 21                      | mit II. 336                 |
| allick; im Pernauschen III. | Hannehl I. 386. III. 548    |
| 3503 dasige Postirung I.    | Hannial od. Hannifall III.  |
| 536; zu Desel III. 382;     | 392                         |
| im Marienschen III.         | Hannisoggi III. 424. 426    |
| 240; im Bartholom. s.       | Hamnifats III. 573          |
| Ludenhof                    | Hanpus f. Hanbeck           |
| allifas III 399             | Hapnem III. 350.353         |
| allinap III. 424. 426       | Happats Heuschläge III. 55  |
| allist I. 292. II. Nachtr.  | Happakshof III. 54          |
| 71; III. 335; Paston        | Hapfal, Stadt I. 384. III.  |
| rat HI. 338                 | 553. II. Macher. 25;        |
| anbeck III. 391. 393        | Kirchspiel I. 387. III.     |
| andel, überhaupt II. 323    | 552.556; Passorat III.      |
| u. f. im lande 1. 553.      | Samba III                   |
| II. 352; in Riga II.        | 539                         |
| 361; in Narva II. 388;      | Hardesmois s. Suddenbach    |
| in Reval II. 404; in        | Harjel I. 261. III. 294.    |
| Pernau II. 423; in Dors     | 296                         |
| pat II. 425; in Hapfal      | Harjen s. Harrien           |
|                             | Y n 5 Hark                  |
|                             |                             |

| Harf III. 445. 449         | hefen jum Brantemein-        |
|----------------------------|------------------------------|
| Harm III. 432 u. f.        | brand II. 312                |
| Harmenshof III., 45        | heideckenshof s. Hendeckensi |
| Harrien od. ber harrische  | bof                          |
| Rreis I. 319. III. 415     | Heidenfeld III. 193          |
| u. f.                      | Heidmetz III. 501            |
| Harris III. 574            | Heidohof od. Heidhof III.    |
| Harrisches, und wierisches | 256                          |
| Recht I. 317. III. 592.    | Heimabra III. 281            |
| 605, bessen Erklärung I.   | Heimar III. 528              |
| 487                        | Heinalaid III. 574           |
| Hase II. 437               | Helfreichshof III. 182       |
| Haselau III. 258           | Hellama III. 404             |
| Hajelhuhn II. 452          | Hellenorm III. 269. 271      |
| Hosick, zu Desel III. 384; | Helmersen ober Helmers       |
| in der Wiek III. 535       | Heuschlag III. 56            |
| Hattokul III. 458          | Helmet, Kirchsp. L 291.      |
| Hauben, wenn man sie juns  | III. 328; Schloß und         |
| gen Woibern II. 176,       | See I. 291. Gut III.         |
| oder den Geschwächten      | 329; Passorat III. 329.      |
| , aufsezt II. 137          | 333                          |
| Haufull III. 377.379       | Henselshof, im Robenpois.    |
| Hausbesuchung und deren    | III. 72. im Rujenschen       |
| Beschwerde II. 13. u. f.   | III. 129                     |
| 105                        | Herbel III. 431              |
| Hausthiere II. 245, sind   | Herjanorm III. 247           |
| hier klein II. 247         | Heringshof III. 128. 130     |
| Haven s. Haven             | Herismois s. Arrast.         |
| Havenorm III. 489          | Herfüll III. 431             |
| Hawa III. 250. 253         | Herfulishof s. Linden.       |
| Hebammen auf dem Lande     | Hermannsberg III. 469.       |
| L 562. u. f.               | 471                          |
| Hecht II. 465              | Hermelin II. 435             |
| Heermeister mussen Orbenss | Hermelingshof III. 41        |
| meister heißen I. 30       | Hermet III. 438              |
|                            | Herrn                        |
|                            |                              |

| verenhater f. Bruberger     | Holen, merkwürdige, als:     |
|-----------------------------|------------------------------|
|                             | I. 227. bie zu Trenden       |
|                             | gehört III.88; 11. Machtr.   |
|                             | 13; im Torgelschen I.        |
|                             | 293; ben Wenden III.         |
| restholm I. 395             | 142; im Saaraschen III.      |
| seudenbie II. 305           | 339                          |
| euschlag f. Wiefe.          |                              |
|                             | Hörlingshof f. Igast.        |
|                             | Höstholm s. Hestholm.        |
|                             | Hof I. 59; ihre Anzahl I.    |
| pienhof III. 577            |                              |
| silchensfehr. III. 59; Pos  | Sofgericht I. 423. III. 594. |
| stirung 1:34                | 1                            |
| pilchenshof III. 59; Ra-    | Hoflagen I. 59; wo sie an-   |
| pelle I. 225                | geschlagen werden II.        |
|                             | 202, wo nicht II. 197;       |
| viljamojs III. 258          | Unblick wenn man dazu        |
| illen f Westerotten.        | Dörfer sprengt II. 240;      |
| sinbeeren unächte III. 643  | Gedanken darüber III.        |
| einrich Karste Höschen III. | 636                          |
| 69                          |                              |
| inrichshof III. 486         | Sorgen II. 37                |
| inzenberg, im Neuermuße     | Hofmeistershof s. Serbigal.  |
| len. III. 59; im Allasch.   | Hossherrschaft I. 425        |
| III. 81                     | Hossland L. 59               |
| inzens Gelegenheit III. 63  |                              |
| irmus III. 472              | Hohenberg III. 381           |
| irschenhof III. 182         |                              |
| irenif I. 58                |                              |
| ițe; die starkste I. 114    | ****                         |
| 10th Rempa ff. Rempa.       | Hohenholm III, 579           |
| ochrosen I. 228. III. 94.   | Hohenkreuß 1. 535            |
| 96                          |                              |
| iobbet III. 486             |                              |
|                             | \$0(m                        |
| 49                          | •                            |

| Holmhef, Kirchsp. und Gut    | Humblatull III. 444. 44     |
|------------------------------|-----------------------------|
| ben Riga III. 49; ju         |                             |
| Defel III. 376; dasiges      | Hummelshof III. 329         |
| Kloster I. 311               | Hunpe II. 255               |
| Holstenhof III. 51           | Hundesucht, beren aberglau  |
| Holffershof III. 325         | bische Kur I. 561           |
| Holtschuershof f. Bremen:    | Hungersburg III. 469        |
| hof.                         | Hureren ist nicht leicht ju |
| Holz, Berbrauch I. 93; ift   | - hindern II. 136; beren    |
| wohlseil II, 487. I. 94;     | Strafe I.                   |
| einige Gegenden haben        | 3 : 10 M                    |
| Heberfluß II. 334. 424,      | Jabalinsky III. 201         |
| andre Mangel, daher          | Jaccowal III. 421           |
| man Torf brennt II. 313;     | Jacobi, im Pernauschen I.   |
| wird ohne Wahl zum           | 294. III. 350, beffen       |
| Bauen gefällt II. 318        | Rapellen II. Nachtr. 74;    |
| Hollandisch und Fransch      | in Wierland I. 367. III.    |
| Holy II. 374, Brands         | 488, Pastorat III. 491      |
| und Splittholy II. 375       | Jägel od. Jäsel III. 240    |
| Holzmangel, deffen Urfach I. | Jagel : Apping III.         |
| 93                           | Jägelsche See und Bach s.   |
| Homeln ob. Homlen ob. Hos    | Jegelsee.                   |
| melshof III. 432             | Jagelshof III. 67           |
| Honigshof f. Wangasch.       | Japer III.                  |
| Hopfen II. 338; Anbau        | Jago II.                    |
| und Verbrauch II. 499        | Jahrmarfte II. 354:1 in     |
| Hoppenhof III. 213           | Dorpat I. 257               |
| Hornvieh f. Rindvieh.        | Jakobi s. Jacobi.           |
| Horstenhof III.              | Jallamet III.               |
| Hospitalgut, ben Reval I.    |                             |
|                              | Rirchsp. J. Jamma.          |
| Huckas III. 514.516          | Jamma I. 308. III. 401      |
| Hubens Gelegenheit III. 57   | u. f.                       |
| Huer III. 444. 448           | Jas Filch II. 468           |
| Huljel III. 486              |                             |
| ,                            | Ibden                       |
|                              |                             |

| ben III. 125              | Jeff in der Wief III. 535             |
|---------------------------|---------------------------------------|
| densche Bauern III. 126   | Jesse oder Jeß in Wierland            |
| bel od. Ibelhof f. Orgisi | 111. 483.                             |
| hof.                      | Jewe Kirchsp. I. 364. III.            |
| fel III. \$7.89           | 461; die gedruckte Lands              |
| ime III. 584              | rolle stellt es unrichtig             |
| ven III. 126              | bar II. Nachtr. 21; Gut               |
| idefer III. 530; Posti    | III. 462; Pastorat III.               |
| ung I. '536'              | 468                                   |
| elsee I. 124. III. 584.60 | Jepi III. 275. 277                    |
| emois s. Bechof.          | Jgaji III. 290                        |
| elecht I. 352. III. 421   | Iggafer, in Chftland III.             |
| 1. f. dasige Kapellen II. | 424; Postirung I. 534                 |
| Rachtr. 21; Recht dieses  | Ihastefüll III. 250                   |
| Rirchspiels an einige Gus | Itaten f. Stolben.                    |
| er III. 418; Postirung I. | Japell f. Flyel.                      |
| 535                       | Juck III. 462                         |
| elechtsche Bach und Was   | Illust III. 549                       |
| erfall I. 132             | Ilmatzal oder Ilmazar-III.            |
| zimeggi III. 445. 448     | 251, 254                              |
| bel III. 501              | Ilmjerm, im Obenpah. III.             |
| fel f. Genfoll.           | 272; im Ecksischen III.               |
| nestetull s. Rerstenhof.  | 243                                   |
| kelsche See Li 122, 333   | Ilmus f Morfel.                       |
| full od. Jerkull III. 85  |                                       |
| lep III. 431              | Itis II. 435                          |
| vajöggi III. 501          | Immafer im Pillistfer. III.           |
| vafant III. 438           | 311.313                               |
| veküll III. 328           | Immofer, im Bartholom.                |
| vemen III. 395            |                                       |
|                           | s. Tödwenshof.                        |
| dreis I. 368. III. 500    | 3-3                                   |
| ver III. 278              | Ingrossirung der Obligatios           |
| fa oder Jeskemois III.    | nen I.' 1'89                          |
| 314                       | Innis III. 489                        |
|                           | Inset;                                |
|                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| Insetten II. 469 u. f.       | gung II. Nachtr. 11; im           |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Insularwief I. 388           | Fellinschen I. 292. III,          |
| Interessen, wie hoch I. 521  | 313, Passocat III. 314.           |
| Introduction neuer Predis    | 317; zu Defel I. 309.             |
| ger II. 79                   | III. 379; in Harrien I,           |
| Intzeem od. Intzem III. 87   | 351. III. 424; in Jev             |
| Inwohner im Land, wie        | wen I. 377. III. 505              |
| vielerlen I. 140. II. 4;     | Joist s. Jölst.                   |
| beren Afahl I. 143. II.      | Jotma III. 501                    |
| 7. u. f. das Land kann       | Irben III. 97                     |
| mehrere ernähren I. 145      | Isaak od. Isak I. 365. III.       |
| Joal III. 463. 464; hier     | 467; Beschaffenheit ber           |
| ist der Wasserfall II. 390   | Gemeine II. Nachtr. 22            |
| Joch für Ochsen II. 277      | Ismeen II. Nachtr. 11. Ill.       |
| Jöggis, in Harrien III. 445. | 284                               |
| 448; in der Wiek III.        | Itfer III. 483                    |
| 532; zu Desel III. 384.      | Judasch III. 81                   |
| Jöhntack, im Jeweschen III.  | Jürgens I. 351. III. 428          |
| 462; im Cathrinenschen       | Jürgensberg III. 505              |
| III 486                      | Jurgensburg I. 238. III.          |
| Jöist III. 381               | 169 u f.                          |
| Jömper III. 487              | Jurgenshof III.                   |
| Jöör III. 384                | Jürs III.                         |
| Jorden I. 353. III. 430      | Jumida III. 421                   |
| Johannenhof III. 148         | Jummal der Ehsten Gott I.         |
| Johannishof, im Cannapah.    | 149                               |
| III. 274. 276; in Dari       | Jummarbehn III.                   |
| vien I. 351. III. 430;       | Jungfernhof, Patrimonial          |
| im Wendenschen s. Jo-        | gut III. 43; Kirchspiel           |
| hannenhof.                   | f. Groß : Jungfernhof;            |
| Johannis Hospitalgut III.    | im Dörptschen s. Bischofe         |
|                              | hof.                              |
| Johannis Kirchsp. im Obers   | Justizsachen überhaupt I.         |
| pahlschen I. 274. III.       |                                   |
| 308. u. f. dessen Verles     | Iwanogrod I. 397. 402<br>K. siche |
| ·                            |                                   |

| <b>?.</b>                   | Kalender ber öselschen Baus   |
|-----------------------------|-------------------------------|
| B.C                         | ern III. 366.                 |
| siehe auch C.               | Kaljenau f. Calzenau.         |
| daps f. Rewast,             | Kaljo (Groß:) III. 532        |
| faarman III. 492            | Kalf II. 337, findet man      |
| abbal s. Cabbal.            | viel II. 525; vorzügtis       |
| achkowa III. 12 2.83        | cher II. Rachtr. 74;          |
| lachtla III. 376. 378       | könnte Rückfracht wers        |
| ackeholm III                | ben II. 407                   |
| 'addafalaid III. 574        | Kalkofen III. 417             |
| abwel III. 399              | Kalle III. 501                |
| åfer II. 470. III. 643      | Kalli III. 384                |
| lalte, bie heftigste I. 113 | Rallie ob. Ralli im Pernaus   |
| arbis f. Carbis.            | schen III. 348                |
| arro f. Rerro.              | Kallifüll III. 300. 305       |
| afal, in Harrien III. 444   | Kallina III. 462              |
| 448; in der Wiek III.       | Kalinute I. 60; bafelbst foll |
| 533                         | nicht begraben werden II.     |
| ase, die hiesigen II. 251   | 85                            |
| afel III. 394. 396          | Kalnamois ober Kalnas         |
| äutslein II. 442            | muisch III. 209               |
| awel f. Rewel.              | Kalnenhof f. Geflerehof.      |
| 'agrimois s. Kaifer.        | Kaltenborn III. 510           |
| abhal I. 535                | Kaltenbrun III. 505           |
| 'ai s. Rap.                 | Kaltenbrunnen oder Kaltens    |
| 'ajafer od. Kaifer III. 239 | brunn, in Lettland III.       |
| aifer im Cannapah. III.     | 77. 80                        |
| 275. 277                    | Ralzenau f. Calzenau.         |
| 'ailes oder Kailas III, 350 | Kambi s. Campi.               |
| 'aima III. 348              | Rammerier, in Lieffand I.     |
| daimer III. 400             | 427: 448; in Reval I.         |
| dipen III. 171              | 460                           |
| 'aisma III. 351             | Kandel, in Ehstland III.      |
| 'aiwast III. 574            | 483; zu Desel III. 395        |
| affar III. 575              | Kangern III. 387              |
|                             | Ranin.                        |
| ,                           | •                             |

| Raninchen II. 438<br>Rannapah s. Cannapah.<br>Rapellen I. 60; ihre bes<br>schwerliche Abwartung II. | Rarmel I. 309. III. 391. 393. u. f. Rarmis f. Carmis. Rarolen f. Carolen. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 85; Angahl im Land I.                                                                               | Karral III. 399                                                           |
| 87; in Lieffand III. 27;                                                                            | Karrasky III: 275                                                         |
| in Chstland III. 411; zu                                                                            | Karridahl III. 379                                                        |
| Desel III. 356; aberglaus                                                                           | Karrinem III. 551                                                         |
| bische III. 159                                                                                     | Rarris I. 303. III. 381.                                                  |
| Rapershof III. 205                                                                                  | Karrishof III. 336                                                        |
| Kappel, in Harrien III.                                                                             | Karris III. 431                                                           |
| 438; in Wierland III.                                                                               | Rarrol III. 319. 324                                                      |
| 475                                                                                                 | Karropal f. Sievershof.                                                   |
| Kappendorf s. Duhrenhof.                                                                            | Karfte Sofchen f. Hinrich                                                 |
| Rappimois III. 404                                                                                  | Rarste.                                                                   |
| Rappo III. 510                                                                                      | Karstemois od. Karstimois                                                 |
| Rappra III. 376.378                                                                                 | III. 275                                                                  |
| Karausche II. 467; läßt                                                                             |                                                                           |
| sich weit verführen III.                                                                            | Karten, vom Land über-                                                    |
| 407                                                                                                 | haupt und von Liefland                                                    |
| Kardina III. 506                                                                                    | I. 35. 39. 42. II. Rachtr.                                                |
| Kardis s. Cardis.                                                                                   | 3; von Ebstand I. 38.                                                     |
| Karjatúll III. 445                                                                                  | u. f. von Desel II. Nachtr.                                               |
| Karkel od. Karkeln III. 132.                                                                        | 13; von Kurland 1.45;                                                     |
| 1 35                                                                                                | von kandgütern 1. 507                                                     |
| Karki III. 402                                                                                      | Karusen Kirchsp. I. 386.                                                  |
| Karkus, Kirchsp. I. 292.                                                                            | III. 547; Fisch s. Ra                                                     |
|                                                                                                     | rausche.                                                                  |
| II. Nachtr. 71. III. 333;                                                                           |                                                                           |
| Sut und Schloß I. 292.                                                                              | Kasargen od. Kasarien s.                                                  |
| III. 334; in Jerwen III.                                                                            | Rassaries.                                                                |
| South & Souti                                                                                       | Rasperwief I. 364                                                         |
| Rarky f. Karki.                                                                                     | Kaffar, Insel 1. 395. III.                                                |
| Karl Inseln I. 358                                                                                  | 573; Sof. III. 577;                                                       |
| Karman s. Kaarman.                                                                                  | Rapelle I. 391. III. 578                                                  |

4475

lop. Mach. III. 3.

| 447; Postirung I. 537;      | Stuck Land dazu gefome         |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Bach 1. 133                 | men); im Saaraschen III.       |
| Regeln III. 113             | 338; in Wierl. III, 492        |
| Reggum III. 74              | Rersen f. Pairt.               |
| Rehdenpah s. Redenpah.      | Rerstenbehm III. 195. 197;     |
| Keinast I. 311. III. 355.   | Jahrmarkt I. 239               |
| 404                         | Kerstenhof, im Helmet. III.    |
| Reins I. 391. III. 574;     | 329; im Marienb. od.           |
| Pastorat III. 576           | O C 'a TIT                     |
| Reis III. 514               |                                |
| Replameggi III. 395         | Rertel I. 391. III. 578        |
| Relp. III.                  | Kerwel III. 539                |
| Kemmershof III. 123         | Restfer, zu Desel III. 376;    |
| Kemnast III. 458            | in der Wief III. 535           |
| Rempen III. 123             | Reskull III. 537               |
| Rempenhof (Neu-) III. 83    | Rewast III. 483                |
| Renda III. 532              | Rewel III. 75                  |
| Renick III. 421             | Repsen III. 123                |
| Reppo I. 392                | Kibbijerm III. 224. 227        |
| Rergel, zu Defel I. 308.    | Kibitka I544                   |
| III. 394.397; im Dörpte     | Rida s. Ryda.                  |
| schen III. 279              | Kiddemet III. 398              |
| Rerjell III. 278            | Kidepah III. 544               |
| Kerfau III. 350. 352        | Kidijerw III. 256              |
| Rerrafer in Jerwen III. 501 | Riefel III. 462. 465           |
| Rerrefer od. Rerrafer im    | Rielfond I. 308. III, 398.     |
| Dörptschen III. 242.        | u. f.                          |
| 244                         | Riewelsches Privilegium L      |
| Rerro, in Wierl. III. 495.  | 492                            |
| 498; im Pernauischen        | Riglefer III. 486              |
| III. 352; Rapelle I. 294    | Riilkon f. Rielkond.           |
| Kerfel, im Bartholom. III.  | Rifel f. Kiefel.               |
| 237; im Paistel. III.       | Rifeland ift ein hirngespinnft |
| 325. 327 (vermuthlich       | I. 35, 360, 244                |
| ist ganz neuerlich ein      | Kikemois III. 507              |
|                             | Rilegun=                       |
|                             |                                |

in Ehstland I. 461. III. gunde (heißt durch einen druckfehler Rilegunde) GOL Rirchenvermunder I. 90 434 Rirchenvorsseher I. f. Kalkofen. Kirchenwege I. 528, beren dermord I. 515 Verbefferung II. Nachtr. napah s. Woldenhof. 30. III. 606 281. 283 ma III. Kirchhöfe II. pen ob. Kippena III. 97 Rirchholm I. 224. III. 65; al III. 129. 131 erste Kirche im Lande I. rel III. hen, ihre Bauart II. 171 o. u. f. Anzahl I. 87, Kirchliche Sachen II. 68. 1 n Liefland III. 27, zu desel III. 356, in Ehst= Rirchspiele I. 60; Anzahl I. ind III, 411; im rigis 87; in Lieftand III. 27; hen Patrimonialgebiet im rigischen Kreis I. 222; II. 45; werden immer im wendenschen I. 237; effer I. 575, und nicht im Dorptschen I. 259; nehr durch Leichen infis im Pernauschen I. 293. irt II. Nachtr. III. 299; zu Defel I. 307. III. 356; in Chst= hengericht I. 427 henkonvent I. land I. 319; in Harrien 428 hen: Rruge werden vers I. 350; in Wierland I. 360; in Jerwen I. 376; heidigt I. 1542 in ber Wief I. 383; zu hen = Ordnung I. 482; Dagben I. 391; im ris esondre Declaration I. gischen Patrimonialgebiet 483 henpatron I. 429. II. III. 43 6; sein Recht in Ehst. Kirchspiels, Haaken wissen and III. 595 nur Wenige genau I. 38 henpatronat I. Kirdal III. 429 44 I 511 hensühne I. Kirkota III. 532 Kirna, in Harrien III. 441; henvisitation, in Liefz in Jerwen III. and I. 432. III. 597; 522

|   | Rirnpat f. Kirrepat.                    | Roberschanze I. 217. III. 589 |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------|
| , | Rirrefer L 383 III. 537.                | Rochtel III. 462. 464         |
|   | Rirrepah od. Kirripah III.              | Roctara III. 233. 235         |
|   | 269                                     | Kockenberg f. Rotenberg.      |
|   | Kirrimaggi, in harrien III.             | Kockenhausen s. Rockenhus     |
|   | 432; in der Wief III.                   | fen. 7                        |
|   | 538                                     | Rockenhof III.                |
|   | Kirrifar III. 514. 517                  | Kockenhusen I. 243. III.      |
|   | Kirritoja s. Mulemois.                  | 177; Gut III. 178; Pa         |
|   | Kirrumpa f. Koifel.                     | forat III. 181; vormas        |
|   | Rista III. 547                          | lige Ctadt L' 237. III.       |
|   | Kiska III. 547<br>Kiwidepah s. Kidepah. | 179; bafige ruffische herrs   |
|   | Klappermublen I. 92                     | schaft I. 167                 |
|   | Rlauenstein f. Clauenstein.             | Rockenfau f. Rokenkau.        |
|   | Rleete I. 60                            | Roctens Gelegenheit ob.       |
| 6 | Rleidung, ber Ebften und                | Kockeshof III. 55             |
|   | Letten II. 150, 163.                    | Robbaassem III. 514           |
|   | 177; ber ofelschen                      | Rodbafer I. 268. III. 232;    |
|   | Bauern I. 304. III. 365                 | Pastorat III. 236             |
|   | Kleinhof, im Dorptschen III.            | Kobbasma f. Kobbaassem.       |
|   | 265; im Fellinschen f.                  | Rovbiack III. 107: 109        |
|   | Lachmes.                                | Robbil III. 438               |
|   | Rlein: Marien L. 368. III.              | Korjerw III. 259              |
|   | 492                                     | Röhnenhof f. Konenhof.        |
|   | Klein: Pungern I. 534                   | Köllig III. 275               |
|   | Kleisenhof III. 55                      | Rönda III. 420                |
|   | Rlettenblatter, beren Bubes             | Köndes III. 487               |
|   | reitung II. 502                         | Könenhof III. 290             |
|   | Klinte ob. Klint. L. 117                | Königshof III. 128. 130       |
|   | Klingenberg III. 78                     | Ronno III. 350                |
|   | Klosserhof III. 537                     | Köppo III. 319. 323; Ka       |
|   | Klus III. 59                            | pelle L. 291. III. 323, zu    |
|   | Knechts, Lohn II. 243                   | Dagden I. 392. 111. 580       |
| 1 | Knippelshof III. 272                    | Körrus od. Körrust III. 399   |
|   | Robbe I. 165                            | Roggul III. 383.385           |
|   |                                         | Robbat,                       |
|   |                                         |                               |

| ihat, in Harrien III. 441;  | Kommissarius Fisci II.        |
|-----------------------------|-------------------------------|
| n der Wiek III. 532         | Rachtr. 76                    |
| 61 II. 272                  | Kommission I: 434             |
| hlma s. Porrick.            | Kondes f. Kondes.             |
| hsenhof s. Kosenhof.        | Kondo s. Condo.               |
| ick, im Angen. III. 278;    | Rono III. 492                 |
| ju Desel III. 376. 379;     | Konofer, in Wierl. III. 487;  |
| in Harrien III. 431; im     | im Merjama. III. 528;         |
| Ampel. III. 551; in Pes     | im Ponal. III. 538            |
| ters Kirchsp. III. 514      | Konsistorium s. Consistorium. |
| ickel s. Roikel, und Rois   | Kontingent auf Landstraßen    |
| füll.                       | I. 525. Il. Nachtr. 28        |
| icfull, im Carol. III. 294; | Konvent I. 435; s. auch       |
| zu Desel III. 382; im       | Rirchenkonvent.               |
| Anzen. f. Koick.            | Rood III. 475. 478            |
| jenholm III. 52             |                               |
|                             | Ropet I. 60; filberne IL 326  |
|                             | Koppelman III. 445. 448       |
| vil, in Harrien III. 441;   | Ropulation s. Copulation.     |
| in Wierl. III. 495          | Korast III, 275               |
| dist III. 438               | Korbenhof s. Korwenhof.       |
| ditjerw III. 420            | Korjoth III. 484              |
| viting III. 505             | Korfull III. 329; dasiger     |
| ofenderg III. 133. 136      | See III. 331; im Cams         |
| okenhof III. 115            | bischen s. Kusthof.           |
| ofenhusen s. Kockenhusen.   | Korn, das wichtigste Pros     |
| okenkau I. 296. 111. 348    | buft II. 333; bas wies        |
| ofeshof s. Kockeshof.       | vielste wir bauen I. 99.      |
| ofeskaln III. 209           | II. 201; wie viel gebaut      |
| olf I. 352. III. 420        | wird II. 230. 257. I.         |
| ollo III. 522               | 545; wie vielerlen II.        |
| dollota s. Fockenhof.       | 256; Vorzug durch das         |
| ols III. 400                | Dorren II. 259; wird          |
| dommerzgericht in Narva     | vom Feld gedroschen II.       |
| II. 395                     | 290; Reinigung II. 296;       |
|                             | 313                           |
|                             |                               |

| wo es leicht erfriert I. 99; | dorptsche III. 218; pers    |
|------------------------------|-----------------------------|
| foll man nicht auf Bath      | nausche III. 296; har       |
| geben L 549; beffen          | rische III. 415; wierische  |
| frene 'Ausschiffung L.       | III. 460; jerwensche III.   |
| 547; anbefohlner Vors        | 500; wieksche III. 525.     |
| rath I. 548                  | I. 379                      |
| Kornmaaß L. 60               | Rreis: Deputirte I. 420     |
| Rorps III. 506               | Rreis = Flscal I. 436       |
| Rorrast s. Korast.           | Kreis: Kommissariat I. 435  |
| Kortenhof III. 215           | Kreisvögte I. 449           |
| Korwenhof III. 213           | Kremon f. Cremon.           |
| Korwentack III. 528          | Kreut Kirchsp. I. 353. III. |
| Kosch, Kirchsp. I. 352. II.  | 458; Pastorat III. 460      |
| Machtr. 21. III. 432;        | Rreuthof III. 458           |
| in der Wiek III. 530         | Rrote II. 459. III. 642     |
| Rosenhof III. 204            | Kron = Abgaben f. Abgaben.  |
| Koskulshof III. 111          | Kronbauern verkaufen Bab    |
| Rosse III. 286. 288          | fen II. 424                 |
| - Kostfer III. 421           | Rron: Einfünfte I. 31. 180; |
| Not III. 438                 | ihr Betrag L. 190, aus      |
| Rehum III. 420               | Liefland L 186, aus Ehste   |
| Rrahe II. 443                | land L. 187. III. 411,      |
| Krämershof III. 54           | aus Desel L 187, aus        |
| Kräuter hiefige II. 486 u.f. | den Zöllen I. 182           |
| ihre lettischen Namen        | Kron : Pastorate I. 29      |
| werden berichtigt Ill. 643   | Kronmanshof s. Eronmanns    |
| Kragenhof III. 209. 211      | hof.                        |
| Rranich II. 450              | Rroppenhof III. 178. 180    |
| Rrankenbesuche schaffen wes  | Rrüdnershof, im Loddiger.   |
| nig Nupen II. 103            | III. 87; im Siffelgal.      |
| Krankheiten, hiefige L 558   | III. 171; im Cambischen     |
| Krankleholm III. 56          | III. 259                    |
| Rrebs il. 483                | Rrüge I. 61. 539. u. f.     |
| Kreis, der rigische III. 30; | Krusenhof III. 48           |
| wendensche III. 140;         | Rubjas I. 61                |
|                              | Ruce.                       |

| femois III. 377              | Ruffen ist gewöhnlich 11. 41 |
|------------------------------|------------------------------|
| ders III. 462. 464           | Rutte 111. 532.              |
| ckofer III. 502              | Ruttis L 23. 61; Zubereis    |
| ctulin III. 243, 245         | fung 11. 285                 |
| bbing III. 240               | Küün s. Kühno.               |
| dbri f. Kassenorm.           | Ruffofer 111. 592            |
| djapah III. 392              | Kutulin 111. 243. 245.       |
| dling III. 204               |                              |
| dum od. Kuhdum III, 94       |                              |
| hsenhof s. Rusenhof          | Rummerfeldshof 111. 48       |
| i III. 506                   | Rumna III. 444. 447          |
| ie (Bach) III. 199           | Rumpla 1. 358                |
| je (Haufen) I. 61            | Runda 1. 366. 111. 476.      |
| jen III. 193                 | 479                          |
| ijöggi III. 531              | Rupfermunge, russische 11.   |
| ifat III. 290; Postirung     | 326                          |
| L 534. III. 291              | Rupnal III. 489              |
| timen III. 431               | Rurfull, in Wierl. III.      |
| imajöggische Bach I. 1'33.   | 489; in Jerwen III.          |
| 352. III. 436                | 501                          |
| riwast III. 404              | Rurfund III. 338             |
| ihe, wie viel sie Butter     | Kurnal III. 428              |
| geben II. 251                | Rurrefer III. 535            |
| ihnhof s. Könenhof.          | Kurresar III. 328            |
| ühno I. 294. III. 347        | Kurrisahl od. Kurrisal III.  |
| üll, die Endsplbe L 61       | 508                          |
| ülla Rubjas I. 58            | Kurrisar III. 486            |
| ülloströmlinge II. 466. I.   | Kurrifta, im Wenbau. III.    |
| 117.                         | 256; im Lais. od. Obers      |
| ülmet II. 330                | pahl. III. 225. 228          |
| unste, schöne hiesige II. 38 | Kurro III. 502               |
| urbel od. Kurbelshof f.      |                              |
| Rirbel.                      | Rurs in Jerwen s. Korps;     |
| turbis 111. 90. 105          | im Dörptsch. s. Talkhof      |
| kurrisar s. Kirrisar.        | Kurtenhof s. Kortenhof       |
|                              | Si 4 Rurtna,                 |
| · ·                          |                              |

|   | Rurtna, in harrien III.     | Ladjall od. Ladial III. 391. |
|---|-----------------------------|------------------------------|
|   | 441; in Wierl. III.         | 393                          |
|   | 462. 464                    | Ladickfer III. 495           |
|   | Kurwiş III. 325             | Läuflinge, beren Aufnahme    |
|   | Rusal I. 352. III. 419;     | <u>L</u> 520                 |
|   | basige Rapellen II. Nache   | Lagena III. 469              |
| 7 | tr. 21.                     | Lahdenhof s. Labenhof        |
|   | Kuselshof III. 320          | Lahhentagge III. 399         |
|   | Kusenem III. 399            | Labhepasche Meerbusen III.   |
|   | Rusenhof III. 65            | 453                          |
|   | Kuffen III. 196. 198        | Laicksaar III. 338           |
|   | Kusimannshof oder Kuse;     | kaimen III. 311              |
|   | mannshof III. 105           | Laimjall III. 376            |
|   |                             | Lais I. 266. III. 223; Par   |
|   | Rushof od. Ruushof III.     | ftorat III. 229, Berfauf     |
|   | Dussausin T 259. 261        | bafiger Bauern II. Nache     |
|   | Kutterfüll I. 367. III. 469 | tr. 70                       |
|   | Kuust (Neus) III. 261       | Laisberg III. 381            |
|   | Roba III. 420               | Laisholm III. 224            |
|   | Apfelshof s. Auselshof      | Lais Schloß I. 267. III.     |
|   | 2.                          | 224                          |
|   | ε.                          | Laitz III. 443               |
|   | Laacht III. 428             | Laitzeem f. Lapfull, und     |
|   | Laaksberg I. 340            | Laitzen                      |
|   | Labreng ob. Labbrent III.   | Laitzem III. 87              |
|   | 119. 121                    | Laitzen III. 213; Waffers    |
|   | Lache II. 464               |                              |
|   | Lachsforelle II. 464. III.  | Laiwa III. 247. 249          |
|   | 642                         | Lambertshof, im Pinfens      |
|   | Lachmes ob. Lachmus III.    | hof. III. 51; im Dinas       |
|   | 314.316                     | mund. III. 55                |
|   | Lactt f. Lanctt             | Lamsborfshof III. 182        |
|   | Ladau od. Ladauhof III.     | Landesdienste, beren Beses   |
|   | 204                         | gung L 410. IIL 599;         |
|   | Labenhof III. 100           | in Ebstland L. 458 u. f.     |
|   |                             | Landes                       |
|   |                             | Cullocol                     |

| beshauptmann ift abger     | Landwaisengericht I. 463     |
|----------------------------|------------------------------|
| ichaft I. 300              | Landwief I. 381              |
| des Dronungen I. 476       | Landwirthschaft ist für mans |
| bgericht I. 436            | chen ein Reig II. 228        |
| bgüter f. Güter            | Langholm III. 176            |
| bhandel s. Handel          | Launames ob, Lannemes        |
| omarschall I. 440          | Ш. 294                       |
| brath, Landrathefolles     | Lapinsky, im Rockenhus.      |
| gium, in Liefland I. 438;  | III. 178. 180; im Fels       |
| in Ehstland I. 462. II.    | lin s. Leppinsky             |
| Rachtr. 76. III. 602       | Lappegunde I. 78             |
| idrecht L. 475             | Lappier III. 111             |
| idrollen II. 196. II. Mach | Lastohn od. Laston I. 239    |
| tr. 3. III. 11; thre Mans  | III. 193                     |
| gel I. 37. III. 11. u. f.  |                              |
| von Liefland II. 25; von   | Lassila III. 486             |
| Defel III.354; von Chfts   | Lassinorm od. Lassenorm III. |
| land III. 409              | Dec Count Co II              |
|                            | Last Korn I. 60. II. 330     |
| absahen III. 598           | Laubern III. 171             |
| nbschaft I. 442. III. 598  | Lauck III. 579               |
| abstraßen I. 523; Ber-     | Laudon od. Laudohn I. 239.   |
| besserung I. 56; Besichs   | III. 190 u. f.               |
| tigung I. 450; neue Ein-   | Laudonsgutchen s. Toopen     |
| theilung II. Nachtr. 28;   | Lauenhof III. 329.           |
| die von Reval nach Dori    | Laugo III. 381               |
| pat II. Nachtr 30          | Laufo s. Lauck               |
| ndtag, in Riga I.1442;     | Laulasma III. 449. 45%       |
| in Reval 462. II. Nach=    | Launekaln III. 156. 158      |
| tr. 77                     |                              |
| ndtags = Angelegenheiten   | Laurenhof s. Gresten         |
| I 444                      | Laus III. 495                |
| indtageschlusse, wenn ste  | Laus, die II. 481            |
| ihre Kraft erhalten I.     | Lautel III. 537              |
| 421                        | Lapfüll III. 535             |
|                            | 33 5 Leal                    |
| •                          | ,                            |

| Leal I. 383. III. 546; Fles  | Lemmet f. Raisma            |
|------------------------------|-----------------------------|
| cken I. 382; alte Be=        | Lemsal I. 228. III. 100.    |
| stung L 165                  |                             |
| Lebendige See f. Rugmannes   |                             |
| hof.                         | Lemskull III. 90            |
| Lebensstrafen find hier abs  | Lennewaden I. 226. III,     |
| geschaft I. 508              | 72. u. f.                   |
| Lechtigal III. 535           | Lenzenhof III. 149: Postis  |
| Lechts III.                  | •                           |
| Leder : Preis und Zubereis   |                             |
| tung II. 349                 | Leo III.                    |
| Ledis III. 224. 226          | Lepingshof III. 178         |
| Ledmannshof od. Ledemans:    | Lepinski s. Lapinsky        |
| hof III. 73                  | Leppinsky III. 319          |
| Leemburg f. Lemburg          | Leppist III. 381            |
| Leen I. 354. III. 451. 453   | Lepsern s. Owerbeck         |
| Lehhet III: 443              | Lerche II. 453              |
| Lehnrecht, bas ehstnische I. | Lesna III. 431              |
| 317. III. 592                | Lesse III.                  |
| Lehrunterricht der Bauern    | Letten L 136; ihr Ursprung  |
| II. 101                      | Il. 161; Name II. 187;      |
| Leichen, beutsche, wurden    | ihre Sprache II. 188,       |
| in die Kirchen begraben      | findet sich in Mecklenburg  |
| I. 575, das ist abger        | III. 29; Kleidung 11.       |
| schaft II. Nachte. 30        | 163; Gebräuche II.          |
| Leichenpredigten I. 576      | 190; alter Gottesbienst     |
| Leilis III. 532              | I. 158                      |
| Leinsaamen II. 336. f. auch  | Lettgallier I. 139          |
| Flachs                       | Lettien od. Lettin III. 215 |
| Leinwand II. 346             | Lettische Distrikt I. 195   |
| Lelle III. 352               | Lettland I. 195. 111. 23;   |
| Lellefer III. 438            | hat nur ein Dorf I. 88      |
| Lemburg I. 226. III. 77.     | Leuchtthurm f. Bake         |
| 80                           | Levenhof s. Ropenhof        |
| Lemmalsnesse III. 400        | Leuwarden s. Lennewaden     |
|                              | Lewer                       |

| er 111. 532               | Linden , Kirchip. 1. 240.     |
|---------------------------|-------------------------------|
| pold od: Lewenwolde f.    | 111. 182; in Ehstland         |
| dowenwolde                | 111. <u>544</u>               |
| bel f. Sipp               | Lindenberg 111.               |
| bien 111. 195. 197        | Lindenhof, im Ubbenorm.       |
| bomeggi 111. 535          | 111. 97; im Wenden. 111.      |
| etsholm f. Lübecksholm    |                               |
| ite in der Kirche 11. 820 | Duhrenhof                     |
| 111. 622                  | Lindenruhe 111. 51            |
| der f. Volkslieder        | Linnameggi f. Linamaggi       |
| flander, schreiben sich   | Linnapå 111. 501              |
| nicht Livlander 1. 72;    | Linsen 11. 269                |
| haben viel von der Rai    | Lints f. Krubnershof          |
| tur l. 101                | Liphardshof f. Duckern        |
| fant 1. 69; Name 1.       | Lips 1. 537                   |
| 67; Bedeutung 1. 9.       | Lipskaln III.                 |
| 73; muß nicht Livland     | Listen 111.                   |
| geschrieben werden 1. 70; | Lisohnen s. Lysohn            |
| mit bem Zusat Herzoge     | Lissenhof 111. 156            |
| thum 1. 74; Granzen 1.    | Littin f. Lettien             |
| 83; Große 1. 84; Eins     | Liturgie, ift ungleich 11 or; |
| theilung 1. 195; vorges   | in Riga 11. 93; auf bem       |
| gebene Entdeckung 111.    | Land 11. 94; in Chstland      |
| 587; Staat dieses Hers    | 111. 622                      |
| zogthums 111. 609 u. f.   | Livland ist eine affectirte   |
| expfund l. 51. 11. 330    | Schreibart 1. 70 u. f. f.     |
| 6601a 111. 444. 448       | Liefland                      |
| hholep 111. 481           |                               |
| iby 111. 383.385          | Livonesen 11. 326             |
| immat, in Harrien 111.    | Liwen 11. 183; ihr Urs        |
| 441; in der Wief 111.     | sprung 1. 135; ihre Ues       |
| 528; altes Kloster 11.    |                               |
| Rachtr. 25                |                               |
|                           |                               |
| inamäggi 111. 278         |                               |
|                           | wollten                       |

| wolten nicht Christen wers           | Lotsa 111. 421                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ben 1. 223.                          | Loof (Maak) 1. 60; wie                            |
| Loal 111. 440                        | viel ein Loof Roggen                              |
| Lobbiger 1. 227. 111. 87.            |                                                   |
| 89; ist kein Filial 11.              | Loop III. 481; Possirung                          |
| Machtr. 67                           | 1. 535                                            |
| Lobe, Schloß in Ebstland 1.          | Loper IIL 311                                     |
| 381. 111. 531. 5333 gu               | 1. \$35<br>Loper 11L 311<br>Lorenth of 111. 65.68 |
| Desel III. 400                       | Lostreiber 1. 61; ihre Ar                         |
| Loden Heuschlag 111. 388             | beit II.127.212; Geban-                           |
| Lodenhof, im Schujen. 111.           | fen darüber 11. 632                               |
| 204, Kapelle 1. 238;                 | Lubahn III. 191; Kapelle                          |
| im Segwegen. 111. 195;               | l. 239. lll. 192                                  |
| im Lobdiger. 111. 87. 89;            | kubahnsche See 1. 121                             |
| in Winden. 111. 148;                 | Lubar III. <b>156.</b> 158 62                     |
| zu Deset 111. 387                    | Lubben 1. 62                                      |
| Lodensee 111. 445. 449               | Lubbenhof s. Luhbenhof                            |
| Lodjen II. 3.90                      | Lubbert Rengen III. 154                           |
| Euolo I. Leolo                       | Lubei od. Lubben III. 199                         |
| Löpfern f. Owerbeck                  | Euchs 11. 434. 111. 641                           |
| Lora III. 433                        | Lude 1, 231. III. 138. 140;                       |
| Lofer I. 239. 111. 100 u. f.         | gränzt an Walf 1. 231                             |
| Löwefüll III. 286                    | Li je i Größhof III. 138                          |
| Löwel III. 383<br>Löwenberg III. 537 | Ludenhof, im Bartholom. 1.                        |
| Löwenberg III. 537                   | 267. Ill, 236; im kais.                           |
| Löwenküll, im Helmet. s.             | s. Restfer                                        |
| Ropenhof; im Rauge. 6                | Eudlofshof Ill. 48                                |
| Löweküll                             | Luft, die hiefige, hat sich                       |
| Löwsküll s. Löweküll                 |                                                   |
| Löwenwolde od. Löwolde III.          | Lugden III. 263                                   |
| 511                                  | Luggen od, Luggemois III.                         |
| Lobbe f. Lobe                        | <u>191</u>                                        |
| Lohfeldshof III. 55                  |                                                   |
| Lohusu od. Lohhusu 1. 268.           | 4.4                                               |
| 111. 231                             |                                                   |
| _ 1                                  | Lubde                                             |

| de s. Lude                      | Mähfüll III.               |
|---------------------------------|----------------------------|
| i oder Luides III. 532          | Marjama f. Merjama.        |
| ecksholm III. 52                | Magazine auf hofen, fût    |
| holm III. 562                   | die Krone II. Nachtr. 63;  |
| ern III. 196. 198               | für Bauern I, 549          |
| nen III. 278                    | Magnuebahl III. 404        |
| ımada III. 399; s. auch         | Magnushof, im Rigischen    |
| Zimmat.                         | III. 54; zu Desel III.     |
| enhof f. Duhrenhof.             | 391; zu Worms III.         |
| spåh III. 382                   | 568                        |
| ita I. 260. III. 250.252        | Maholm I. 366. III. 475;   |
| go s. Kerro.                    | Haven III. 477; Paftos     |
| ict III. 495                    | rat III. 480               |
| tifer III. 300. 304; als        | Mahrzen, im Ronneburg.     |
| tes Kloster II. Nachtr.         | III. 156. 158; im Bers     |
| 12.                             |                            |
| tershof, im Burtneck.           | Mahrzingshof III. 77.79    |
| III. 119; im Absel. III.        | Maickendurf f. Maykendorf. |
| 217                             | Maidelshof III. 258. s.    |
| zausholm ober Lupows,           | Mandel.                    |
| holm III. 52                    | Maima Dorf III. 351        |
| holm III. 52<br>cenhof III. 213 | Majorate, Urtheil barüber  |
| rus, der hiefige II. 40.        | I. 501                     |
| 43. 406. 1. 554; seine          | Malla III. 475. 478        |
| Ursach I. 178                   | Mallaküll f. Koiküll.      |
| Ursach I. 178 sohn III. 207     | Malz II. 309. III. 641     |
| m                               | Mangut, deffen Zubereis    |
| W.                              | tung II. 523               |
| eart III. 421                   | Manna II. 512              |
| laaß und Gewicht II. 330        | Mannaja III. 347           |
| lachters III. 431               | Manngericht I. 463. II.    |
| iacts III. 283                  | Nachtr. 77                 |
| laecko I. 353. III. 433.        | Mannlehngüter, wurden      |
| 435                             | verfauft I. 498, Anlag'    |
| demois III. 384                 | dazu III, 16, das ist nun  |
| · ·                             | veroos                     |
|                                 |                            |

| wünscht dessen Aussen Martin s. Türgel. bung II. Nachtr. 80 Marzen, Markenhof Mannusholm I. 295, heißt eigentlich Mannaja III. Marzingshof III. 347 Masick I. 311. III. 3 Mansen IiI. 87 Massen III. 323, sindet manteusel hat sich rühm: auch hier II. 334. 4 Ichst befannt gemacht I. Mastung, deren Vorthe II. 334. 4 Martiful der Kitterschaft II. 54 u. s. wo man sparien: Hard III. 80 Marienburg! Kirchsp. I. 645; Zusäte zur ehsild 209; Schloß I. 241. III. 208; Gut III. mattatül III. 3 Martienburgsche See I. 122 III. 210 Marienburgsche See I. 122 III. 210 Marienburgsche See I. 122 III. 210 Martin schlichen III. 320. III. 92; Ehstland I. 327. III. 92; Ehstland I. 327. III. 92; Ehstland I. 230. III. 124;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42<br>itr        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Mannusholm I. 295, heißt eigentlich Mannaja III.  347 Masick I. 311. III. 347 Masick I. 311. III. 348 Massau III.  Manspå III.  Manspå III.  Manteusel hat sich rühm: lichst bekannt gemacht I.  Masteusel hat sich rühm: lichst bekannt gemacht I.  Masteuse, bekannt gemacht II.  Matteuse, bekannt gemacht III.  Matteusel II.  Matteusel III.  Matteusel | 34               |
| Manspå III. 576 Massen III. 373, sindet manteusel hat sich rühms auch hier II. 334. 4  Manteusel hat sich rühms auch hier II. 334. 4  Masser II. Massung, deren Vorthe  II. 334. 4  Marder II. 434 Matriful der Ritterschaft  Margarethe s. Karusen. Mariendurg, krirchsp. I. 54 u. s. wo man  Mariendurg, krirchsp. I. 545; Zusähe zur ehsild  209; Schloß I. 241.  III. 210; Passorat III. Matthäi Rirchspiel, in Le  209. 212  Mariendurgsche See I. 122  III. 210  Marienhof III. 251  Marienhof III. 251  Marien, Maadalenen, im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |
| Marder II.  Martiful der Kitterschaft II. 54 u. s. wo man Marien Dach III. 80 Marienburg st Kirchsp. I.  241. III. 208; Gut III.  209; Schloß I. 241.  III. 210; Pastorat III.  Marienburgsche See I. 122  III.  Marienburgsche See I. 122  Marienhof III.  Marien, Maadalenen, im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Marder II, 434 Matriful der Ritterschaft Margarethe s. Karusen. Marien: Sach III. 80 sindet II. 52. 53. II Mariendurg, krichsp. I. 645; Zusätz zur ehstläte. 241. III. 208; Gut III. dischen II. Nachtr. 32 209; Schloß I. 241. Mattatüll III. 32 33. Mariendurgsche See I. 122 341. III. 210; Pastorat III. Matthäi Kirchspiel, in Les land I. 227. III. 92; Marienburgsche See I. 122 351 Marienhof III. 251 Marien Maadalenen, im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ile              |
| 209; Schloß I. 241. Mattaküll III.  III. 210; Pastorat III. Matthäi Kirchspiel, in Le  209. 212  Marienburgsche See I. 122  III.  Marienhof III.  210  Marienhof III.  251  Marien 1 Magdalenen, im  Matthiä Kirchspiel, in Lei land I. 230. 111. 124;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en<br>sie<br>11. |
| Marienhof III. 251 Matthia Kirchspiel, in Les<br>Marien, Magdalenen, im land I. 230. 111. 124;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82<br>tts<br>in  |
| Dörptschen I. 268. III. Harrien s. Matthisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tts<br>in        |
| 239, Pastorat III. 242; Matthisen od. Matthies in Jerwen I. 377. III. 353. III. 450; Pastor 510; in Wierland s. III. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.<br>at         |
| Rlein = Marien. Mațal III. 54<br>Marienthal s. Brigitten. Mauern, ihre Dicke gege<br>Mark (Münze) II. 327 die Kälte I. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                |
| Marquard (Vogel) II. 444 Maus II. 43<br>Warquard (Vogel) II. 444 Maus II. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                |

| Mandel, in Harrien III.   | 27; dasige Steine 11.      |
|---------------------------|----------------------------|
| 431. in Wierland III.     | 537                        |
| 472                       | Merjandes Ill. 502         |
| Mankendorf III. 97        | Merrefüll Ill. 489         |
| Mecks III. 283            | Merremois III. 445. 449    |
| Meckshof, im Dörptschen   | Merris III. 398            |
| III. 256; in Jerwen s.    | Meselau III. 199           |
| Merhof.                   | Metackshof ober Metak !!!. |
| Medel III. 391 393        | 90                         |
| Megel III. 272            | Metalle s. Erzt.           |
| Mehemois III. 384         | Metefull f. Megfull.       |
| Mehhefüll III. 441        | Metstacken III. 506        |
| Mehhifoorm III. 283       | Metstackshof s. Megel.     |
| Mehntack III. 462. 465    | Mettapah III. 481          |
| Mehrhof III. 156          | Met s. Megobbo.            |
| Meiershof s. Menershof.   | Metzausholm Ill. 41        |
| Meinhardsholm III. 66     | Metzepol III. 584          |
| Meinhartshof III. 51      | Metzikus III. 484          |
| Meiris f. Meyris.         | Mettull, in Rujen III. 128 |
| Meise II. 457. III. 642   | 130; zu Desel III. 38 r    |
| Melgun III. 399           | Megobbo III. 549           |
| Mella III. 404            | Mettaffen f. Metstacken.   |
| Melonen II. 522           | Mewe 11. 448               |
| Memfüll III. 92           | Mer s. Maecks.             |
| Menschen, deren Anzahl in | Merhof 1. 370. 377. 111.   |
| Liefland I. 25; überhaupt | 517                        |
| im Lande I. 143; einige   | Meyershof 11. Nachtr. 68.  |
| Gegenden haben baran      | lll. <u>263</u>            |
| Ueberfluß I. 145          | Menris III. 495            |
| Mentho III. 402           | Michaelis, lieflandischer  |
| Mengen Ill, 294; Postis   | Antheil 1. 295. 111. 348;  |
| rung L 537                |                            |
| Mergel 11. 528            |                            |
| Merjama I. 384. Ill. 527; | chenvisitation II. Nachtr. |
| altes Kloster II. Nachtr. | · <b>74</b>                |
|                           | Milbe                      |
|                           | •                          |

| Milbe II. 482             | Mone III. 406                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mißgunst s. Weibenhof.    | Moolenroden II. 372                                    |
| Miteffer und deren Rur L  | Moon s. Mohn.                                          |
| 568                       | Moos, von Beeren II. 487;                              |
| Modon ober Modohn III.    | ju hölzernen Banden II.                                |
| 194. 196                  | 506                                                    |
| Möbbers III. 489          | Mora s. Morra.                                         |
| Möllershöfthen III. 41    | Moraft I. 21. 95 u. f. nicht                           |
| Monnifo & Rurtna III, 440 | jeder kann ausgetrocknet                               |
| Monniford III. 487        | werden L 22; giebt zu                                  |
| Monnust III. 394          |                                                        |
| Moon f. Mohn.             | III. 640                                               |
| Mötso s. Metzobbo.        | Morast. Erde I. 99                                     |
| Mohn, Insel 1, 311;       | Morasthuhn II. 452                                     |
| scheint nie mit Defel zus | Morast s Inseln I. 100                                 |
| sammengehangen zu ha=     | Morisberg III. 168                                     |
| ben III. 405; Kirchspiel  | Morra III. 224                                         |
| III. 403; Pastorat III.   | Morras, in Harrien III.                                |
| 404                       | 444. 448; in der Wief                                  |
| Mohn, Großhof III. 404    | Ш. 528                                                 |
|                           | Morfel (Pobrigel und 36                                |
| Mojahn od. Mojan L 229    | mus) III. 329. 332                                     |
| - III. 115. 117           | Mubbis III. 502                                        |
| Moict 1. 351. III. 417.   | Mucke II. 481                                          |
| 419                       | Mühlen, wer sie anlegen                                |
| Moisakul III. 549         | Mühlen, wer sie anlegen fann I. 586 Wühlgraben III. 54 |
| Moisama, in Wierl. III.   | Mühlgraben III. 54                                     |
| 495; in der Wiek III,     | Mullershof III. 377. 379                               |
| 527; im Lais. s. Ledis.   |                                                        |
| Moisekatz ober Moisekas   | hof) III. 495                                          |
| III. 281                  | Muntenhof III. 517                                     |
| Moisekull, im Rujen. III. | Münge II. 323 u. f. bep                                |
| 128. 131; im Nüggen.      | Rimessen II. 329                                       |
| s. Meyershof; im Hel-     | Mulemois III. 251                                      |
| met. s. Lauenhof.         |                                                        |
|                           | Munnes                                                 |
|                           |                                                        |

| nnelas III. 443                                                                                                                                | Margen I. 357                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| remois ober Muremuts                                                                                                                           | Marowa I. 129. II. 389                                                                                                                                                                                               |
| the im Wolmar. III. 115                                                                                                                        | Marva I. 396. II. 388.                                                                                                                                                                                               |
| remoise oder Murtemois                                                                                                                         | Nachtr. 31; kirchliche                                                                                                                                                                                               |
| e im Lemburg III. 77                                                                                                                           | Beifassung II. Rachtr.                                                                                                                                                                                               |
| rneck s. Spurnal.                                                                                                                              | 453 das Konsssorium                                                                                                                                                                                                  |
| rrap III. 392                                                                                                                                  | II. Nachtr. 53; dasige                                                                                                                                                                                               |
| rrikat vber Murikas III.                                                                                                                       | Professionissen II. 393.                                                                                                                                                                                             |
| 370. 332                                                                                                                                       | Naswa III. 357                                                                                                                                                                                                       |
| rumgunde I. 78                                                                                                                                 | Rattenhof f. Nötkenshof.                                                                                                                                                                                             |
| scheln II. 461                                                                                                                                 | Raturgeschichte, Versuch                                                                                                                                                                                             |
| stajoggi III. 469                                                                                                                              | einer liefländischen II.                                                                                                                                                                                             |
| stel, zu Desel I. 309. III.                                                                                                                    | 428 u. f.                                                                                                                                                                                                            |
| 397. u. f. im Dorptschen                                                                                                                       | Raufschen III. 128, 130                                                                                                                                                                                              |
| H. 278                                                                                                                                         | Nammast oder Namast III.                                                                                                                                                                                             |
| [H. 278 siwed I. 268                                                                                                                           | 314                                                                                                                                                                                                                  |
| itterforn ift hier unschäbe                                                                                                                    | Rebel I. 314                                                                                                                                                                                                         |
| ich I. 566. II. 264                                                                                                                            | Redershofs Gelegenheit I:I.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                | 56                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>37.</b>                                                                                                                                     | Rebhat, in Harrien III.                                                                                                                                                                                              |
| bben III 100                                                                                                                                   | 421; in ber Wief III.                                                                                                                                                                                                |
| chtigal III. 168; ber                                                                                                                          | 547                                                                                                                                                                                                                  |
| Zogel II. 456                                                                                                                                  | Meidenorm f. Reutenorm.                                                                                                                                                                                              |
| drichten, falsche, von                                                                                                                         | Nemmenhof III. 300                                                                                                                                                                                                   |
| A                                                                                                                                              | 300                                                                                                                                                                                                                  |
| liefland werden gerüget                                                                                                                        | Remfüll f. Nomfüll.                                                                                                                                                                                                  |
| 13 u. f.                                                                                                                                       | Nemfüll s. Nomfüll.                                                                                                                                                                                                  |
| 13 u. f. thistocke I. 107. 113                                                                                                                 | Nemfüll s. Nömfüll.<br>Nempa III. 395,<br>Nennal I. 534                                                                                                                                                              |
| 13 u. f.                                                                                                                                       | Nemfüll s. Nömfüll.<br>Nempa III. 395,<br>Nennal I. 534                                                                                                                                                              |
| 13 u. f. thistocke I. 107. 113                                                                                                                 | Nemfüll s. Nomfüll.                                                                                                                                                                                                  |
| chtfroste I. 107. 113 chte des Sommers. I. 114 gelshof III. 72                                                                                 | Nemfüll s. Nömfüll. Nempa III. 395. Nennal I. 534 Nenno III. 376. 379                                                                                                                                                |
| chtfroste I. 107. 113<br>chte des Sommers. I.                                                                                                  | Remfüll s. Nömfüll.  Nempa III.  Nennal I.  Nennal I.  395,  Nennal III.  376. 379  Nerwensberg III.  Neuenhof, im Rusal. III.                                                                                       |
| diffroste I. 107. 113 the des Sommers. I. gelshof III. 72 men, undeutsche, wo man sie findet I. 192                                            | Nemfüll s. Nömfüll. Nempa III. 395, Nennal I. 534 Nenna III. 376. 379 Nerwensberg III. 201                                                                                                                           |
| chtfroste I. 107. 113 chte des Sommers. I. gelshof III. 72 men, undeutsche, wo man sie findet I. 192 ndelsiadtshof III. 83                     | Remfüll s. Nömfüll.  Nempa III.  Nempa III.  395,  Nennal I.  376. 379  Nerwensberg III.  201  Neuenhof, im Rusal. III.  420; im Kosch. III.  432. 434; im Goldens beck. III. 532; im Haps                           |
| thtfroste I. 107. 113 thte des Sommers. I. gelshof III. 72 men, undeutsche, wo man sie findet I. 192 ndelsiädtshof III. 83 pfüll III. 100. 103 | Nemfüll s. Nömfüll. Nempa III. 395, Nennal I. 534 Nenno III. 376. 379 Nerwensberg III. 201 Neuenhof, im Rusal. III. 420; im Kosch. III. 432. 434; im Goldens beck. III. 532; im Haps                                 |
| chtfroste I. 107. 113 chte des Sommers. I. gelshof III. 72 men, undeutsche, wo man sie findet I. 192 ndelsiadtshof III. 83                     | Nemfüll s. Nömfüll. Nempa III. 395, Nennal I. 534 Nenno III. 376. 379 Nerwensberg III. 201 Neuenhof, im Rusal. III. 420; im Rosch. III. 432. 434; im Goldens beck. III. 532; im Haps sal. III. 556; zu Desel         |
| diffroste I. 107. 113 the des Sommers. I. gelshof III. 72 men, undeutsche, wo man sie findet I. 192 ndelsiädtshof III. 83 pfüll III. 100. 103  | Remfüll s. Nomfüll.  Nempa III.  395, Rennal I.  396, Renno III.  376, 379 Rerwensberg III.  201 Reuenhof, im Rusal. III.  420; im Kosch. III.  432, 434; im Goldens beck. III. 532; im Haps sal. III. 556; zu Desel |

| Meuermühlen I. 225. III.    | Miggen f. Nüggen.           |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 58 u. f. das Schloß III.    | Ninigal III. 320. 324       |
| 60; gehörte ber Stadt       | Ninigalshof III. 161        |
| Riga I. 207; Postirung I.   | Niß I. 355. III. 442        |
| 534                         | Nitau I. 238. III. 167      |
| Reuhausen I. 264. III. 284  | u. f.                       |
| u. f. ehemaliges Schloß     | Robingshof, im Lemburg.     |
| I. 264; Postirung I.        | III. 77. 80; im Fellin.     |
| 537                         | III. 319. 324               |
| Meuhof, Kitchspiel I. 239.  | Romfull, in Jerwen III.     |
| III. 205; im Absel. III.    | 501; in der Wiek III.       |
| 217; im Ronneburg.          | 562                         |
| III. 156. 158; im Cres      | Notgenshof f Sagnit.        |
| mon. III. 85; im Polwe.     | Motfenshof, im Gerben. III. |
| III. 281; im Pernaus        | 163; im Marienburg.         |
| schen IIL 343; zu Defel     | III. 209                    |
| III. 376; ob. Abiamuns      | Roistfer I. 378. III. 520;  |
| de 111. 93                  | bafiger Ralf II. Nachtr.    |
| Meu = Köllit f. Schwarzhof. | 74                          |
| Meunauge II. 460            | Molckenhof III. 392         |
| Reu . Oberpahlen I. 273.    |                             |
| III. 300. 303               |                             |
| Neuschloß I. 363            |                             |
| Reutenorm III. 349          | •                           |
| Newe III. 458               | 4 6 6                       |
| -Miederhof f. Nederhof.     |                             |
| Rieberlandgericht I. 464.   | 1. 1. f.                    |
| II. Nachtr. 77; fennt       |                             |
| mancher Chftfanber felbft   | Nurmegunde I. 78            |
| nicht II. Nachtr. 78        | Murmis, im Segewold. III.   |
| Niederpahlen f. Reus Obere  | 83; im Rujen. III. 128.     |
| pahlen.                     | 181                         |
| Riens III. 535              | Nurms, zu Desel III. 381;   |
| Mietau s. Nitau.            | zu Mohn III. 404; im        |
| Miethof III. 379            | Niß Kirchip. III. 443;      |
|                             | im                          |
|                             | · ·                         |

| im Rappel. III. 438; in Wierland III. 481; im Merjama. III. 528; im Ponal. III. 538 urste III. 287 uck I. 395. II. Nachtr. 26. III. 562; Pastorat III. 565, by III. 162; by III. 162; by III. 162; by III. 169; banische I. 176; bickerlen I. 175; schwes bische I. 176; schiland I. 447. II. Nachtr. 26: in Ghiland I. 465 | Dbrigkeiten, in Liefland I. 419 u. f. in Chstland I. 458 u. f. Obstgärten II. 520 Ochsen wie ste gewallachet und genützet werden II. 251 Ochtel III. 533 Ochtias III. 533 Ochtias III. 545 Odensholm s. Odensholm. Odenvä s. Odenvä. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| erfirchenvorsteher, in Liefs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |

| Dorptschen Kreises I. 35.     | Ohterneefen die man gemei-  |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 244. 261                      | niglich Otternecken nennt   |
| Obensee III, 187              | I. 62. II. Nachtr. 59       |
| Odensholm ober Odesholm       | Ohtzem I. 191               |
| L 395 III. 564                | Didnorm ob. Didenorm III.   |
| Obsen s. Ohtzem.              | 551                         |
| Defen II. 321                 | Diso III.                   |
| Dekonomie, die kaiserliche I. | Olai oder Olen I. 224. III. |
| 448                           | 48                          |
| Derthen III. 476. 478         | Oldenburgshof s. Withards   |
| Desel, Proving 1. 297. III.   | holm.                       |
| 355; Eroke der Insel I.       | Oldenpoa s. Odenpoa.        |
| 32. 302. III. 361; Kar-       | Olventorn f Altenthurm.     |
| te davon II. Nachtr. 13;      | Oley s. Olai.               |
| basige Kirchspiele L. 307.    | Ollepah III. 311            |
| III. 356. 374; Richters       | Ollustfer III. 314. 316     |
| stuple I. 300. III. 360;      | Onorm III. 489              |
| Abgaben der Güter L           | Ontifa III. 463. 465        |
| 187; Kron Einkunfte III;      | Opfer, aberglaubische, ger  |
| Landrolle 360 II. Nachtr.     | schehen noch L. 153         |
| 14. III. 354; Kleidung        | Oppekaln I. 242. III. 213   |
| ber Bauern I. 304. III.       | Ords III. 539               |
| 365; ihr Kalender III.        | Orden hilft das kand eror   |
| 366; dasige Schiffahrt        | bern <u>I.</u> <u>171</u>   |
| III. 370; jezige Haai         | Ordensmeister muß man ans.  |
| kenzahl III. 356; ums         | statt Heermeister sagen I.  |
| herliegende Infeln L. 311     | 30; besaßen bas halbe       |
| Dethel III. 514               | Land 350 Jahr I. 172;       |
| Oger I. 240. III. 199. 586;   | ihre Einfünfte III. 588     |
| vormaliger Name L. 79         | Ordination II. 27           |
| Ogerhof od. Ogershof III.     | Ordnungsgericht I. 449.II.  |
| 0616 TIT                      | Nachtr. 27. III. 645        |
| Oblenhof III. 199             | Orellen III. 94             |
| Ohlershof: III. 128. 130      | Orgena III. 506             |
| Ohselhof, III. 182            | Orgesal, III. 514           |
|                               | Drgiss                      |

| met III. 508 act III. 574 ita III. 527 pacferort III. 441 ita III. 527 pacferort III. 453 aniet III. 431 pabbas l. 366. 111. 476. and f. Neuhausen. 479 cenhof, in Harrien III. 433 defen III. 394. 396 cina f. Orjact. attill III. 394. 396 cina f. Orgena. atso. 392 cina f. Orgena. atso. 392 in Ehstland f. Orgesal. attill III. 394. 396 cina f. Orgena. atso. 392 padenorm III. 549 padistsofter l. 354. III. 450; Postirung l. 537 pagar III. 462. 464 passistsoft III. 201 lhof f. Ohselhof, und Ogerhof. and Ogerhof. and Ogerhof. attill III. 528; Postirung III. 126 fee l. 116; ihr Ufer l. painsts III. 126 fee l. 116; ihr Ufer l. painsts. 399 ternecten f. Ohterneeten. amois f. Tarrassfer. e III. 261 perhof III. 261 perhoef III. 330. 332 passists III. 300. 304 passist III. 300. 304 passist III. 300. 304 passist III. 303. 310 passist III. 333. 322 passist III. 333. 334 passist III. 233. 235 passist III. 234 passist III. 234 passist III. 235 passist III. 235 passist III | rishof III. 107        | Pabbusch ob. Pabbasch 111. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| ranief III.  ranie | met III. 508           | <u>85</u>                  |
| ranief III.  ranie | act III. 574           | Pachel 111. 441            |
| raniek III.  231 232 233 2435; im Pernaus then III.  232 233 2435; im Pernaus then III.  234 236 2436 2436 2437 2438 2437 2438 2438 2438 2438 2439 2439 2439 2439 2439 2439 2439 2439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ita III. 527           | Packerort III. 453         |
| carda f. Neuhausen.  cenhof, in Harrien III.  433-435; im Pernaus then III.  341  iack f. Orjack.  cikul III.  394-396  cina f. Organa.  cisar, zu Deset III.  377.  379; in Ehstland f. Ors  gesal.  cishof Ill.  201  chos f. Ohselhof, und  Ogerhof.  chois Ill.  177  rog l.  rog l.  rog l.  rominsky Ill.  126  fee l. 116; ihr User l.  tenhof Ill.  492  tenhof Ill.  492  tentul Ill.  493  pajomois III.  399  paiet II.  300. 304  pajusby III.  300. 304  paiet III.  308. 310  paiet III.  348  palla III.  349  palla III.  340  palla III.  341  palla III |                        | Paddas 1. 366. 111. 476.   |
| renhof, in Harrien III.  433. 435; im Pernaus then III.  341  iack f. Orjack.  cikul III.  394. 396  cina f. Organa.  cifar, zu Oesel III.  377.  379; in Shsiland f. Ors  gesal.  rishof s. Ohselhof, und Ogerhof.  Imois III.  177  rog l.  348  rominsky III.  126  tenhof III.  127  tenhof III.  126  tenhof III.  127  tenhof III.  126  tenhof III.  201  tenhof III.  202  tenhof III.  203  tenhof III.  204  tenhof III.  205  tenhof III.  206  tenhof III.  207  tenhof III.  208  tenhof III.  209  tentul III.  209  tentul III.  201  pajumois III.  206  pajumois III.  207  pajumois III.  208  pajumois III.  208  pajumois III.  209  paintul III.  209  pajumois III.  201  pajushy III.  201  pajushy III.  201  palu III.  203  palu III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 479                        |
| then III. 341 padel III. 394. 396 field III. 399; in Ehstland f. Ors gesal. 201 pahlishof f. Ohsselhof, und Ogerhof. 201 pahlishof f. Tubhalan. 201 pained III. 228; postis rung I. 336 pained III. 399 tentuu III. 229. III. 325.327 pained III. 300. 304 pained III. 308. 310 pailed III. 330. 332 palla III. 341 palla III. 338. 331 palla III. 233. 235 palla III. 398 palla III. 233. 235 palla III. 3283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | enhof, in harrien III. | Padefest III. 230          |
| tiack f. Orjack. cikul III. 394. 396 cina f. Organa. cifar, zu Oesel III. 377. 379; in Ehstland f. Orzaselal. cishof III. 201 cishof f. Ohselhof, und Ogerhof. cimois III. 177 cog l. 348 rominsky III. 126 fee l. 116; ihr Ufer l. 201 centual III. 399 tenhof III. 126 centual III. 492 tennecken f. Ohterneeken. camois f. Tarrastfer. ce III. 261 cerbeck III. 261 cerbeck III. 330. 332 castfer f. Pastfer. cast III. 330. 332 cast III. 341 cast III. 399 cast III. 325.327 cast III. 326 cast III. 326 cast III. 327 cast III. 328 cast III.  | 133. 435; im Pernaus   |                            |
| cifûl III. 394. 396 cina f. Orgena. cifar, zu Defel III. 377. 379; in Ehstland f. Ors gesal. rishof III. lhof f. Ohselhof, und Ogerhof. lmois III. rog l. rominsky III. tenkûl III. 126 tenhof III. 126 tenkûl III. 201 tenkûl III. 202 tenkûl III. 203 tenkûl III. 204 tenkûl III. 205 tenkûl III. 206 tenkûl III. 207 tenkûl III. 208 tenkûl III. 208 tenkûl III. 208 tenkûl III. 208 tenkûl III. 209 ternecken f. Ohterneeken. amois f. Tarrasifer. e III. 201 pajusby III. 202 pajusby III. 203 Pajusby III. 204 Pajusby III. 205 Pajusby III. 206 Pajusby III. 207 Pajusby III. 208 Pajusby III. 209 Pajusby III. 200 Pajusby III. 20 |                        |                            |
| cifull III. 394. 396 cina f. Orgena. cisar, zu Desel III. 377. 379; in Ehstland f. Ors gesal. rishof III. lhof s. Ohselhof, und Ogerhof. lmois III. rog l. rominsky III. tenkul III. tenkul III. tenkul III. amois s. Carrasifer. e III. pajusky III. pajomois III. pajomois III. pajomois III. pajomois III. pajomois III. pajomois III. pajusky. painfullske Bach I. pajomois III. pajomois III. pajomois III. pajusky III. pajomois III. pajomois III. pajomois III. pajusky III. pajomois III. pajusky III. paj | iact f. Driact.        |                            |
| rina f. Orgena.  cifar, zu Defel III. 377.  379; in Ehstland f. Ors gesal.  rishof III.  lhof f. Ohselhof, und Dgerhof.  lmois III.  rog l.  rominsky III.  tenhof III.  tenhof III.  201  pahlihof f. Pajushy.  rominsky III.  126  tenhof III.  127  tenhof III.  126  tenhof III.  201  paintull III.  202  paintull III.  203  paintull III.  204  paintull III.  206  paintull III.  206  paintull III.  206  paintull III.  207  paintull III.  208  paintull III.  208  paintull III.  208  paintull III.  209  paintull III.  200  paintull III.  201  paintull III.  201  paintull III.  201  paintull III.  202  paintull III.  203  paintull III.  206  paintull III.  207  paintull III.  208  paintull III.  209  paintull III.  200  paint III.  300.  304  paintull III.  308.  310  palla III.  331  palla III.  332  palla III.  333  palla III.  233  233  233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | den) [ 392                 |
| padistloster 1. 354. 111.  379; in Ehstland f. Dr.  370; in Ehstland f. Dr.  371; paid III.  443  443  443  443  443  443  443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | Padenorm III. 549          |
| 379; in Shstland f. Ors gefal.  rishof Ill.  lhof f. Ohselhof, und Dgerhof.  lmois Ill.  rog l.  rog l.  rominsky Ill.  tenhof Ill.  tenhof Ill.  tentul Ill.  492  pajomois III.  399  tentul Ill.  492  pajomois III.  399  tentul Ill.  492  pajomois III.  399  tentul Ill.  492  pajus III.  300.  304  pajus III.  308.  310  pail III.  308.  310  pall III.  331  pall III.  332  pall III.  333.  332  pall III.  341  palla III.  338  palla III.  348  palla III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                            |
| pefal.  rishof III.  rishof (). Ohselhof, und Ogerhof.  Imois III.  rog ().  paics III.  painsul III.  painsul III.  rung ().  painsul III.  painsul III.  painsul III.  rung ().  painsul III.  pains |                        |                            |
| rishof III. 201 Pahlihof f. Tuhhalan. Thof f. Ohfelhof, und Ogerhof. Imois III. 177 Paiel f. Payel. Trog L. 348 Painast f. Pajusby. Trominsky III. 126 Painkull III. 528; Postistee L. 116; ihr Ufer L. Tenhof III. 126 Painkull III. 528; Postistenhof III. 126 Painkull III. 532  tenhof III. 492 Pajomois III. 532 tenecken f. Ohterneeken. The painkull III. 399 ternecken f. Ohterneeken. The painkull III. 300. 304 tell. 261 Pajusby III. 308. 310 perbeck III. 300. 304 painkull III. 341 pasiusby III. 341 pasius III. 341 pasius III. 341 pasius III. 333. 332 pasius III. 333. 335 pasius III. 341 pasius III. 341 pasius III. 341 pasius III. 338. 331 pasius III. 338. 335 pasius III. 338. 335 pasius III. 338. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                            |
| elhof s. Ohselhof, und Dgerhof.  Imois III.  177 Paiel s. Payel.  rog l.  rominsky III.  126 Painkül III. 528; Postistee l. 116; ihr User l.  tenhof III.  tentül III.  492 Painkül III. 399  ternecken s. Ohterneeken.  amois s. Tarrasiser.  e III.  perlack III.  261 Pajusby III.  perlack III.  pajusby III.  perlack III.  pajusby   p |                        |                            |
| Dgerhof. Imois III.  rog 1.  rog 1.  rominsky III.  fee 1. 116; ihr Ufer 1.  tenhof III.  tentul III.  paintul III |                        |                            |
| rog l. 348 painast s. Pajusby. rominsky III. 126 painküll III. 528; postissee l. 116; ihr User l. rung I. 536 tenhof III. 126 pajemois III. 532 tenkül III. 492 pajemois III. 399 ternecken s. Ohterneeken. paiskel I. 292. III. 325.327 amois s. Tarrastser. pajus III. 300. 304 e III. 261 pajusby III. 308. 310 perbeck III. 292 paikt III. 341 perlack III. 330. 332 palfer III. 433. 435 pall III. 533 palla III. 533 assert spalla III. 433. 235 assert spalla III. 233. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Pajact III. 443            |
| rominsky III. 126 fee l. 116; ihr Ufer l. rung I. 536 tenhof III. 126 tenkul I |                        |                            |
| rominsky III. 126 fee L. 116; ihr Ufer L. rung L. 536 tenhof III. 126 tenful III. 126 tenful III. 492 ternecken f. Ohterneeken. paiftel L. 292. III. 325.327 amois f. Tarrasifer. pajus III. 300. 304 e III. 261 paintull III. 300. 304 e III. 330. 332 paint III. 341 perlack III. 330. 332 pall III. 533 pall III. 533 pall III. 533 asserber f. Pastfer. pallal III. 433. 435 pall III. 533 palla III. 233. 235 asserber f. Pastfer. pallal III. 487 as III. 398 pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                            |
| fee L. 116; ihr Ufer L. rung L. 536  tenhof III. 126 Pajemois III. 532  tenfüll III. 492 Pajomois III. 399  ternecken s. Ohterneeken. Paistel L. 292. III. 325.327  amois s. Tarrastfer. Pajushy III. 300. 304  e III. 261 Pajushy III. 308. 310  verbeck III. 290 Pairt III. 341  verlack III. 330. 332 Palfer III. 433. 435  Palla III. 533  palla III. 233. 235  aster s. Paster. Pallal III. 487  as III. 398 Pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | Painast s. Pajusby.        |
| tenhof III. 126 Pajemois III. 532/ tentul III. 492 Pajomois III. 399 ternecten s. Ohterneeten. Paistel I. 292. III. 325.327 amois s. Tarrastfer. Pajus III. 300. 304 e III. 261 Pajus III. 308. 310 perbect III. 300. 332 Paier III. 341 perlact III. 330. 332 Paller III. 433. 435 pall III. 533 after s. Pastfer. Pallal III. 433. 235 after s. Pastfer. Pallal III. 233. 235 after s. Pastfer. Pallal III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | Painkul III. 528; Poms     |
| tenhof III. 492 Pajemois III. 399 ternecken s. Ohterneeken. Paikel I. 292. III. 325.327 amois s. Tarrastfer. Pajus III. 300. 304 e III. 261 Pajus III. 308. 310 perbeck III. 300. 332 Paiket III. 341 perlack III. 330. 332 Palket III. 433. 435 Pall III. 533 p. Palla III. 533 afifer s. Pastfer. Pallal III. 233. 235 afifer s. Pastfer. Pallal III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                            |
| tenkül III. 492 Pajomois III. 399 ternecken s. Ohterneeken. Paistel I. 292. III. 325.327 amois s. Tarrastfer. Pajus III. 300. 304 e III. 261 Pajus III. 308. 310 verbeck III. 90 Pairt III. 341 verlack III. 330. 332 Palfer III. 433. 435 P. Palla III. 533 P. Palla III. 533 after s. Pastfer. Pallal III. 487 ah III. 398 Pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                            |
| ternecken s. Ohterneeken. Paiskel I. 292. III. 325.327 amois s. Tarrastfer. Pajus III. 300. 304 e lll. 261 Pajus III. 308. 310 verbeck III. 90 Pairt III. 341 verlack III. 330. 332 Palfer III. 433. 435 Pall III. 533 Palla III. 533 after s. Pastfer. Pallal III. 487 ah III. 398 Pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                            |
| amois s. Tarrasifer.  e Ill.  261 Pajus III.  yaius III.  300. 304  paire III.  yaius III.  308. 310  parefect III.  yaire III.  yaire III.  yaire III.  yaire III.  yaire III.  yaire III.  433. 435  yaire III.  yaire III.  yaire III.  433. 435  yaire III.  yaire III.  yaire III.  yaire III.  433. 435  yaire III.  yaire III.  487  yaire III.  yaire III.  487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                            |
| e III. 261 Pajusby III. 308.310 verbeck III. 300.332 Pairt III. 341 verlack III. 330.332 Palfer III. 433.435 Pall III. 533 Palla III. 233.235 affer f. Passfer. Pallal III. 487 ah III. 398 Pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                            |
| perbeck III. 330. 332 Palfer III. 433. 435 pall III. 533 pall III. 533 assert III. 433. 435 pall III. 533 assert III. 433. 435 pall III. 533 palla III. 233. 235 assert III. 487 ass III. 398 Pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                            |
| perlack III. 33°. 33° Palfer III. 433. 435  pall III. 533  palla III. 233. 235  assert for passer. Pallal III. 487  ass III. 398 Pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                            |
| Pall III. 533 palla III. 233. 235 asser s. Passer. Pallal III. 487 ass III. 398 Pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 4444                 |                            |
| p. palla III. 233. 235 asser s. Passer. Pallal III. 487 ass III. 398 Pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330. 33°               |                            |
| asser s. Passer. Pallal III. 487 ah III. 398 Pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91.                    |                            |
| ah III. 398 Pallamois III. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | ,                          |
| waa 3 paufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ab III. 398            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | waa 3 paufer               |

| Pallfer f. Palfer.                    | Parrasmet III. 381             |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Pallifer III. 539                     | Parzimois od. Pargemois III.   |
| Palloper III. 272                     | 281                            |
| Palmen (Maag) II. 373                 | Parzenholm III. 52             |
| Palmhof III. 113                      | Paschlep III. 562              |
| Palms III. 486. 488; Kas              | Pastfer III. 495               |
| pelle I. 354                          | Pastor f. Prediger.            |
| Paltemar, Paltmar ob. Pals            | Paftorate, beren Befetung      |
| temal III. 83                         | L. 29. II. 75. u. f. toftet    |
| Palzmar I. 241. III. 165.             | wenn fie flein find, Muhe      |
| u. f. dasige Perlen II.               | - II. 71                       |
| Nachtr. 68                            | Pafforate = Bauern IL 109;     |
| Pamberg III. 382                      | ob man sie verkausen kons      |
| Pamerort, eigentlich Pam:             | ne II. 11 1. II. Rachtr. 70    |
| merort I. 310. III. 374               | Pafforats, Lander, wer fie     |
| Panama I. 310, ist fein das           | vertheibigen foll II. 111;     |
| figes Gut III. 374                    | sie einzuziehen würde          |
| Panten III. 126                       | nachtheilig senn ebend.        |
| Papagen, finnischer, II.              | Pastorats: Wald, ob man        |
| Nachtr. 69                            | baraus Holz verkaufen          |
| Papenborf I. 229. III. 113            | könne II. 110                  |
| Papenhof s. Papinghof.                | Paternoster, Infel I. 311.     |
| Papier ist oft die Bezahlung          | III. 405; Flachs II. 371       |
| für Landgüter II. 228                 | Patrimonialguter, rigische     |
| Papiermuhlen II. 348.                 | III. 43. u. f. L. 206;         |
| Nachtr. 65. L . 264                   | revalsche L 329; pers          |
| Papinghof od. Papingshof              | nausche L 283; borpts          |
| od. Papinski III. 161                 | sche I. 252; narvasche II.     |
| Pappendorf f. Papendorf.              | - Nachtr. 31. III. 469;        |
| Pappenpahl III. 424. 426              | wendensche III. 141. u.f.      |
| Pardas I. 392. III. 577               | Patrimonial , Rirchfpiele, ris |
| Pargel III. 543                       | gische III. 42. u. f.          |
| Parjenthal f. Perjenthal.             | Patron f. Kirchenpatron.       |
| Parmel III. 532                       | Pattenhof III. 338             |
| Parrasma III. 351                     | Pag III. 535                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Patzal                         |
|                                       |                                |

|                                           | `                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| tzal III. 549                             | Nachte. 70; Post I. 535;      |
| ulenhof III. 156. 158                     | Gasthäuser II. Nachtr. 71     |
| unfüll III. 433. 435;                     | Pernausches Kirchspiel L      |
| basige Berge L. 353                       | 294. III. 343                 |
| usterort I. 310. III. 374                 | Pernaus Strom I. 129;         |
| wast I. 310. III. 381, ist                | seine Tiefe I. 279; welche    |
| jetzt ein Dorf III. 374                   | Vortheile er der Stadt        |
|                                           | giebt I. 286                  |
| pel III. 431                              | Pernauscher Kreis I. 275.     |
| balg I. 238. III. 201. u.f.               | III. <u>296</u>               |
| balg : Reuhof s. Reuhof.<br>bo s. Rappel. | Pernigel ob. Perniel. L. 227. |
| chel III. 391. 393                        | III. 90; Postirung 1. 536     |
| doast od. Pedast III. 404                 | Perrist III. 281              |
|                                           | Persama'III. 381              |
| iddez III. 212 idua III. 527              | Perst III. 319. 324           |
| ersholm III. 41                           | Deter der Große thut an .     |
| tide s. Peude.                            | Lieffand sehr viel L. 177     |
| einliche Processe L. 509                  | Peters Rapelle, in Lettland   |
| eipus: See I. 118                         | L 227; war vormals            |
| empern III. 85                            | ein eignes Kirchspiel III.    |
| ennefüll III. 336                         | 92; in Wierland I. 367        |
| ennijöggi III. 546                        | Peters Kirchsp. I. 378. III.  |
| enningby III. 424                         | 513                           |
| erget III. 424                            | Peters Postirung L 536        |
| ergelholz I. 62                           | Pepel s. Laisberg.            |
| erjenthal III. 532                        | Peuckern f. Poickern.         |
| erlen II. 461, im Schwarze                | Peude I. 308. III. 376;       |
| bach L. 242; in wie viel                  | Gut III. 377-379              |
| Bachen man sie findet I.                  | Peuth L. 368. III. 481        |
| 134                                       | Peuthof III. 463              |
| Jernan I. 276. II. Nachtr.                | Pferde II. 247; sind hier     |
| 12. III. 297; eine alte                   | genug I. 24; dfelsche 1.      |
| Stadt I. 1613; dasige                     | 303                           |
| Prediger Besoldung II.                    | Pferdeseuchen L. 574          |
|                                           | Naa 4 Pferber                 |
| · .                                       |                               |

| Pferbezucht findet hinder-    | Pitkakůll III. 520         |
|-------------------------------|----------------------------|
| nisse II. 249                 | Pittfer s. Pickfer.        |
| Pflanzen, hiesige II. 486.    | Piwaros III. 547           |
| u. f.                         | Planken II. 375            |
| Pflug wird beschrieben II.    | Planhof III. 151           |
| 275                           | Planup III81               |
| Pflügen, wie es geschicht II. | Plettenberg, der Ordenss   |
| 275; wie viel täglich II.     | meister L. 173             |
| 278                           | Pocken und beren Einim     |
| Pfosten (Werst = und Brus     | pfung I. 564. II. Nachtr.  |
| ctens) I. 524                 | 83                         |
| Pichlispa I. 364              | Poddrát I. 62              |
| Pichtendahl s. Pychtendahl.   | Podekan III. 72            |
| Pickfer III. 433              | Podis III. 346             |
| Piddul III. 399               | Podsem od. Podsen III. 113 |
| Piep III.                     | Poddis od. Poddes L. 366.  |
| Piepenstäbe II. 374           | 475. 477                   |
| Piersahl III. 532; Rapelle    | Podrang III. 492           |
| I. 383                        | Poddrys I. 535             |
| Piga s. Ppha.                 | Pöhhajöggi f. Pühhajöggi.  |
| Pigant od. Piegantmois III.   | Pohhalep I. 391. III. 576  |
| 274. 276                      | Pohhat III. 438            |
| Pigast III. 275               | Posts III. 275             |
| Piirfal f. Pierfahl.          | Pôltul III. 450. 453       |
| Pilken III. 250. 253          | Polwe od. Polfwe I. 262.   |
| Pillistfer I 274. II. Nachtr. | III. 280. Pastorat III.    |
| 12. III. 310, dessen Berr     | 381. u. f.                 |
| legung II. Machtr. II;        | Ponal I. 387. III. 538;    |
| Pastorat III. 311.313         | Pastorat III. 542          |
| Pillopal s. Kerjell.          | Porafer od. Porrafer III.  |
| Pinkenhof III. 49; Pastorat   | 350                        |
| III. 51; im Rockenhusen.      | Powel f. Tauben sund Wite  |
| III. 178                      | tenpowel.                  |
| Piomet III. 522. 524          | Pohhat III. 438            |
| Pirf III. 431                 | Pohlmannsland III. 176     |
|                               | Pohrt=                     |

| rthof III. 48              | Potasche II. 348.372          |
|----------------------------|-------------------------------|
| rthof III. 48 fern 111. 97 | Potasche : Fabrik III. 244.   |
| stfer 111. 494             | 309                           |
| in herrschten über Lief-   | Prabstingshof III. 69         |
| and L 174                  | Prast stoppa III. 456         |
| zensachen 1. 522. u. f.    | Praulen III. 193; Rapelle     |
| , in Harrien III. 438;     | L 239. III. 194               |
| n Wietland 111. 489        | Predigen, Erlaubnig' dazu     |
| füll f. Polfüll.           | L 484. II. 72. in Ehsts       |
| füll f. Polfüll.           | land III. 604                 |
| nisch Liefland wird hier   | Prediger, ihre Geschäfte II.  |
| nicht beschrieben 1. 11    | 90. 103. sonderlich bes       |
| rtenhof 111. 48            | schwerliche Hausbesu=         |
| vollenländer I. 62. II.    | chungen II. 13; Berichte      |
| 212                        | II. 27, 105. III. 622;        |
| :celain: Fabrif III, 302   | werden mit Nachsicht bes      |
| ifa k 118. 262             | handelt II. 69; sind auf      |
| crick III. 501             | dem Lande auch Richter        |
| ctorienzoll I. 182; in     | I. 450; genießen adliche      |
| Riga I. 206. II. 386       | Rechte II. 68; können         |
| sendorf III. 97            | adliche Güter kaufen L        |
| seffor I. 63; ist Richter  | 506; auf ihren Pastos         |
| seines Gebiets I. 425      | raten den Branteweins         |
| steavalier, in Liefland L. | brand treiben II. 109;        |
| 451; in Chstland, III.     | und von ihren Kirchspie-      |
| 598                        | len am füglichsten Rache      |
| sigeld I. 531              | richt geben I. 38             |
| stirungen, was sie bem     | Prediger , Gerechtigfeit ober |
| Land kosten L 532; in      | Besoldung II. 113. deren      |
| Chstland beträgt es eti    | Berschiedenheit III. 623;     |
| was weniger III. 607       | Accidenzien II, 118, 111.     |
| fistationen, beren Da=     | 624                           |
| men I. 533 u. f. III.      | Preis der Guter I. 178;       |
| 607                        | der Sklaven II. 127           |
| stwesen I. 530             | Priester: Privilegium I. 494  |
|                            | Naa 5 Privats                 |
|                            | -                             |

| Privatguter I. 498                                  | Pujat III 3196323                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Privilegien L 487 u. f.                             | Puickel III. 107                  |
| Probepredigt I. 432                                 | Pubha s. Ppha                     |
| Probst, in Liefland I. 452;                         | Pühhajöggi I. 365. II.            |
| in Ehstland L 470. III.                             | Nachtr. 21. III. 462.             |
| 604; introducirt Predi-                             | 464; Kapelle I. 365.              |
| ger II.                                             | II. Nachtr. 21. III. 467          |
| Probsten - Gerichte könnten                         | Puhhalep s. Pohhalep              |
| nüglich senn L 413                                  | MARCO TYT                         |
| Proclama wegen verkaufter                           | Puhs III. 472<br>Purfel s. Pyrfel |
| Güter I. 414                                        | Pürkelsborf III. 108              |
| Produkten, hiesige II. 333                          | Pulfarn III. 64                   |
| n. f. welche uns fehlen                             | Pullenborf III. 81                |
| Probstingshof s. Prabe                              | Pungern (Kleins) IIL 462;         |
| stingsh.                                            | Postirung I. 534                  |
| Professionisten, deutsche, ma-                      | Puppastfersche See L. 265         |
| chen das Bauen beschwer:                            | Purckelsdorf s. Pürkelsdorf       |
| lich Il. 321; in Narva                              | Purgel III. 431                   |
| 11. 393                                             | Purfel od. Purfull f. Porfel      |
| progon f. Postgeld                                  | Purro I. 534. III. 466            |
| Proving s. Kreis                                    | Pursküllsdorf III. 107            |
| Proving Desel s. Desel                              | Purz, in Chsiland III. 472;       |
| Provinzialconfistorium, in                          | im Dörptschen III. 269            |
| Reval I. 468. II. Nachs<br>tr. 28. III. 604; zu Des | Pustilaid III. 388                |
| sel I. 305. III. 360                                | Putfas, in der Landwiek           |
| Projesse, ihre Kostbarkeit                          | III. 535; zu Dagben               |
| und Dauer I. 414. II.                               | III. 574                          |
| Nachtr. 74; peinliche I.                            | Puchtendahl III. 387              |
| Publicationen L. 474. 539                           | Ppha I. 308. II. Nachte.          |
| Puddifer s. Poidifer                                | 13. III. 387                      |
| Puderfull od. Pudrifull III.                        | Pyhla III. 391. 393               |
| 128. 130                                            | Portel III. 107                   |
|                                                     | D. Duab=                          |
|                                                     | •                                 |

| Ω.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | Rammenhof, im Rattelfaln.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     | III. 48; im Cremon.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 462   | III. 85; im Segewold.        |
| llen, heilsame II. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | III. 83; im Galis. III.      |
| r. 72. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 105                          |
| rel, Queruliren I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 407   | Rammoholm III. 421           |
| stenthal III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 255   | Ramuşky III. 154             |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Mandofer III. 391            |
| <b>%</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 1   | Randen I. 262. III. 267      |
| acht s. Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Rangordnung I. 415 u. f.     |
| aen II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 374   | Rannakull III. 379           |
| bbifer III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44I   | Nannamois III. 404           |
| be II. 443. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 642   | Rannapungern I. 534          |
| d)f III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 384   | Rangen III. 119. 121         |
| chkůll III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 494   | Rappel I. 355. 111. 437 u.f. |
| chamois III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 501   | Rappin od. Rapien 1. 263.    |
| efüll III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 492   | II. Nachtr. 11. III 283      |
| ifa III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 472   | CO - C-E ITT                 |
| isna f. Resna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | Rasin III. 424               |
| iggofer III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 480   | Rathshof I, 260. III. 250.   |
| igofinski f. Rogofin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 252                          |
| ibbola III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Rattjal f. Theets            |
| abholem III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 423   | 77                           |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 510   | Raubenhof III. 160           |
| aifua III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 438   | Rauge, Kirchsp. I. 264.      |
| aisfum III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | III. 285; Sut III. 286       |
| akitscher Flachs II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 370   | A                            |
| amban od. Rambdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     |                              |
| The state of the s | 180   |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Rawafüll III. 506            |
| amelshof III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154   | Rawasaar III. 345            |
| lamenecksborf III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106   | Rawis od. Rawenland III.     |
| lamenhof f. Rammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hof   | 392                          |
| lamfau III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205   |                              |
| damma III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 511   | on 1 0 on 5 1                |
| Animina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , , , | Rebhuhn                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                              |

| Rebhuhn II. 45:             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Rebnershof III. 94          |                            |
| Rebnick III. 469            | 14                         |
| Rebs 1. 119. Ill. 468       | Rentmeister L 448. 453     |
| Rebsberg s. Carolen         | Reo III. 387               |
| Rebshof III. 225. 228       | . Reol s. Rewold           |
| 230                         | Reopal III. 522            |
| Rebock f. Rippota           | Reppekaln III. 213         |
| Rechte, überhaupt 1. 473    | Repsenhof III. 383         |
| u. f. ber Landgüter 1       |                            |
| 496. III. 16                |                            |
| Recognitionszoll in Riga 11 | Resact s. Rebsack          |
| 387                         | 44 4 777                   |
| Reepnit III. 469            | ·                          |
| Reformation im Land 1, 159  |                            |
| Reformirte haben eine Kirs  |                            |
| che'l. 210                  |                            |
| Regen sind nicht selten L   | Reval L 320. III. 415;     |
| 109                         |                            |
| Reggafer III. 501           |                            |
| Regge 1 63                  |                            |
| Regierung f. Generalgoue    | ,                          |
| vernement                   | die Post I. 535            |
| Rehe 11. 439                | Revalsches Gouvernement    |
| Rehefer f. Cassinorm        | f. Generalgouvernement     |
| Reho III. 510               | Revisson I. 63; die schwe- |
| Rehsack III. 209            | dische II. Nachtr. 27.     |
| Reife, Reicks f. Roicks     | III. 22; ben Prozessen     |
| Reidenhof III. 343.         |                            |
| Reinfens Heuschlag III. 56  |                            |
| Reinshof f. Rauge           | Liefland L. 453; in Ehfte  |
| Reiterlander 1. 62          | land L 470. II Nachtr.     |
| Religion, vormalige L. 148; | 78                         |
| beren Abwechselung 1.       | Nevisions Schilling L 408  |
| 159; die griechische I.     | Revisor L 454              |
| -171 via Stranjilaje K      | Rewold                     |
| ,                           | 311.1414                   |

| sold III. 259                   | 32; Gegend um die Ctadt      |
|---------------------------------|------------------------------|
| de, zwischen Kurland            | 1. 217; faiserliche Gar-     |
| ind Desel III. 371; die         | ten L 217. III. 591;         |
| igische 1. 200; ben Nars        | Post I. 534. 436. 208        |
| a II. 390; ben Pernau           | Riga Schloß:Appertinenzien   |
| 279                             | III.                         |
| ide bep Pernau III. 344         | Riga, Schloß Vorburg III.    |
| dung s. Rödung                  |                              |
| stersiühle, in Liefland L       | Rigemannskof s. Riege-       |
| 19; in Ehstland I. 458;         | mang Gelegenh.               |
| u Desel I. 300. 304.            | Rigische Burggericht I. 454  |
| II. 360; find in beiden         | Rigische Gouvernement s.     |
| derzogthümern verschie-         | Generalgouvernement          |
| en L. 459; könten füge          | Rigische Kreis I. 196; dest  |
| ich vermehrt werden I.          | sen Probsteven I. 231;       |
| 412                             | Landrolle III. 30 u. f.      |
| fer doppelte II. 374            |                              |
| thely III. 562                  | Rigische Patrimonialguter    |
| bafa III. 438                   | III. 43; deren Kirchs        |
| ge I. 63. II. 294;              | spiele III. 42               |
| plan zu ihrer Vervoll-          | Rigische Nath ist geabelt I. |
| wmmung II. 297                  | Rindvieh II. 250, wird       |
| gemanns & Gelegenheit           | Rindvieh II. 250, wird       |
| III. 69                         | schlecht gehalten II, 264    |
| genkerl I. 519 senberg III. 443 | Ringen I. 261. 111. 268.     |
| 10 L. 197. II Nachtt. 7.        | 269; dasige Eidechsen        |
| 55. III. 36; wahre lage         | II. Nächtr. 69               |
| III. 31; der geadelte           | Ringenberg III. 59           |
| Rath L 198, schieft Des         | Ringmuthshof vo. Rings       |
| putirte zu den gandtagen        | mundshof III. 73             |
| L 26. 203; Einfünfte            | Rippofa III. 224. 227        |
| der Stadt I. 206. III.          | Rissendrenband II. 370       |
| 589; Handel Il. 361;            | Ristilaid III. 388           |
| Geschichte L. 197. III.         | Ritterorden im Lande I. 171  |
|                                 | Ritter                       |
|                                 | Α.                           |

|    | Ritter sund Landrecht, bas                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | lieständische L. 475; das ehstländische L. 477 | a contract of the contract of |
|    | Ritterschaft, die lieflandi                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | sche I. 454. 456, deren                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Guter 1. 454. III. 151,                        | and Membretth Tr. 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Kasse I. 456; die ehste                        | on the con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | landische I. 470. II.                          | negoo j. sebog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Rachtr. 79, beren Gu-                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | ter L 462                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1  | Nitterschafthauptmann L                        | 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| er | 471. II. Nachtr. 80;                           | Romesfaln III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Wichtigkeit seines Umts                        | Ronnehura I 240 III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | III. 600. <u>604</u>                           | 165. TEG TEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Ritterschaftlicher Ausschuß                    | Roog Inseln I. 356. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | L 460; s. Ausschuß                             | 453 u, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Robbe s. Seehund                               | Roop I. 227. III. 93. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Rocht III.                                     | u. f. Postirung L 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Robenpois (nicht Robens                        | Roopermunde III. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | pais) I. 226. III. 71.                         | Ropacka III. 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| .5 | Roa, im Jörden III. 431;                       | Ropenhof, im Roop. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *  |                                                | 94. 96; im Helmet. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | im Haggers III. 440<br>Roal III. 522           | 330. 332; im kais s. Les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Rödung L 23. 63. II. 283                       | dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Röhtel s. Rötel                                | Roperbeck od. Rooperbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Roicks I. 392. III. 578                        | III. 97. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Römershof III. 176                             | Ropton III. 251. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Rösershof III. 383                             | Rosenbeck III. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Rosthof III. 289. 291                          | Rosenbladt III. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Rôtel L 387. III. 543                          | Rosenhagen III. 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | lofer III. 522                                 | Rosenhof, im Liefland III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | logerwiek s. Baltische Port                    | 286. 288; in Ehstland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | loggen II. 262; dessen                         | III. 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Preis II. 334; halbreis                        | Rosenthal III. 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                | Roßdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| idienst I. 63. 178; desi  | Ruffal III. 443               |
|---------------------------|-------------------------------|
| en Betrag L 184           | Ruffen in Liefland', vor Ans  |
| talien, Rotula I. 78.     | funft der Deutschen 1.        |
| 387                       | 139; noch jest l. 141.        |
| hifun III. 399            | Ill. 220; ihr altes Necht     |
| pel III. 237              | an Liefland 1, 162. 167.      |
| bbertshof ob. Gelegen:    | 179. 111. 144; haben ims      |
| heit Ill. 55              | mer hier Kirchen besessen     |
| bel 1. 63. 11. 324        | <u>l</u> : 159                |
| iba 111.                  | Russische Bach III. 61        |
| ihendorfshof Ill. 48      | Russische Bauern, einige      |
| ihje III. 129             | bezahlen den lutherischen     |
| ihr, Bauer: Arznen ba-    | Predigern Befoloung Ill.      |
| wider II.                 | 468, andre nicht Ill.         |
| ihtenhof Ill. 119         | 47 É                          |
| ahtern Ill. 90            | Russische Kirchen, vormalis   |
| ujen 1. 230. Ill. 128;    | ge im Land 1. 159, 233.       |
| Pastorat III. 128. 132    | Ill. 142; jetige, in Ris      |
| ujen - Großhof Ill. 128;  | ga; L 210, Dorpat 1.          |
| vormaliges Schloß .111.   | 254, Pernau' 1. 281,          |
| 130                       | Rappin 1. 1264, Reval         |
| ujenbach III. 129. 131    | 1. 323, im baltischen         |
| uihn s. Rujen             | Port 1. 348; im Jewes         |
| uil, in Harrien III. 440; | schen III 467, in Narva       |
| in Wierland III. 489      | 401                           |
| lüben II. 273             | Russische Oberherrschaft über |
| dussel III. 100. 104      | Liefland ist sehr alt 1.      |
| tumm 111. 420             | 167. lll. 144. 587            |
| dummel, der große, 1.     | Rußland hat das alteste       |
| 125. III. 179             | Recht on Liefland I. 162.     |
| Rummelshof III.           |                               |
| Runafer 1. 536            | es am glücklichsten vers      |
| Runeholm f. Ruun          | theidigen I. 177              |
| Runemois III. 278         | Rutern s. Ruhtern             |
| Rund s. Ruun              | Ruthenstrafe I. 510           |
|                           | Rutski                        |
|                           |                               |

| Rutsti od. Rugty III. 154   | Sagnit 1. 261. 111. 288.            |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Ruttigfer III. 300. 304     |                                     |
| Ruun I. 314. III. 407       |                                     |
|                             | Sahmhof s. Samhof.                  |
| <b>.</b> .                  | Sahren f. Menten.                   |
| Saabsen III. 171            | Saffala 1. 77                       |
| Saage f. Sage               | Satste Andr. Jaaks kand             |
| Saalis f. Salis             | 111, 384                            |
| Saara L. 293. II. Nachtr.   |                                     |
| 72. III. 338. 340           | 7.0                                 |
| Saarahof od. Saara III.     | Galis 1. 228. 111. 105;             |
| 338                         |                                     |
| Saarnaforb III. 432. 434    | Salisburg 1. 231. 111. 125.         |
| Saaften III. 548            | 127                                 |
| Saat, ausgefeimte, fan      | Salishof 111. 286                   |
| man umpflügen II. 267       | Sall, in Wierl. 111. 495.           |
| Sact III. 445               | 497; zu Desel 111. 387              |
| Sackenhof III. 151          | Sallajóggi 111. 538                 |
| Sacthof III. 472            | Sallentack, im Pernauschen          |
| Sackofar III. 486           | 111. 350; in Harrien                |
| Sachull (nicht Sachla) III. | 111.                                |
| 383. 385                    | Sallo III. 269 Sallotacken III. 441 |
| Saddofüll 111. 248          | Sallotacken 111. 441                |
| Gadjerno III. 243. 246      | Salme, Salm, Strom III.             |
| Sadjerwsche See 1. 122      | 357. 364                            |
| Eadsen s. Saadsen.          | Salmsche Haven 111. 357             |
| Saen 11. 280                | Galtact III. 376.379                |
| Såtfüll 111. 528            | Salubben 111. 176                   |
| Säuern das Land 11. 282     | Samhof III. 272                     |
| Sage, im Jurgens. 111.      | Samm 111. 475.478                   |
| 422. 428; im Rappel.        | Samofras 1. 367.111. 469            |
| 111. 438                    | Samstv i. Spahrenhof.               |
| Eaggad III. 483             | Samuelfehr I. 536                   |
| Sagmühlen, ben Narva 11.    | Sand verwüstet ganber HI,           |
| 394; ben Pernau 1. 286      | 325                                 |
|                             | Gandat                              |
|                             |                                     |

| Sandat II. 463             | Schäferenen, eigentliche,     |
|----------------------------|-------------------------------|
| Sandel III. 387            | fennt man hier nicht II.      |
| Gara, f. Saara.            | 253                           |
| Sarckfer III, 514          | Schälchen Brantwein II.       |
| Saremois III. 431          | 315                           |
| Sarenhof, im Dorptschen I. | Schäpe aus der Erbe 1. 507    |
| 268. III, 240; im Pers     | Scheunen für das Korn find    |
| nauschen st Saarahof.      | felten II. 290. 296           |
| Carnato III. 573           | Schierstadt f. Napkull.       |
| Sarnaforb f. Saarnaforb.   | Schiffahrt ben Desel III. 370 |
| Sarracus III. 256          | Schiffe, eigne, fangt man     |
| Saru f. Mengen.            | an zu halten II. 342.         |
| Sarwische Vorgeburge L.    | 422. ankommende II.           |
| 393                        | 343, nach Riga I. 127.        |
| Sassenhof III. 92          | II. 365, Narva II. 398.       |
| Sastawa s. Vorpost.        | Reval II. 407, Pernau         |
| Sastnama III. 547          | I. 285                        |
| Sattesele I. 78            | Echifpfund II. 330            |
| Sano III. 476              | Schildo od. Schildau III.     |
| Sauf III. 343              | 355. 405                      |
| Saufüll III. 387           | Schillingshof, im Allasch.    |
| Saulep III. 549            | III. gi; im Ascheraden.       |
| Saulhof III. 119. 121      | III. 176                      |
| Sauf od. Saus, Groß III.   | Schilter I. 58                |
| 428; Rlein - III. 444.     | Schlacht ben Kirchholm L      |
| 447; in Wierland III.      | 224                           |
| 483                        | Schlange II. 459. III. 642    |
| Sausen III. 187            | Schlangenröhren II. 313       |
| Sawensee III. 191          | Schleeten II. 309             |
| Saramois III. 487          | Schleihe II. 467              |
| Sarte s. Sakste.           | Schliepenhof ob. Schliepes    |
| Schaafe II. 252            | mois III. 170                 |
| Schaben ob. Schabenhof f.  | Schlösser, alte heidnische L  |
| Heringshof.                | 165; Form der von den         |
| Top. Mach. III. B.         | Bbb Deuts                     |
|                            |                               |

| Deutschen erbauten L 85,     | Schrödershof III. 48        |
|------------------------------|-----------------------------|
| deren Ungahl I. 83           | Schröpfen, wie es die       |
| Schloßgraben, rigischer III. | Bauern verrichten 1. 561    |
| 41                           | Schujen I. 238. 111. 204.   |
| Schlettmakershof, ober       | u. f.                       |
| Schlottmakersholm III.       | Schujenpahlen 111. 111      |
| 53; Heuschlag III. 56        | Schüfpferd 1. 63            |
| Schluckum III. 209. 211      | Schulen haben mir 1. 576.   |
| Schlumpenholm III. 52        | 11, - 36                    |
| Schmäling ob. Schmelling     | Schulfenhof. im Rigischen   |
| III. 119,                    | III. 55; zu Desel III.      |
| Schmerle III. 75             | 391                         |
| Schmerling II. 464           | Schulzenkrug I. 536         |
| Schmetterlinge II. 474       | Schwalbe II. 457            |
| Schnee I. 110, sein Nuten    | Schwan II. 446              |
| Ţ III                        | Schwaneburg I. 239. III.    |
| Schneegestöber sind gefährs  | 215                         |
| lich L 111                   | Schwarzbach III. 214; seis  |
| Schneetriften I. 528         | ne Perlen L. 242; f.        |
| Schneewasser L. 111          | Schwarzbeck.                |
| Schnepfe II. 450             | Schwarzbeck od. Schwarzs    |
| Schönangern f. Rosenhof.     | beckshof III. 209.211       |
| Schöneck od. Schöneich III.  | -Schwarzbeck Bach III. 211  |
| 168                          | Schwarzehäupter, in Riga    |
| Schöpmannshöfchen III. 53    | I. 212. II. Rachtr. 8; in   |
| Schotanes III. 563           | Neval L 332; in Dors        |
| Schotenspowel III. 445       | pat I. 2583 in Pernau       |
| Schreibershof, im Neuers     | find jest feine II. Nachtr. |
| mühlen. 111. 61; im Ope      | - 12; ihr muthmaßlicher     |
| pefaln. 111. 213             | Ursprung III. 38            |
| Schreibersholm f. Beckers,   | Schwarzen III. 442          |
| hof.                         | Schwarzenhof III. 51        |
| Schreyen Heuschlag Ill. 56   | Schwarzhof im Cannapab.     |
| Schriften werden angezeigt   | III. 275; im Paistel. III.  |
| I 47                         | 325.                        |
|                              | Schwes                      |

| Schweben, giebt es hier     | Selli, zu Desel III. 398;    |
|-----------------------------|------------------------------|
| viel L. 1.21; ihr vormas    | in der Wief III, 495.        |
| liges Recht an dies Land    | 498                          |
| 163                         | Gellie, in Harrien III. 431; |
| Schwedisch wird gepredigt   | , im Pernaufchen III. 346;   |
| I. 26                       | gu Difel III. 399            |
| Schwefelkies II. 338.351;   | Sellimeggi f. Walt.          |
| wird beschrieben II. 533    | Sellin III.                  |
|                             | Selsau III. 195. 197         |
| Echweine II. 255            | Geltingshof ob. Gelting III. |
| Schweinigel II. 436         | 209                          |
| Schwishof s. Krüdnershof.   | Celtingsche Rapelle I. 242.  |
| Schworben f. Sworben.       | III.' 212                    |
| Schwor = See L. 240         | III.' 212<br>Semel III. 119  |
| Seckenhof III. 119          | Cemershof III. 209. 211      |
| Secklershof s. Seklershof.  | Semgallen f. Lisben.         |
| Sebbe III. 129              | Gennen cb. Gennenhof III.    |
| Seehund II. 432             | 286; Postirung L 537         |
| Seen find hier genug I. 92; | Septull III. 100.103         |
| verwachsene I. 96           | Serben I. 241. III. 163      |
| Segewold I. 227. III. 82.   | Serbigal III. 166; Rapelle   |
| 83                          | / 1. 241. III. 167           |
| Sehlen, Sehlenhof III. 126  |                              |
| Seibenschwang II. 454       | Serleen L 309. f. Zerel.     |
| Seinigal III. 514           | Germus III. 204              |
| Setlershof III. 149         |                              |
| Gelbstmord ist hier nicht   | Gerrist od. Gerrest III. 274 |
| unerhort II. 43             | Serro L. 391. III. 576       |
| Gelgofsky ob. Gelkowsky,    | Seffionen, gerichtliche, in  |
| im Bersohn. III. 188.       | Reval L. 458                 |
| 190; im Sekwegen. III.      | Segwegen L 239. III. 195.    |
|                             | 198                          |
| Selfs f. Tolsburg.          | Sendel III. 508              |
| Gellenfull III. 539; Postis | Sepershof III. 129, 131      |
|                             | Senntacken III. 424          |
| rung 1. 537                 | Sbb 2 Sepr                   |
|                             | Otto                         |

| Sepr III. 537                           | Stlaveren, Gebanken bars    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Sicklecht III. 438                      | über 111 624                |
| Sicksaar III. 391                       | Stotanes s. Schotanes.      |
| Siect II. 465                           | Smerle III. 75              |
| Siemonshof III. 68                      | Emilten 1.241. 11. Rachtr.  |
| Sievershof III. 469. 471                | 68. 111.                    |
| Siggund III. 75                         | Sodomiten 1. 517            |
| Silber fieht man hier viel              | Soderby 111. 568            |
| II. 43                                  | Corice III. 350             |
| Silbermunge, grobe, gar                 | Sohsenhof III. 205          |
| Bezahlung der Schulden                  | Soinet ob. Soinit III. 532  |
| II. 329                                 | Soldatenlander f. Popollen. |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Solding 111. 469            |
| Silliack od. Silliacks Geles            | Colentack f. Sallentack.    |
| genheit III. 83                         | Solitube, im Rigischen III. |
| Eilms 111. 514. 517                     | 51; zu Desel III. 392       |
| Silmsche Berge 1. 353                   | Somel III. 230              |
| Simmers f. Semershof.                   | Sommerhusen III. 481        |
| Simonis 1. 368. 111, 494;               | Sommerpahlen I. 261. III.   |
| Passorat III. 499                       | 278. 280                    |
| Sinnalep 111. 544                       | Sommerroggen II. 268        |
| Sinohlen 111. 207                       | Sommerwaißen II. 268        |
| Sintenhof s. Zintenhof.                 | Compeh III. 462.465         |
| Sioren III. 119                         | Sonnen Auf: und Rieber=     |
| Sipp 111. 532                           | gang I. 114                 |
| Sippa 111. 546                          | Sonneburg I. 19. 310. III.  |
| Sisselgal 1. 240. 111. 170              | 377                         |
| Sitten, lieflandische 11. 40            | Sonorm III. 502             |
| Sig III. 510                            | Sonfel f. Sunzel.           |
| Stepsholm 111. 41                       | Sontact III. 269. 271       |
| Eflav flingt nur hart 11.               | Sontagana I. 78. III. 424   |
| 121; was einer hier kostet              | Svontack III. 550           |
| 11. 127; ihm ist in Lief=               | Soorhof III. 138. 140       |
|                                         | Sortholm I. 295. III. 347   |
| wisliget 11. 220                        | Sorofowoi II. 333           |
|                                         | Sofar                       |

| Sosar III. 208                     | Stahlenhof, im Reuermuhs    |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Sotag ober Sotaga L 266            | len. III. 59; im Rirche     |
|                                    | holm. III. 65. 68; im       |
| III. 243<br>Sottfull III. 469. 471 | Pernauschen III. 341        |
| Spahrenhof III. 154                | Stahls Henschlag III. 55    |
| Spankau ober Spanco III.           | Stammbucher, bamit foll     |
| 263                                | - Niemand herumlaufen 11    |
| Specht II. 4+5                     | 583                         |
| Sperling II. 456; man              | Stand, adlicher II. 4;      |
| findet feinen zu Lennes            | geistlicher II. 68, zu wel- |
| maden III. 642                     | chem Einige gar bie Rus     |
|                                    | fer rechnen II. 8; burs     |
| Spiegelfabrik (beren Glas          | gerlicher II. 51 ben man    |
|                                    | billig in zwo Klassen theis |
| wird) III.                         | len follte II.              |
| Spieren II. 372                    | Staroft L 63                |
| Spinne II. 482                     | Station an die Krone I. 64. |
| Spinnen, das, II. 346              | <u>. 186</u>                |
| Sprachen, hiefige, alte I.         | Statthalter L. 457          |
| 139; jetige 1. 146                 | Steckeln oder Stecklem III. |
| Sprehe II. 453                     | 200                         |
| Sprengel I. 63                     | Steenholm s. Steinholm.     |
| Spurnal III. 113.                  | Steine II. 536; werden      |
| Staar, gemeiner II. 453            | verschift II. 337; aber     |
| Staathalter s. Statthalter.        | nicht aus ben Feldern       |
| Stackel I. 535                     | weggeschaft L 100, wo       |
| Stacken s. Zaunstacken.            | fie Rupen leisten I. 99:    |
| Stadtrecht I. 482                  | Mauer = und Dachstei=       |
| Städte, deren Anzahl L. 86;        | ne II.                      |
| ob deren Mangel die Ar=            | Steinhausen III. 532        |
| muth der Bauern verans             | Steinholm III. 46, ist fein |
| lasse I. 552                       | Kirchspiel I. 224, obs      |
| Standte f. Stand.                  | gleich Gater bazu gerechs   |
| Starke oder Starklis : Fa-         | net werden III. 52          |
| brif II. 348. III. 303             | Stengen II. 374             |
|                                    | Bbb 3 Stem                  |
|                                    | •                           |

| Stengel = Beiffen : Gut III.     | Stüczenhof III.                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 69                               | Sudden ober Suddenhof                              |
| Sternhof, in Lettland III.       | 78 TIL.                                            |
| 119. 11213 in Bier!              | Subdenbach III. 78. 80                             |
| land III.                        | Suict III. 341                                     |
| Stilben Alhre III. 195           | Suislep III. 328                                   |
| Stiftungen, gute I. 578.         | Sund, ben Mohn I. 312;                             |
| III. 608; für Fräulein           | ben Worms III. 568                                 |
| III services 1490                | Sundlamois & Soldina.                              |
| Stint II. 464                    | Sundemois f. Kramershof.                           |
| Stintsee I. 124                  | Sungel I. 226, III. 75. 77                         |
| Stipendien I. 581                | Superintendent, in Reval.                          |
| Stockmanshof III. 178            |                                                    |
| Stor II. 461                     | 1. 329; zu Desel I. 300                            |
| Stolben III. 192 94.             | Surjefer ober Gurgifer III.                        |
| Stopiushof oder Stoppius:        | 314.316                                            |
| bof III 65167                    | Surpallo III. 514 Surrie III. 343 Suffikas III. 90 |
| Stord) II. 450                   | Sirrie III. 343                                    |
| Stord) II. 450<br>Strafen L. 508 | Eufifas III. 90                                    |
| Strandhof III. 445               | Sustehl ober Suftel III.                           |
| Etrandrecht ist hier nicht I.    | 201                                                |
| 588n HE 3 m 343                  | Sutlem III. 441                                    |
| Strandwief L. 11 : 384           | -Sutlep III. 563                                   |
| Straße f. kandstraße.            | Swarten III. 119                                   |
| Strengesinder 1, 25; in          | Sworbe ober Sworme 1.                              |
| a Lettland II. Nachtr. 58        | 309. III. 357. 371. 401                            |
| Strikenhof III. 148              | Sploesters Privilegium 1.                          |
| Strome find hier genug !.        | 490                                                |
| 92                               | Synobus in Reval L 472                             |
| Strömbergshof III. 168           | 1.0                                                |
| Stromlinge I. 117. II.           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| 465; eine Art fie gu             | Taback, ruffischer, beffen                         |
| fangen III. 478                  | Preis II. 345                                      |
| Strusen L. 126. III. 585         | Tabacksfabrif III. 158                             |
| Stubbensee III 65. 67            | Tabbifer f. Tappifer.                              |
| 2.7                              | Tackfer                                            |

| Sackfer III. 538           | Tammist, im Dorptschen      |
|----------------------------|-----------------------------|
| Sackerort III. 341; Rapel  | III. 250. 253; im Pers      |
| le I. 293. 11. Nachtr. 73; | nauschen III. 343           |
| Postirung L 535            | Tamfal in Jerwen III. 502   |
| Laefer s. Taifer.          | Camfel od. Tamfal zu Desel  |
| Taefer J. Laifer.          | III. 400 ju Mohn III.       |
| Tafelguter ber ebflandis   | 404                         |
| schen Landrathe L. 462     | Tappick III. 300. 305       |
| Tageslänge I 114           | Tappifer I. 80. II. Nachtr. |
| Taggafer III. 379          | 60. III. 242. 244           |
| Taggamois III. 399         | Taps III.                   |
| Tahhul III. 391. 393       | Tarafan II.                 |
| Taibel III. 1. 539. 541    | Tarbat ober Tarpat, was     |
| Taicks f. Mähküll.         | es heißen konnte II.        |
| Taifer III.                | 1 Machtr. 9: f. Dorpat.     |
| Taimen II. 464. III. 642   | Tarrassfer III masadin 230  |
| Laiwola III. 294           | Tartuffeln (ob. Rartoffeln) |
| Talif III. 379             | II 273                      |
| Talthof, Kirchsp. I. 268.  | Tarwast I. 292. II. Nachtr. |
| III. 2473 Out L 269        | 172, 71. III. 327 u. f.     |
| III. 247; Pastorat L       | Latters III. 483            |
| 268. III. 247. 249, bef    | Taube II. 256. 453          |
| sen beträchtliche Verbes   | Taubenhof, im Pernigel III. |
| serung I. 269. Il. Nachtr. | oo: im Schwaneburg.         |
| 70                         | III. #5215                  |
| Salowa 1. 78. 111. 583     | Taubenpowel III. 446        |
| Zammen od. Tammenhof,      | Tauchergans II. 448. 642    |
| im Rigischen III. 51; im   | Saurup III. 171, 173        |
| Rüggen, III. 262; im       | Tausel III. 400             |
| Randen. III. 267; dim      | Tarfer III. 494. 496        |
| Cannapah. III. 274         | Teckelfer ob. Techelfer I.  |
| Sammiet, in harrien III.   | 260, III, 262               |
| 433'; in Wierland III.     | Technal III. 523            |
| 407. 407                   | - / 1                       |
| <u>495.</u> <u>497</u>     | Bbb 4 . Teilig              |
| •                          | -                           |

| Teilit III. 290; Postirung                                 | Tilsit ob. Tilsemois III.      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I                                                          | 281                            |
| Tellerhof III. 233. 235                                    | Timmofer ober Timmemois        |
| Tempel s. Gößentempel.                                     | HI. 250. 253                   |
| Tennasilm, im Fellinschen                                  | Tirimen III. 400               |
| III. 319, 323; in hars                                     |                                |
| Tien III. 445<br>Tepelshof III. 152<br>Terkimeggi III. 395 | Tirsel s. Lursel.              |
| Tepelshof III. 152                                         | Tirfen I. 239. III. 207 u.f.   |
| Terkimeggi III. 305                                        | Tischer, III. 418              |
| Terrassfer. s. Tarrassfer.                                 | Tiubhamn f. Tiefhaven.         |
| Terrefer III. 462. 465                                     | Toal III. 433                  |
| Testama I. 294. III. 346.                                  | Toback f. Taback.              |
| 348                                                        | Tochumbeck III. 572            |
| Teufelskind (Sleis.                                        | Tödwenshof III. 281.283        |
| Teutschenbergen III. 201                                   | Tolle, ein öselscher helb III. |
| Tewenhaven s. Tiefhaven.                                   | 357                            |
| Thaler Alberts II. 227:                                    | Söllist ober Töllust III. 387. |
| courant IL 328                                             | Toickfer III. 239              |
| Theal I. 261. 111. 288                                     | Toila 111. 462.465             |
| Theer Her 350                                              | Tois, in Harien 111, 440;      |
| Thees III. 382                                             | in Jerwen 111. 501             |
| Thegasth s. Tegasth.                                       | Tolerang, russische l. 160     |
| Theilung der Bauerlander                                   | Tolkenhof III 186              |
| II. 241                                                    | Tolks 1. 368. 111. 451         |
| Thielen III.                                               | Tolowa s. Talowa.              |
| Thiere, biefige II. 430 u.f.                               | Tolsburg III. 483; Kar         |
| Thomel III. 376. 378                                       | pelle 1. 364; Haven 1.         |
| Thon II.                                                   | 362                            |
| Thor, vormalige Gottheit l.                                | Tonne Land, wie viel es        |
| 149                                                        |                                |
| Thula 111.                                                 | Tooken III. 191                |
| Tiefhaven III. 578. I. 392                                 | Topographien von Liefland,     |
| Tiegnit ober Tignit III.                                   | mangelhafte I, II. 4. f.       |
| 338. II. Machte. 72                                        | Eorf 11. 532                   |
|                                                            | Torgel,                        |
|                                                            |                                |

| Torgel, Rirchip. 1, 293. 111. | Tupping III. 77             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 340; dessen Kapelle 11.       | Turben (ob. Dungkarpen)     |
| Machte. 73; Gut III.          | II. 469                     |
|                               | Turbiniten II. Nachtr. 70   |
| Torfenhof 111. 402            | Turgel f. Turgel.           |
| Torma 13:268, 111. 229.       | Turja I.I.                  |
| 2343 Positirung 1. 534        | Turfaln III.                |
| Porti 111. defe 1 522         | Turushof ob. Turnau III.    |
| Tors II. 370                  | r region 1                  |
| Tortur ift ben hiefigen Ges   | Turpell III. 1532           |
| richten unbefannt L 508       | Eurpfal III. 462, 465       |
| Lotsen III.                   | Tuttomäggi III. 547         |
| Traftenhof, im Bickern. 111.  | Tutulin f. Tuddolin.        |
| : 45; im Rirchholm. 111.      | Tyrtzemois f. Rammenhof.    |
| 65.68                         |                             |
| Treppenhof 111. 218           | u                           |
| Trenden III. 87; heißt in     | · Ubbenorm L 228. III. 96.  |
| ber Landrolle eine Muti       | 100                         |
| terfirche l. 227. 111. 87,    | ucht III.                   |
| ift aber nur ein Filial 11.   | uchten III. 481             |
| . Nachtr. 67                  | Uddafer III.                |
| Srifaten 1,241. 111. 151.     | Hodern III. 269. 271; Po=   |
| Tschetwert 11. 333            | stirung L 534. III. 271     |
| Tschetwert 11. 333            | Uddewa III. 510             |
| Tschudi 1. 138                | Uddofer III.                |
| Zuddo 111. 476                |                             |
| Tuodolin 1. 367. 11. Nachtr.  | Uddufer s. Uddafer.         |
| 22. 111.                      | Udenkull, in Jerwen III.    |
| Tuhhalan III. 334             | 502; in der Wiek III,       |
| Tuhla s. Thula.               | 539.541                     |
| Tulp 111. 522. 524            | Uebermeffung einiger Bauers |
| Turgel 1, 378. 111. 521.      | Flander II. Nachtr. 59      |
| 525                           | uelfe III. 421              |
| Turpfal f. Turpfal.           | Hellenorm III. 251. 254     |
| Turfel III. 463. 466          | ueigen III. 278             |
| 4                             | Bbb 5 Uerfüll,              |
| •                             |                             |

.

| Nerfüll, Kirchsp. I. 222.                | Urdau ob. Urfan III. 196                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| III. 68; Gut III. 69.                    |                                          |
| 161; Pasiorat III. 69.                   |                                          |
| 71; erstes deutsches Hauß                |                                          |
| 171                                      | 33.                                      |
| Nerfüllsruh III. 243 245                 | Vegesacksholm III. 1 55                  |
| Uextulhof od. Uextull III.               | Venerische Seuche I. 566                 |
|                                          | Berbrechen sind nicht häusig             |
| User der Osssee L 117                    | C L                                      |
| Uhla III.                                | Verketern ift ungewöhnlich               |
| Uhlenbrokshof III. 67                    | И Ш. 11111111111111111111111111111111111 |
| Uhlenorm f. Uellenorm.                   | Verordnungen I. 474                      |
| Uhlfeld III. 266                         | Verschwendungen I. 584                   |
| Uhu II. 442                              | Bersteinerungen II. 538                  |
| Ukase I. <u>64. 474</u> 1111. <u>266</u> | Verzeichnisse der Inwohner,              |
| Muda III. 266                            | in Liefland, II. 7, in                   |
| Ulpisch III. 88. 90                      | Ehstland II. 11, der Kor                 |
| Ummern III. 431; Kirche                  | pulirten & II. 9, aller                  |
| spiel f. Martens.                        | Gebornen in Narba II.                    |
| Umzäunung s. Zäune.                      | 30; welche ehstlandische                 |
| Undel III. 486                           | Prediger einreichen III.                 |
| Undeutsche L. 64. 140                    | 623; aller adlichen Fas                  |
| Ungannien 1 78. III. 583                 | milien II. 55. u. f.                     |
| Ungershof od. Ungernshof                 | Vestungen, uralte L' 165                 |
| - III.                                   | Vicegouverneur I. 458                    |
| Universität, sollten wir has             | Bieh, wie lange es in die                |
| ben II. 37; vormalige                    | Beide geht II. 2475                      |
| L 25                                     | wird im Winter schlecht                  |
| Unnikull, im Dorptschen III.             | gehalten II. 246                         |
| 290; in Wierland III.                    | Viehseuchen I. 568; Mits                 |
| Unnipicht III. $\frac{49^2}{263}$        | tel bawider L 570, ein                   |
| Unnipicht III. 263                       | wirksameres I. 571. II.                  |
| Uppel III. 391.393                       | Machtr. 30. 83                           |
| Urbs III. 278; Kirchspiel                | Viehweide L. 23. 100                     |
| s. Anzen.                                | Viehzucht, hiesige II. 245               |
|                                          | Vierts                                   |

| Viertler (Bauer) bessen Arg  | Wackull III.                               |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| beit und Abgaben II. 214     | Waddemois III. 527                         |
| Vietinghof (Sut) s. Parzis   | Määg od. Mäeg III. 522                     |
| r mois                       | Wäggewalll.                                |
| Wiol III.                    | Wähenorm s. Wahhenorm.                     |
| Niper II.                    | Mande, hölzerne, krachen                   |
| Bisitation f. Lanbstraßen,   | ben der Kälte 1. 113;                      |
| und Rirchenvisitation.       | wie sie aufgehauen wer-                    |
| Bogel II. 440. u. f.         | den 11                                     |
| Bolfer, alte hiefige I. 135  |                                            |
| Bolfersahmhof f Welfenhof.   | Wagenkull III. 330. 333;<br>Rapelle 1. 291 |
| Wogelsang, im Rigischen      | Stagenthof 11 272                          |
| III. 51; in Ehftland III.    | Wagenschoß 11. 372                         |
| 535                          | Wagien 1. 78<br>Wahhafant 111. 438         |
| Wolfslieder, Proben bavon    | Wahhast III. 522.524                       |
| II. 158                      | Wahhenorm od. Wahinorm                     |
| Borposten I. 63. II. 342;    | od. Wahemem 111. 350                       |
| ben Narva II. 404            | Wahsenhof 111. 290                         |
|                              | Waibstfer f. Weibstfer.                    |
| <b>133.</b>                  | Waickna 111.                               |
| Wagren, aus und einges       |                                            |
| bende, in Riga II. 375.      | Waibau III. 113; Bach                      |
| 383; in Marva II. 399;       | o or crossing it is a                      |
| in Neval II. 409, wo fie     | Waitün III. 489                            |
| oft theurer sind als in      | Waim 1. 64                                 |
| Dorpst I. 335                | Maimaisser 111, 224, 226                   |
| Waatlsche Fortification III. | Waimel, in Liefland 11.                    |
| 643                          | Machte. 69. 111. 281;                      |
| Wachs II. 337                | Cont. 1 20 650 24                          |
| Wachtel II. 452              | Waimel= Reuhof III, 281                    |
| Wachterpa I 389. III. 578    | Mainona 1. 264                             |
| Bact III. 492                | Wainspå 1. 364<br>Wainsel III. 96          |
| Wackenbuch 1. 64.111. 196    | Waisengericht, in Liefland                 |
| Wackerort 1. 310, muß        | -1. 4583 in Ehstland 1.                    |
| heißen Feckerpre 111. 374.   | 463                                        |
| Acres Comeista ver. 3/14     | Waist,                                     |
|                              | , and                                      |

| Baift, in Chstland 111 548;           | Wangasch III. 81; Kapelle   |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| in Lieffand f. Arrol.                 | 326                         |
| Wait 111. 428                         | Wand f. Wande               |
| Waißen 11. 264; deffen                | Wannamois, im Saggers       |
| Preis 11. 334'                        | III. 441; im Regel. III.    |
| Waiwara, Kirchsp. 1. 367.             | 445; in der Wief III.       |
| 11. Nachtr. 22, 111. 468;             | 537; im Obenpa. f. Ars      |
| Gut 111, 469; Pastorat                | ,                           |
| 111. 471; Postirung 1.                | Wanze II. 473               |
| 535                                   | Wappen, wo man sie sins     |
| Walk. Walk.                           | bet I. 194                  |
| Wald, ist dunner worden,              | Wara L. 79                  |
| und foll angezogen wers               | Warbeck L. 82. 263          |
| ben 1 93; giebt oft feis              | Warbola L. 171              |
| nen Vortheil 11. 487;                 | Warbus III. 281             |
| deffen Berberb 11. Rachtr.            | Warjel I. 535               |
| 60; Abhauen ist oft                   | Warrang III. 510            |
| muslich L. 93. 95<br>Waldbrand I. 587 | Warrol od. Warrul III.      |
| Waldbrand I. 587                      | 240. 242                    |
| Walbe, Walbele ob. Wals:              | Wart III. 476. 478          |
| beck iII. 383; Ueberres.              |                             |
| sie davon III. 386                    | Waschel III. 476, 478       |
| Walgermois s. Weissensee              | Waschiel III. 428           |
| Walguta III. 267                      | Wasserfälle, in ber Duna    |
| Walf, Stadt. L. 219. III.             | III. 585; andre I 132       |
| 138; But in Chstland                  | u.f.                        |
| III. 528                              | u. f.<br>Wasserrabe II. 448 |
| Walküll ob. Wallküll III.             | Wassifer III. 487           |
| 420                                   | Wassula III. 250. 252       |
| Walling III. 445. 448                 | Wastemois, im Fellin. III.  |
| Wallipea L. 394                       | 314. 316; im Obenpa.        |
|                                       | s. Palloper                 |
| Walmes od. Walmeshof                  | Wattel III. 547             |
| JII. 215. 217                         | Wattfüll III. 486           |
| Walzen II. 279                        | Wattram III. 75             |
|                                       | Wapbo                       |
|                                       |                             |

| Wando f. Waidau             | III. 519; Ont in Lette     |
|-----------------------------|----------------------------|
| Weberen II. 346             | land III. 148              |
| Nechmannshof III. 85        | Beisse see III. 60         |
| Wechmuth III. 506           | Weißen f. Waißen           |
| Weet f. Wääß                | Wefsholm III. 384          |
| Wege f. Landstraffen, und   | Welfenhof III. 113         |
| Rirchenwege                 | Welfeta III. 3.19. 323     |
| Wehof III. 351              | Wellon III. 208            |
| Weib, ein beleidigender     | Wels II. 464               |
| Alusbruck I. 64             | Welt, in Wierland III.     |
| Weibspersonen pflügen II.   | 486; in der Wiet III.      |
| 277                         | 551                        |
| Weibster III. 314. 316      | Wendau I. 262. III. 256    |
| Weidasche II. 372           | Wenden, Stast I. 232.      |
| Weiden (Baum) giebt Stris   | - III. 141 u. f. ihr Alter |
| de II. 517                  | L 166; Kirchspiel L        |
| Weidenhof III. 178          | 238. III. 148; Gut und     |
| Weinjerwen III. 511         | 9 Schloß I. 236. Ill. 1485 |
| Weise (vermeinte Zauberer)  |                            |
| unter ben Bauern, find      | Gut in Chstland III. 5443  |
| Merzte u. d. g. L. 159      | Bolf L 138; Alt. Wens      |
| u. f.                       | den s. Arrasch             |
| Weisenfeld III. 544         | Wendensche Kreis L 232,    |
| Beiffenhof, im Tirfen. III. | dessen Probsteyen L 237,   |
| 207; im Schwaneburg.        | Landrolle III. 140         |
| III. 216                    | Wennefer III. 495          |
| · ·                         | Werder I. 386. III. 548;   |
| Weissensee, im Cannapah.    | dasiger Sund III. 374      |
| III. 274. 276; im Sip       | Werpel III. 549; Rapelle   |
| felgal. III. 171. 173       | 1. 387. III. 550           |
| Weissenstein, Stadt I. 369. | Werro II. Nachtr. 69. III. |
| II. Nachtr. 27. ihr tussis  | 28 E                       |
|                             | Werst I. 64. II. Nachtr. 3 |
| spiel I. 377. II. Nachtr.   |                            |
| 24. III. 517; Pastorat      | -                          |
| <u>r</u>                    | Wesens                     |
| 4                           |                            |

| Wesenberg, Flecken 1!361. 81; Kirchspiel und Gut | Wierland od. der wierische<br>Kreis I. 359. III. 460 |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| L 368. III. 480 u. f.                            | u. f.                                                |  |
| Wesnershof od. Weslerse                          | Wiesel II. 434                                       |  |
| hof III. 150. 153                                | Wiesen I. 100. II. Nachtr.                           |  |
| Wespe II.                                        | 61                                                   |  |
| Wesselborf od. Wesselsborf                       | Wieso III. 514                                       |  |
| III, 392                                         | Wießemhof III.                                       |  |
| Wesselshof od. Wesselhof                         | Wigandshof III. 133. 136                             |  |
| III. 156.158                                     | Wif s. Wiek                                          |  |
| Westerotten III. 59; Rapels                      | Wiffezlandia, ein hirnge-                            |  |
| le L 225. III. 63                                | Color C T                                            |  |
| Wetterbeobachtungen 1, 104                       |                                                      |  |
| u. f. II. Nachtr. 4                              | Wilbershusen od. Wilders.                            |  |
| Wetterleuchten L. 112                            | hausen III. 83                                       |  |
| Wettertage L 115                                 | Wilkenhof III. 100                                   |  |
| Werholm s. Weksholm                              | Wilkenpahlen III. 161                                |  |
| Wichterpahl III. 458                             | Wilkilby III. 544                                    |  |
| Wichtisby III. 469                               | Willofer III. 352                                    |  |
| Wickendorf III.                                  | Willust III. 325. 327                                |  |
| Wickenhof III. 56                                | Wilsenhof III. 124                                   |  |
| Widdrisch III. 87                                | Wind I.                                              |  |
| Widdruck III. 539                                | Winden f. Tirsen                                     |  |
| Wiebersholm III. 52                              | Windfisch III. 642                                   |  |
| Wieckendorf f. Wickendorf                        | Windigen das Korn II.                                |  |
| Wieckhof s. Mehrhof                              | 296                                                  |  |
| Wiedehopf II. 446                                | Winkelfrüge I. 542                                   |  |
| Wiegandshof s. Wigandshof                        | Winkelmannshof III. 176                              |  |
| Wiek od. der wieksche Kreis                      | Winter, seine Dauer I. 101                           |  |
| I. 379. III. 525; Deffen                         | Winterfeld III. 176                                  |  |
| Eintheilung I. 381                               | Wirfen III. 128                                      |  |
| Wetfche Bauern find spari-                       | Wirth ift eigentlich nur jes                         |  |
| jam L 379                                        | be: herr in feinem Gebiet                            |  |
| Wiems III. 417                                   | Il. 244; Abfetung eines                              |  |
| Wieras III. 319.323                              | Bauer , Wirths II. 237                               |  |
| J-7-9-7                                          | Wirths                                               |  |
|                                                  | 75.11441                                             |  |

| Birthshäuser I. 543; f.        | Woiseck III. 208           |
|--------------------------------|----------------------------|
| Rrüge                          | Wuitfer III. 224. 227      |
| Wiffenschaften find hier nicht | Wolde I. 308. III. 383.    |
| gering geachtet L 193          | 386                        |
| Miffust III. 243. 245          | Woldenhof III, 345; im     |
| Withardsholm III. 55.          | Ecksischen s. Tappifer'    |
| Wittop f. Wittfop              | Wolf II. 432. III. 641     |
| Witmackershof f. Bellenhof     | Wolfahrt I. 231. III. 123  |
| Wittenbeck ob. Wittersbeck     | Wolfahrtslinde III. 123    |
| f. Kurbis                      | Wolfel III. 483            |
| Wittenberg f. Würzenberg       | Wolfenbruche find hier uns |
| Wittenhof III. 77. 79          | bekannt L 110              |
| Wittenpowel III. 446. 448      | Wolle II. 253              |
| Mittenstein f. Weissenstein    | Wellust III. 272           |
| Witterung L. 101; die be-      | Wolmar, Fleden I. 220.     |
| sie für uns I. 102; die        | II. Nachtr. 63. III. 116.  |
| schädliche I. 115              | I. 82; Rirdfpiel L 229.    |
| Wittfop od. Wittfopshof        | III. 1/15; Pastorat II.    |
| III. 152                       | Nachtr. 9. III. 115.       |
| Mitmen, Fürsorge für ste       | 118; Postirung I. 534      |
| L 578                          |                            |
| Witwenkassen I. 579. II.       | Wolmarshof, im Wolmars     |
| Nachtr. 30. 84. III. 608       | schen I. 221. II. Rache    |
| Wodja od. Woddia III.          | tr. 9. III. 115; im Pils   |
| 514                            | listserschen II. Nachtr.   |
| Woddofer III. 486              | 70. III.                   |
| Wila III. 345                  | Worms (nicht Wormsöö)      |
| Wörring III. 348               | L 394. III. 567            |
| Woga L. 79. 240                | Worofull III. 328          |
| Wohlershof od. Wohlers:        | Woroper III, 473           |
| höschen III. 55                | Worstimois ob. Worstemois  |
| Wohlfahrt s. Wolfahrt          | TIT                        |
| Woibifer III. 494              |                            |
| Wolboma III. 319. 323          |                            |
| Woisa s. Roggul                | s. Werzjerw                |
|                                | Molel                      |
|                                | ~                          |

|                                                 | 548                                                         |                                                            |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Wottigfer III.<br>Woywodshof I                  | . 231                                                       | Pfestole 1. 30, full heißen 1.                             | .223; Er=    |
| Wrangel od.<br>III. 483; I<br>gelsholm          |                                                             | ymer III.                                                  | 133          |
| III. 107;                                       | im Dickeln.<br>m Allendorf.<br>im Trikaten.<br>m Cambi III. | Zäune II. 308, theile I. 528, III.                         |              |
| 259; im 'S                                      | Sierland III.                                               | Zahlit III.                                                | 119          |
| 329; 111 %                                      | 483                                                         | Zaunstacken II.                                            | 309          |
| Wrangelsholm                                    |                                                             | Zarnau III.                                                | 107          |
| Wredenhagen I                                   | 423. <u>426</u><br>II. <u>441</u>                           | Zarnikau III. 59                                           |              |
| Wredenhof III.                                  | 120, 122                                                    | Zeamois f. Renn                                            |              |
| Würken ob. Wi                                   | irfenhof III.                                               | Zehendner I. Zehrten III.                                  | 64<br>161    |
| Würmer II. 48<br>gengras f. N                   | ,                                                           | Zellie III.<br>Zempen III.                                 | 399<br>152   |
| Würgen III.<br>Würgenberg II.<br>Würzjerm f. We | 8                                                           | Zerel III. <u>402</u> ;<br>371; Haven<br>372, <u>402</u> ; | I. 310. III. |
| Bufle Haafen                                    | 187. u. f.                                                  | Berelham f. Berel                                          |              |
| Wulf Insel I.                                   | 352. 357.<br>417. 419                                       | Zerten f. Zehrten                                          | -1.0         |
| Wursifahren L.                                  | 584                                                         | Ziegelskoppel I.                                           | 418          |
| Wyt s. Wiet                                     | 201                                                         | Ziegen II.                                                 | 254          |
|                                                 | 1                                                           | e ge                                                       | 3ims         |
|                                                 |                                                             |                                                            | er           |

| zimmermannshof ob. Geles |          | Zollforn I.                                            | 64. 186    |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------|
| genheit III.             | 65       | Zuckerfabrik III.                                      | 228        |
| Zintenhof III.           | 341      |                                                        |            |
| Zinzendorf fand in       | Liefland | Zufuhre aus andern gander                              | rn Ländern |
| Freunde I.               | 161      | П:                                                     | 339        |
| Zioren III.              | 119      | Zugwinde I.                                            | - 112      |
| Zirsten III.             | 183      | Zünfte der Handwerker be-<br>dürfen einer Verbesserung |            |
| Zögenhof III.            | 85       |                                                        |            |
| Bolle I. 458; ber        | en Vers  | II.                                                    | 351        |
| schiedenheit II. 34      |          |                                                        |            |
| trag I. 182, in Riga II. |          | Zusammenkunfte,                                        | abergläue  |
| 386, in Narva II. 402,   |          | bische I.                                              | 156        |
| in Neval I. 334.         | 11.413   |                                                        |            |



## Anhang.

In den Documenten, geschriebenen Landrollen u. d. g. findet man Güternamen, welche weder das vorsiehens de Regisser, noch der gegenwärtige dritte Sand, enthält. Einige sind ganz veraltet und jezt ungewöhnlich; andre scheinen bloß durch Schreibsehler, Unfentnis der hiesigen Sprachen, Verwechselung mit dem undeutschen Namen, schlechte Aussprache u. d. g. entstanden und verdorben zu seyn. Etliche sühre ich an; Liebhaber mögen sie selbstebeliebig vermehren, und wenn sie Gelegenheit dazu sins den, die eigentliche Bedeutung derersenigen erforschen, welche ich nur zweiselhaft oder gar nicht besummen fan.

Abrahamskander, sollen auch hinzens Länder heißen, und find vermuthlich hinzens Gelegenheit.

Aberkaßhof soll Palleper senn.

Aulizeem foll im Rockenhusischen liegen.

Bauershof soll vielleicht Bauenhof heißen.

Bentemois ift Benthenhof.

Bergsgütchen hat ein Otto von Bertz nebst Schw den: od. Heringshof gekauft, vielleicht ist es Bergehof.

Bolschwingshof ist Volschwingsgut.

Carshof ist Carlshof, und bloß durch einen Schreibs fehler entstanden.

Druls

Druffenhof soll ein Theil von Stopiushof senn.

Führen ist eine falsche Schreibart von Fierenhof.

Garkisch soll ein Theil von Lemsal sepn.

Jaunefalpen foll zu Regeln gehören.

Ilmazell ist Ilmapal.

Raiffen ift Renfen.

Rarfull ift Rartel.

Rarrast ist Rorast unter Errestfet.

Rasken ober Kasna ist eine falsche Schreibart bes Guss Rasina.

Rawast in Chstland, ist Rewast bessen ehstnischen Namen man zum deutschen gemacht hat.

Kawastfüll soll ein Dorf unter Weissensee senn, über welches ein Berg einen Donationsbrief erhalten hat.

Rocken : Heuschlag ist Rockens Gelegenheit.

Lurenhof. ift Luxenhof.

Minigal; in den Documenten finden sich 3 Güter welsche diesen Namen sühren, eins im Fellinschen, welsches auch in der Landrolle steht; das zwente so mit Gresten ist bestätigt worden; das dritte als ein altes Allodialgut. Eines von den beiden lezten ist wohl Ninigalshof.

Mistigal, oder Nichtigal, soll ein Theil von Fehren und Essen senn.

Nolpenholm; ausser dem im Dahlenschen liegenden, wird auch eins unter dem Gut Uexküll angeführt.

Obenthorn; ich kenne es nicht; es wird als ein 1723 restituirtes Erbgut angeführt: vielleicht soll es Ols benthorn oder eigentlich Altenthurm seyn.

Ecc 2

Pats

Patzinsky od. Pazinski, soll vielleicht Papinski seyn. Perende ist mir ganz unbekant.

Pertakull od. Pertekull soll allodialiter donirt, und 1723 nebst Brinckenhof restituirt sepn.

Schwaneck ist vermuthlich durch einen Schreibfehler aus Schöneck entstanben.

Schwarten ist Swarten im Burtneckschen.

Schwarzhof welches 1743 nebst Adsel ist verschenkt worden, kenne ich nicht.

Spnomersmois ist vermuthlich Semershof.

Tehama soll mit Kawwast und Piten einherrig gewessen seyn.

Wannamois soll ein Theil von Weissensee senn.

Waofill in Ehstland, muß Wackull heißen u. a. m.

The Meeri

Humpla

Habbinem

roc

Diems

afen

Brigit ten

Hatharinen thal.



.



and thought



-00400



Sayerlache Steetal-II-liothea Manif. on 3000, - (1-3) Hai 85 \*\* 3/2000







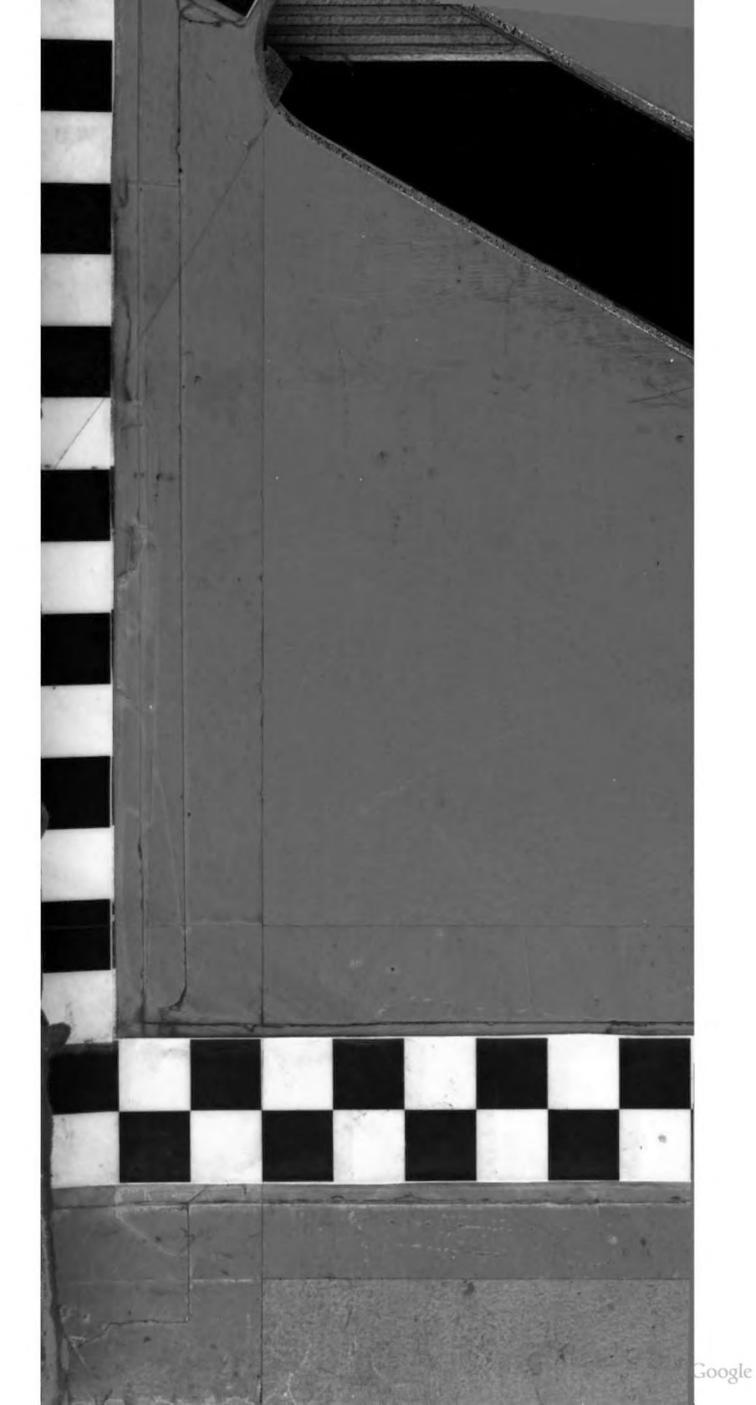

